







1.7874h

## Historische

und

## Politische Aufsätze

von

Beinrich von Treitschte.

Fünfte vermehrte Auflage.

3 weiter Band.

57727

Die Ginheitsbestrebungen zertheilter Bolker.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1886. Sent to the sent t

spatial attacks definite

many manging requestral delicities side

Maria

## Inhalt.

|                                                        |         | Ceite |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| Das deutsche Ordensland Preußen                        |         | 1     |
| Die Gründung                                           |         | 3     |
| Die Zeit der Blüthe                                    |         | 28    |
| Berfall und Neugestaltung                              | <br>11. | 51    |
| Bundesstaat und Ginheitsstaat                          |         | 77    |
| I. Die Märchenwelt des Particularismus                 |         | 81    |
| II. Die politische Entsittlichung der Nation           |         | 96    |
| III. Das Wesen des Bundesstaates                       |         | 109   |
| IV. Die Föderationen der neuen Geschichte              |         | 157   |
| V. Preußen und unsere Zukunft                          |         | 192   |
| Cavour                                                 |         | 243   |
| Italien nach dem Wiener Congres                        |         | 245   |
| Die Lehrjahre                                          |         | 259   |
| Das Statut und der Krieg. Bictor Emanuel's Anfänge     |         | 278   |
| Cavour und Azeglio. Das Ministerium Cavour             |         | 297   |
| Der orientalische Krieg und die Einheitsbewegung       |         | 313   |
| Der Krieg in der Lombardei                             |         | 336   |
| Die Ruhe nach dem Vertrage von Billafranca .           |         | 349   |
| Die Einverleibung von Mittel= und Unteritalien .       | <br>1   | 355   |
| Das neue Königreich                                    |         | 377   |
| Die römische Frage                                     |         | 389   |
| Die Republit der vereinigten Riederlande               |         | 403   |
| Deutschland und die Niederlande                        |         | 405   |
| Bildung und Zerfall des burgundischen Gesammtstaates . |         | 418   |
| Die Bundesversassung und die zwei Parteien             |         | 434   |
| Die Handelsherrschaft                                  |         | 471   |
| Die großen Tage des holländischen Boltsthums           |         | 500   |
| Sinken und Untergang der Republik                      | 717.    | 513   |
| Der Einheitsstaat                                      |         | 538   |
| Unfer Reich /                                          |         | 545   |

the de E

Service of the servic

ARCHART RE ARRESTE DE L'ARCHART DE L'ARCHART

Buff the .

## Das deutsche Ordensland Preußen.

(Leipzig 1862.)

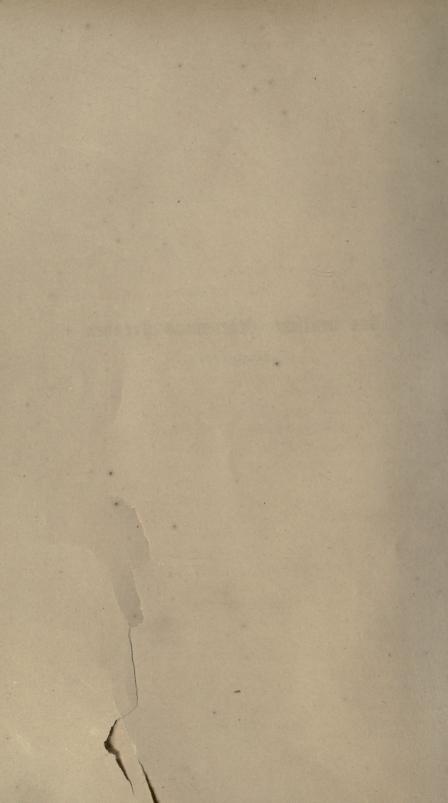

Alicht die Jahre der Geschichte gähle, wer eines Volkes Alter meffen will; sicherer zum Ziele führt ihn die tiefere Frage, welcher Theil der Bergangenheit noch als Geschichte in der Seele des Bolfes lebendig ift. Wer aus dem Kampfe der Gegenwart um den Grundbau bes beutschen Staates noch nicht die Ginsicht gewonnen hat, dies alte Land fomme jest zum zweiten male zu seinen Tagen: ber mag bie Rugend unferes Bolkes erkennen an der vergeblich geleugneten Thatfache, daß unfer Mittelalter dem Bewußtsein der heutigen Deutschen unendlich fern steht. Nicht blos der Masse ist nabezu Alles aus dem Gebächtniß geschwunden, was über die Tage der Schwedennoth und der Reformation hinaus liegt. Auch das Urtheil der Gebildeten ift nur über fehr wenige Erscheinungen jener reichen Zeit zu einem feften Schluffe gelangt. Der heute mit neuem Gifer entfachte Streit über das Raiserthum, wäre er möglich in einem Bolfe von einfacher, ungebrochener Entwicklung? Noch mehr, jogar das durchschnittliche Maß unserer Renntniffe von dem deutschen Mittelalter ift erftaunlich burftig für ein so gelehrtes Bolk und nach so emfiger Arbeit der historischen Wiffenschaft. Was anders lehren in der Regel unsere gelehrten Schulen, als ein willfürliches Gemisch gleichgiltiger Thatsachen, das man Geschichte des engeren Baterlandes zu taufen liebt, und jene Raisergeschichte, welche dahinging wie der Traum einer Sommernacht und mit all' ihrem Glanze die Deutschen doch nur als die Lernenden zeigt? Raum daß eine hingeworfene Notig dem süddeutschen Anaben eine Ahnung giebt von der größten, folgenreichsten That des späteren Mittel= alters, von dem reißenden Sinausströmen deutschen Geiftes über den Norden und Often, dem gewaltigen Schaffen unseres Bolfes als Bezwinger, Lehrer, Buchtmeister unserer Nachbarn.

Ein glücklicheres Geschlecht, emporgewachsen auf den Werken unserer Tage, wird vielleicht bereinft als einen foftlichen Segen preisen, was wir an der Unfertigfeit unseres Gemeinwesens noch schmerzlich empfinden: daß die Deutschen so eigen zu ihrer Geschichte fteben, daß wir so alt find und so jung zugleich, daß unsere uralte Borgeit nicht als eine Laft auf unseren Seelen liegt, wie vormals die Große Roms auf den romanischen Bölfern. Preugen insbesondere mag mit Stolz den Namen führen, womit seine Neider es schmähend ehren, den Ramen bes Emportommlings unter ben Mächten. Dennoch follten wir öfter, als es namentlich bei uns in Gud- und Mittelbeutschland zu geschehen pflegt, den Blick verweilen laffen auf jener traus verschlungenen Entwickelung, welche den furgen zwei Sahrhunderten der modernen preu-Bischen Geschichte voranging. Gin fraftiges Gefühl ber Sicherheit dringt uns zu Bergen, wenn wir das fo plötlich zur Reife gediehene Werk durch die harte Arbeit langer Jahrhunderte vorbereitet sehen. Wir lachen des hämischen Geredes über die willfürliche Entstehung des preußischen Staates, wenn wir die deutsche Grogmacht der modernen Welt auf demselben Boden gefestet schauen, wo einst das neue Deutschland unserer Altvordern, die baltische Großmacht des Mittelalters sich Und wer mag das innerste Wesen von Preußens Bolf und erhob. Staat verfteben, der fich nicht versenkt hat in jene schonungslosen Raffenfämpfe, deren Spuren, bewußt und unbewußt, noch in den Lebensgewohnheiten des Volkes geheimnisvoll fortleben? Es webt ein Zauber über jenem Boden, den das edelste deutsche Blut gedüngt hat im Rampfe für den deutschen Namen und die reinften Güter der Menschheit.

Gelehrte Bearbeiter haben dem reizvollsten Theile dieser Borsgeschichte, der Geschichte des Ordenslandes Preußen, nie gesehlt. Wie hätte es nicht jede lautere und jede lüsterne Phantasie locken sollen, den Geschicken der geheinnißvollen Ordensburgen mit der morgenhellen Pracht ihrer Remter und dem Spuk ihrer unterirdischen Gänge nachsuspüren? Diese räthselhasten Menschen zu verstehen, die zugleich raufslustige Soldaten waren und streng rechnende Verwalter, zugleich entsgende Mönche und waghalsige Kausseute und, mehr als all' dies, fühne, weitschauende Staatsmänner? Den Staatsmann vornehmlich mußte sie reizen, diese Geschichte einer schroffen Aristokratie, deren beste Kraft in ihrem Bunde mit dem Bürgerthume gelegen war — einer geistlichen Genossenschaft, welche der Kirche so herrisch wie nur je ein weltlicher Despot den Fuß auf den Nacken setze — eines Staates, der

uns bald traumhaft fremd erscheint, wie eine versunkene Welt, ein Anadronismus felbft in feiner Zeit, bald die rationalistische Rüchternheit moderner Staatsfunst vorbildet - einer Rolonie, die keiner Theorie des Rolonialwesens sich einfügen will und dennoch die Lebensgesetze der Pflanzungsftaaten typisch veranschaulicht in ihrem athemlosen Steigen, ihrem jähen Falle. Gine Geschichte thut fich hier auf, welche uns bald beimisch anmuthet durch die trauliche Enge provincialen Sonderlebens, bald die Seele erhebt durch den weiten Ausblick auf welthiftorische Berwickelungen: eine Geschichte so wirrenreich und verschlungen wie nur die Schickfale unseres alten Reichswappens, jenes eintöpfigen Ablers, ber von dem Stauferkaifer dem Hochmeifter in fein Schild geschenft ward und in der fernen Pflanzung sich erhielt, derweil er dem Reiche selber verloren ging, bis ihn endlich der deutsche Großstaat der neuen Beit zu seinem verheißenden Zeichen wählte. Doch was uns Bewohner der Rleinstaaten zu dieser Geschichte mehr noch hinzieht als ihr romantischer Reig, das ift die tieffinnige Lehre von bem Segen des Staates, ber bürgerlichen Unterordnung, welche fie lauter vielleicht predigt als irgend ein anderer Theil unserer Vergangenheit.

Das Bild des alten Ordensstaates war in der Epoche des evangelischen Glaubenseifers in Altpreußen felber fast vergeffen und wurde dann im Wetteifer verzerrt und entstellt bald von dem nationalen Saffe polnischer Geiftlichen, bald von dem Burgerftolze gelehrter Danziger Stadtichreiber, bald endlich von ber felbftgefälligen Aufflärung ber Robebue und Genossen. Auch läppischer Fabelsucht war Thur und Thor geöffnet. Denn des Ordens alte Chronisten ermangeln nicht nur, nach ber Beise epischer Zeiten, der Gabe Charaftere zu schildern; fie berschmäben es fogar grundfäglich, gemäß bem hochariftotratischen Geifte des Ordens, die großen Männer des Staates in den Bordergrund zu ftellen. Wie mußte da nicht in ben modernen Schriftstellern bas echt= menschliche Bedürfniß fich regen, gewaltige Thaten zu personificiren? Erft Johannes Boigt hat die wiffenschaftliche Geschichtsforschung in Alt-Breußen begründet, als er vor nahezu fünfzig Jahren feine "Geichichte von Preugen" aus den Archiven des Ordens ju ichöpfen begann. Leicht mögen wir heute die Mängel bes Wertes tadeln: die reizlose Darstellung, die oft stumpfe Rritit der Quellen, ben Mangel großer staatsmännischer Gesichtspunkte und vor allem jene sanguinische Schonseherei, welche sich aus der Freude des ersten Entdeckers und aus dem dünnen Idealismus der Tage der alten Romantit vollauf erklärt. Uns jungeren Steptifern wird oft gar luftig zu Muthe unter all' biefen edlen und biederen Rittern, deren Thaten doch fo laut verfünden: ein guter Theil ihrer Größe bestand in dem gänzlichen Mangel jener Gutmuthigkeit, die man fälschlich als eine deutsche Tugend preist. Trop alledem bleibt dem ehrwürdigen Berfaffer ein unvergängliches Berdienft. Dafür zeugt am lautesten der lebhafte Gifer, den alle Stände der Proving seit dem Erscheinen des Voigt'schen Werkes auf die Erforschung ihrer alten Geschichte verwenden; die rührende Liebe zur Beimath, die in Altpreußen vielleicht fräftiger lebt als in irgend einer anderen beutschen Landschaft, bethätigte sich gern in hiftorischer Forschung. Diese ftille Arbeit ging Sand in Sand mit dem Wiederaufbau der Marienburg; ihre Ergebniffe liegen bor in zahllofen Ginzelfchriften und Sammelwerken, die freilich gründliche hiftorische Kritit oft vermiffen laffen. Erft neuerdings, feit Töppen in seiner Geschichte ber preußischen Siftoriographie (1853) die alten Chronifen des Landes einer eingehenden Brüfung unterwarf, ift abermals ein vollständiger Umschwung einges treten in der Auffaffung der preußischen Borzeit; die von Birich, Töppen und Strehlke herausgegebene mufterhafte Sammlung ber preugischen Geschichtsquellen (Scriptores rerum Prussicarum) hat den Weg gebahnt für eine der ftrengeren Methode der heutigen Wiffenschaft genügende Darftellung der altpreußischen Geschichte. Gin folches Werf ift noch ju ichreiben. Wir versuchen in ben raschen ftarten Strichen einer anspruchelosen Stigge die Entwickelung bes Ordenslandes que sammenzufassen. -

Der helle Tag des alten deutschen Kitterthums ging zur Küste. Noch einmal, glänzender denn je zuvor, war die Blüthe des adlichen Deutschlands, an vierzigtausend Ritter, um ihren Helden versammelt, als der alte Kaiser Rothbart auf dem Reichshoftage zu Mainz seinen Söhnen "den ehrenreichen Schlag schlug" und selber noch mit der Lanze im adlichen Spiele sich tummelte (1184). Drei Jahre noch — so nahe berühren sich Glanz und Fäulniß auf diesem steilen Gipfel altritterlicher Zeit — und der ritterfreundliche Kaiser legte dem deutschen Abel selber die Art an die Wurzel, gab ihm das selbstmörderische Recht der Fehde. Nach abermals drei Jahren hatte der ruhmreichste Vertreter deutscher Kitterherrlichseit im Morgenlande sein Grab gefunden. In diesen verhängnißvollen Tagen, auf demselben Kreuzzuge, der dem Kaiser den Tod gab, entstand der deutsche Orden von Sanct Marien, ein nachgeborenes Kind des älteren deutschen Kitterthums. Als die

Lateiner die Feste Affon belagerten, erbarmten fich reiche Raufleute aus Lübed und Bremen der siechen Landsleute und nahmen sie auf in ihre Segelzelte. Deutsche Ritter boten ben Bermundeten fromme Pflege, wie der Baliche fie längft ichon bei feinen Templern und Johannitern fand. Rach ber Eroberung der Stadt ward bie ritterliche Bruderschaft für die Dauer geftiftet, vereinigte mit fich ein alteres Bospital ber Deutschen zu Jerufalem und gründete in Atton ihren Hauptfit (1190 bis 1191). Go ftanden bedeutjam beutiche Burger an der Biege bes Ritterordens in Zeiten, da bereits adlicher Uebermuth bem Burger bas Recht ber Waffen zu bestreiten versuchte; und jo lange feine Große währte, hat der Orden alltäglich für feine frommen Mitfifter von Lübed und Bremen gebetet. Wie unfer Bolf mabrend ber Rreugzüge in dem großen Beenaustaufche ber lateinischen Chriftenheit immer mehr empfing als gab, fo ward auch ber Orden nach dem Borbilde der Balichen geftiftet. Seine friegerische Ordnung entlehnte er ben Templern, Die Regeln für Siechen-Pflege und geiftliche Bucht ben Johannitern. Aber mahrend die Templer bald in sittlicher Entartung verfamen, die Johanniter als Martmannen ber Lateiner wider die Türken ein unficheres Dafein führten, follte der beutiche Orden beibe überflügeln. Spater gegründet, blieb er eine lang Beit hindurch reiner als beibe von der sittlichen Fäulniß des Orientes. Bon Anbeginn nahm er, mit ichrofferem Nationalstolze als jene, nur Gobne beuticher Bunge in feinen Kreis, und bald entsprang feines Deifters lichtem Saupte ber große Bedante ber Staatengrundung.

Während eines Menschenalters schien es, als sollte der Orden, der noch kaum mehr als zweihundert Mitglieder zählen mochte, abensteuernd dahinleben auf den Grenzgebieten abendländischer und morgensländischer Bildung. Er drillte und führte das neu gebildete Fußvolk der Krenzsahrer, erwarb mit dem Schwerte und durch fromme Stiftung manch' schönes Gut im heiligen Lande und in Griechenland, das Meiste in Sicilien und Einiges in Deutschland. In solchem heimathlosen Treiben blieb er klüglich dem heiligen Stuhle ergeben, und die Curie schützte "ihre geliebtesten Söhne", wenn eisersüchtige Fürsten mit den trozigen unbequemen Unterthanen haderten, besahl dem murrenden Klerus, auf sede Gerichtsbarkeit über den Orden zu verzichten, und mahnte die Templer, den weißen Mantel der beutschen Herren zu dulden: unterschied sie doch das schwarze Kreuz genugsam von den Templern. — Ein Zug der Größe kommt in des Ordens Geschichte

erft mit bem hochmeifter hermann von Salza. In Thuringen ermachsen, als dort am fängerfreundlichen Sofe der Bartburg die Blüthe driftlich-beutscher Dichtung fich entfaltete, hatte er fpater am Raijerhofe zu Balermo eine weltlichere Bildung genoffen. Dort ward er von feinem Freunde Friedrich II. eingeweiht in die weltumspannenden Blane faiserlicher Staatstunft. Er lernte bie verftändigen Grundfate jenes nabezu modernen Absolutismus fennen, welchen ber Staufer gum guten Theile ben Saracenen abgesehen hatte und in feiner ficilianischen Beimath durchführte. Der Staat übte bier eine vielseitige Thatigfeit, movon die germanische Welt vordem nichts ahnte, ein zahlreiches wohlgeicultes Beamtenthum entfaltete alle Mittel fiscalischer Politif, eine codificirte Gesetzgebung hielt das Ganze in strenger Regel. Aber neben diesem wälschen Raifer, inmitten faracenischer Leibwächter und leicht= fertiger fühlandischer Sänger blieb Salza ein Deutscher. Und während ber geiftvolle Raifer mit feinen ffeptischen Gelehrten gern ber driftlichen Glaubensfäte spottete, und die Welt fich von den jugen Sunden des faiserlichen Harems zu Lucretia erzählte: der firchliche Glaube des Hochmeifters blieb unerschüttert, sein Bandel unfträflich. Der fluge überlegene Ropf verftand, fich zwischen ben ftreitenden Mächten bes Raiserthums und der Rirche hindurchzuwinden, beide für seines Ordens Größe zu benuten. Bald ward der besonnene magvolle Mann der gesuchte glückliche Bermittler in den Rämpfen der Weltmächte. Go bereifte er Deutschland, um ben Dänenkönig Balbemar zu bewegen, baß er seinen Unsprüchen auf Holftein entsage, und beschwichtigte bie auffäsfigen Städte der Lombardei. Roch in späteren Jahren betrieb er den Friedensschluß zwischen Bapft und Raifer: er war allein zugegen, als Bu Anagni die Beiden im Zwiegespräche fich verftändigten.

Für solche Dienste überhäufte der Naiser den Unentbehrlichen mit Gnaden und schenkte ihm den schwarzen Reichsadler in das Herzschild des Hochmeisterkreuzes. Wie hätte dem klarblickenden Staatsmanne bei seinem wiederholten Berweisen zu Akkon eutgehen sollen, daß des Ordens Besitz im Oriente schwer gefährdet, der Sinn der Christenheit der "lieben Reise" in das heilige Land entfremdet sei? Bereits trug er sich mit dem Plane, dem Orden im Abendlande eine gesicherte Heimath zu gründen — denn so lange nicht ein Anderes erwiesen wird, muß es bei der Dürftigkeit der Quellen gestattet sein, den Ruhm dieses Gestankens dem Hochmeister zuzuweisen — und gern schickte er eine Schaar seiner Ritter, als König Andreas von Ungarn wider die heidnischen

Rumanen der ftarfen Sand bes Ordens bedurfte und ihm als Rampfpreis Siebenburgens ichones Burgenland gu Reben gab. Die Ritter famen, und Hermann bewog den Bapft, das ungarifche leben für ein Gigenthum St. Betri ju erflaren - in jenem Beifte fraftbewußter, rudfichtslofer Gelbstjucht, ber von da an bes Ordens Staatstunft erfüllt. Doch der Ungarfonig eilte, die gefährlichen Freunde aus bem Lande zu treiben. Roch war das Fehlichlagen Diejes feden Anichlags nicht verschmergt: ba erichien bei bem Hochmeister - er verhandelte gerade in Sachen bes Raifers mit ben Communen ber Combarbei bie Befandtichaft eines polnischen Aleinfürften, feine Bilfe erflebend gegen die heidnischen Breugen (1226). Und es geschah, daß ber Orden feinen großen driftlich deutschen Rreugzug begann, eifrig gefordert von einem Raifer, ber weder driftlichen noch beutichen Sinnes war. ftoffen wir ichon an feiner Schwelle auf die geheimfte Unwahrheit bes Ordensstaates: jein Wert friegerischer Beidenbefehrung ward begonnen in Tagen, die bem naiven Glauben ber alten Beit bereits entwuchsen.

Cehr wenig gunftige Zeichen furmahr bot dies breigebnte Jahrbundert dem Beginne eines Mitterftaates. Ueberall im Welttheil wantte bas alte Ritterthum in feinen Fugen. Wieder und wieder verfagte unfer Mdel den Dienft zur Romfahrt; er begann bereits die romantische Staatstunft feiner großen Raifer als eine Laft zu empfinden. Stumm lagen bie Ballen ber Wartburg, und bald, mit bem Aussterben ber Babenberger, follte auch aus Defterreich ber ritterliche Sang ent-Roch eine furge Frift, und in ber Bermilderung der faifertofen Beit ichwanden die leuten Trummer ber zierlichen Bildung alter Mitterfitte, und theilnahmlos hörte der Abel die Frage bes malichen Sangers, wie Deutsche leben tonnten, derweil Ronradin ungeracht fei. Huch ber feine frangofische Abel war entartet unter ben Gräueln ber Albigenserfriege. Roch einmal erftand ihm in bem heiligen Ludwig ein glänzender Bertreter ber alten Beit, ber ein Ritter war und boch ein Ronig; aber alsbald eröffnete ber talte Rechner Philipp ber Schone eine rauhere, modernere Epoche. Um dieselbe Beit ward in England unter ichweren Weben bas Unterhaus geboren. Darauf begann bas Jahrhundert der drei Eduards, welches trop feines romantischen Glanges in feinem Rerne ichon die Reime bes modernen englischen Staatslebens zeigt. Mit ber alten Ritterfitte fowand auch bie Runftform, bie ihr Wejen aussprach, die edle Anmuth des spätromanischen Stiles. Aber aus dem üppigen Boben diefes reichbegabten Beichlechts wucherten raich

neue Gestaltungen empor. In Kom erstand die unheimliche Größe der Inquisition und der Bettelorden. Und in unserem Norden hatte bereits um das Ende des zwölften Jahrhunderts eine neue Entwicklung eingeset, minder glänzend vielleicht als die Politik der Stauser, aber dauernder, stätiger, die große Lehrzeit für die aggressiven Kräste unseres Bolks. Wenn einst die Franken deutschen Geist mit der antiken und christlichen Gesittung verschmolzen: jest trug der Stamm der Sachsen die Werke der Franken nach Osten. Als Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär die Wenden vernichteten, als Arkonas alte Tempelseste von den Dänen erstürmt und das geheimnisvolle Heiligkhum des Suantevit durch die Christen zerstört ward, da drängten sich deutsche Bürger und Bauern in die verödeten Lande, wie der Kampf sür gemeine Freiheit, die Noth der Uebervölkerung, die Wuth des Meeres oder kecke Wagelust sie ostwärts trieb.

Ohne Berftändniß, vertieft in die italienischen Sändel, schauten die Raifer diefer großen Fügung zu. Ja, auf Beihnachten 1214 ichentte Friedrich II. alle Lande jenseits der Elbe und Elbe bem banifchen Konige. So ward unserem Norden jene Politik aufgezwungen, welche er seitdem getreu behauptet hat: ohne Silfe vom Reiche, oftmals gegen bas Webot bes Reichs, mußte er durch eigene Rraft handeln als ein Mehrer bes Reichs. Das Bürgerthum von Riederdeutschland regte sich, machte die banische Macht zu Schanden bei Bornhöved, und Lübeck erfocht (1234) bei Warnemunde feinen erften Seefieg. Run, in rafchem Steigen, ohne jede Gunft der Natur an der hafenarmen Rufte, erhebt sich die burger-Die massiven Gaben beutscher Gesittung, bas Schwert, liche Macht. der schwere Pflug, der Steinbau und die "freie Luft" der Städte, die ftrenge Bucht der Kirche verbreiten fich über die leichtlebigen Bölfer des Oftens. Die Handelspläte Standinaviens werden deutsch, alle merkantilen Rräfte des Nordens herrisch ausgebeutet durch die deutschen Bürger, die sich, alle anderen Bölfer ausschließend, "reinen Weg" in die Fremde erkämpfen. Der deutsche Raufmann allein darf das ungaftliche Rußland durchstreifen und begleitet, im schweren Eigenhandel diefer unficheren Zeiten, selber seine Waarenzüge nach dem deutschen Hofe von St. Beter in der Handelsrepublit Romgorod, dem Martte der köftlichen "Beltereien" des Nordens. Der deutsche Bürger tritt bas Erbe ber Wenden an, die Herrschaft auf der Oftsee; und mit der Hanse entfaltet sich die bürgerliche Runft der Gothik. Im Laufe des Jahrhunderts werden selbst die Gebiete der flavischen Rleinfürsten in

Pommern und Schlefien von deutscher Bilbung überherrscht. Ja sogar Bolen, das einst die Unsprüche feiner Lehnsherrlichkeit bis an ben Barg getragen, läßt jest, raich gesunten burch innere Rriege, diesen grandiofen Siegeszug beutscher Gefittung auf fich wirfen. Bis Gendomir und Krafau verbreitet fich ber Ginflug beutichen Gemeindewesens, überall auf firchlichem und landesherrlichem Boden erheben fich beutsche Städte. Blos der Abel Polens wendet fich in ficherem Inftinkte von diefen unbeimischen Gewalten ab und benutt bas eindringende deutsche Immunitätswefen lediglich um die tonigliche Berichtsbarfeit abguschütteln und die Berrichaft polnischer Abelsfreiheit über ber Maffe mighandelter gemeindelofer Bauern ju gründen. Roch weiter gen Often brang ber beutsche Kolonift. Niederdeutsche Kaufleute, die nach ber verwegenen Beije der Zeit auf fleinen Flußichiffen die Rufte befuhren, wurden vom Sturm in ben Meerbujen ber Duna verichlagen. Darauf unterwarf ber große Bijchof Albert von Burhovden, im Bunde mit beutschen Bürgern und dem ritterlichen Schwertorden, bas ferne Livland, und bald erftanden als beutiche Städte bie geliebten "Täuflinge" ber Banfe, Reval, Dorpat und vor allen Riga (1201), das die Wappen von Samburg und Bremen in seinem Schilde vereinte.

In diefer gewaltigen die Oftjee umspannenden Rette beutscher Rotonien fehlte noch ein Blied, - bas land Preugen öftlich ber Weichsel. Durch bas unendliche Gebiet ber Gumpfe am Dniepr, Dnjeftr und Bripecs von flavischen und byzantinisch driftlichen Einwirfungen gefichert, hatte bort ein vermuthlich mit anderen Bolfertrummern vermischter Stamm bes Litthauervolles durch Jahrtausende ein harmlofes Sonderbasein geführt. Wie noch beute die Oftsee minder tief als andere Meere in das Binnenland einwirft, jo blieb vollends bort, mo Mehrungen und das fuße Waffer der Baffe den Berfehr mit der hohen See erichweren, ber mäßige Tauichhandel bes ftadtelofen Bolfes mit einigen weftlichen Safen ohne Ginfluß auf die Sitten. Gine geheimniß= volle Prieftericaft, felten bem Beimifchen, bem Fremden niemals fichtbar, hütete in beiligen Gichenwäldern bie geweihten Schlangen und entzündete auf den Opferfteinen bas duftende Bernfteinfeuer vor ben Böttern eines Glaubens, ber von den Gräueln aller Naturreligionen, Blutdurft und Wolluft, nur Beniges offenbarte. Die den beutschen Spartanern ben Namen geben follten, lebten babin als ein ftill friedliches Bolt von hirten und bequemen Uderbauern, die langen Binternachte mit dem Bauber einer milben elegischen Dichtung verfürzend,

Beriplittert in Aleinstaaten und ohne jeden Trieb, ben Particularismus ursprünglicher Menschheit in harter staatlicher Arbeit zu überwinden aber ein Bolf von Freien, eingeseffen feit uralten Tagen, geschützt gegen Weften durch bas Sumpfthal ber Weichsel, gegen Suben burch gewaltige Berhaue, Seen und Waldungen, und darum furchtbar jedem fremden Dränger. Das hatten wiederholt die Polen erfahren: ihre Greng= proving gegen Preußen, bas Rulmerland, ward von dem gereigten Beidenvolke oftmals mit blutiger Plünderung beimgesucht. Sartnäckig mahrten bie Breugen ihren heimischen Glauben. Schon im gebuten Jahrhundert ward der fühne Beidenbekehrer, der Czeche Adalbert von Brag, ber fpater in driftlicher Zeit als Preugens Schutheiliger galt, von den Erbitterten erschlagen, da er frevelnd den heitigen Wald von Romove betrat. Bald barauf fiel auch ber Sachienfürst Brung, ber erfte deutsche Mann, der dies ungaftliche Geftade betrat, als ein Blutzeuge des driftlichen Glaubens. Jest, im Anfang des dreizehnten Sahrhunderts, nahm der Ciftercienfermond Chriftian von Oliva diefe Bersuche wieder auf, er gründete die ersten driftlichen Rirchen jenseits ber Weichsel und wurde vom Papfte jum Bijchof von Preußen erhoben; die heilige Jungfrau, die weithin am fischreichen Strande der Oftsee als die Schirmerin der Ruften galt, follte auch das Land am frischen Saff beherrschen. Die Curie nahm das Beibenland als eine Stätte ber Befehrung in ihren besonderen Schut, nach jenem nothwendigen Rechte, das von den Culturvölkern jederzeit wider die Barbaren behauptet wird und damals nach dem Glauben der Chriftenheit unzweifelhaft bem beiligen Stuhle zustand. Aber kaum hatte ber Bischof im Bunde mit dem Herrn des Kulmerlandes, dem Berzoge Konrad von Masovien, ein Kreuzheer in das Heidenland geführt, so erhoben sich bie Preußen, vernichteten jede Spur driftlicher Riederlaffungen und trugen Mord und Brand in das Gebiet des polnischen Herzogs. Der Herzog — ohne Rückhalt an der Anarchie und dem unreifen Chriftenthum ber Polen - rief endlich den Todfeind Bolens, den Deutschen zu Hilfe.

Hermann von Salza gewährte seinen Beistand, aber nicht als Hilfstruppen sollten die Areuzheere der deutschen Herren auftreten. Der Plan, dem Orden einen Staat zu gründen, gedieh jetzt zur Reise. Leicht war der Kaiser beredet, dem Orden das Kulmerland und alle fünstigen Eroberungen in Preußen mit aller Gerichtsbarkeit und Herrslichteit eines Reichsfürsten zu verleihen (1226). Sodann ward Konrad

von Majovien veranlagt, jein Rulmerland bem Orben abzutreten (1230). Endlich (1234) bewog ber Hochmeister den Papit, bas Land für ein Eigenthum St. Betri zu erflären und dem Orden gegen einen mäßigen Rammergins an die Curie zu überlaffen. Go entichied fich alsbald jene zweifelhafte Stellung Preugens zum beutichen Reiche, die fich fpater bitterlich rachte. Doch entschieden war auch, daß ein deutscher Staat fich zwischen Bolen und bas Meer brangen follte, entschieden bamit die ewige Teindichaft zwiichen Bolen und bem Ordensstaate. Allerdings bieten die Urfunden feinen Anbalt für die neuerdings von Batterich und Andern gewagte Behauptung, burch die Gründung des Ordensstaates seien die Rechte des Bijchofs Christian und bes Bergogs Konrad verlett worden. Aber gewiß bleibt, daß die Intereffen der Beiden mit ben hochstrebenden Planen bes Orbens feineswegs gujammenfielen. Der Bijchof durfte nicht wünichen unter bie Oberherrlichfeit bes Ritterftaates zu gerathen; war boch in bem benachbarten Livland ber Schwertorden abhängig von dem Erzbijchof von Riga! Roch weniger fonnte der polnische Bergog die Grundung eines bentichen Staats an ber Oftfee erftreben. Dur zögernd - wie die Urfunden zeigen - in außerfter Bedrängniß entichloß er fich, bas Aulmerland aufzugeben, bas jest ber Ausgangspunft ward für die deutsche Eroberungspolitif. Mit dem Jahre jener papftlichen Schentung endete bie anfängliche Unterftugung bes Orbens von Seiten ber Polen. Sie beginnen zu begreifen, bag ber politijch-nationale Wegenjat ftarfer jei als die religioje Gemeinschaft; nur die eigene Berriffenheit und die Unficherheit barbarifcher Bolitif hindert fie, ichon jest den natürlichen Weg offenen Rampfes gegen den Orden zu betreten.

Alle Hebel geistlicher Gewalt setzte die Curie in Bewegung, um dem Orden von St. Marien die Eroberung des Heidenlandes sür seine Schusheilige zu sichern. Das Kreuz ward gepredigt im Reiche. Wer Theil nahm an der Kreuzsahrt — sogar die der Brandstiftung und der Mißhandlung von Geistlichen Schuldigen, ja selbst die Ghibellinen — war jeder Buße ledig, und gern willigte der Papst in die Ehescheidung der Gatten, die unter die "neuen Mastadäer in der Zeit des Heils" treten wollten. Es war die Zeit, da das Papstthum den Höhepunkt seiner weltlichen Macht erreicht hatte, da der römische Stuhl in Portugal widerstandslos einen König stürzen, in Island der Republik ein Ende setzen, in Deutschland die Königswahl ohne päpstliche Bestätigung für ungiltig erklären konnte. War an sich schon jeder Kreuzzug ein

Bortheil für die geistliche Gewalt, so durfte Rom hoffen, in dem neugewonnenen Gebiete dieser von Feinden rings bedrohten geiftlichen Brüderschaft durch seine Legaten eine schrankenlose Macht zu üben. Im Jahre 1231 fest ber von Salza gesendete Landmeifter Hermann Balte mit seinem Rreugheere und fieben Ordensbrüdern über die Weichsel, und nun beginnt ein Vorschreiten, sicher und ftätig, nach festem Plane, einzig in diefer Zeit regellofer Rriegführung. Raum ift ein Stud Landes von den Deutschen durchstürmt, fo führen deutsche Schiffe Balten und Steine die Beichsel herab, und an den äußerften Grenzen des Eroberten entstehen jene Burgen, beren strategisch glückliche Lage Ariegskundige noch heute bewundern — zuerft Thorn, Rulm, Marienwerder. Diese vorgeschobenen Boften find im Rleinen, mas das Ordensland dem Reiche ift: ein fester Hafendamm, verwegen hinausgebaut vom deutschen Ufer in die wilde See der öftlichen Bölker. So werden neue Stütpuntte gewonnen für das weitere Bordringen, das Auge der Barbaren abgelentt von dem bereits eroberten Lande, und indem man die Preugen zwingt, fich in hellen Saufen gegen diese Burgen zu schaaren, entgeht ber berittene Deutsche der Gefahr des fleinen Rrieges, ber in diesem Lande ber Balber und Sumpfe unrettbar in's Berberben führen muß.

Mit jener Unfähigkeit, ber Zufunft zu benten, welche ben Barbaren bezeichnet, laffen die Breugen das erfte fremdartige Beginnen bes Burgenbaues geschehen, bis allmählich das Berftändniß der Lage erwacht, die lange schlummernde Wildheit des Bolkes furchtbar ausbricht und ein Krieg fich entspinnt von unmenschlicher Grausamkeit. Alle Barte unseres eigenen Boltsgeiftes entfaltet fich hier, wo der Eroberer bem Beiden gegenübertritt mit dem breifachen Stolze des Chriften, des Ritters, des Deutschen. Die wild feierliche Poesie des hohen Nordens erhöht den romantischen Reis dieser Rämpfe. Willfommen ist der Frost, ber bie Strage bahnt durch die unwegsamen Balder, gefürchtet der weiche Winter. Oftmals erhebt sich das Würgen bei grellem Nordlichtschein auf dem Gise ber Flüffe und Gumpfe, bis unter der Bucht der Streiter die Decke bricht und die Wellen Freund und Feind begraben. Die politisch und militärisch zersplitterte Macht ber Preugen muß endlich ber fest organisirten Minderzahl ber Deutschen weichen, und nach bem erften großen Siege an ber Sirguna (1234) hallt wieder und wieder durch das Land das übermüthige Lied der Eroberer: "wir wollen alle fröhlich sein, die Heiden sind in großer Bein." Sechs Jahre darauf wird ein erster großer Aufstand der Unterjochten blutig nieders

geichlagen. Immer häufiger wird burch ben Ruf folder Siege magluftiger beutscher Abel zur Kriegsreise nach Breugen gelockt. Auch Otafar der Böhmenfonig unternimmt eine Preugenfahrt, die von der Sage mit einer bunten Fulle abenteuerlicher Buge ausgeschmudt wird. Nachdem die Wafferstraße der Weichsel und des frischen Baffs gewonnen und durch die Feste Elbing gesichert ift, ruftet sich ber Orden, ben Rern ber Beidenmacht, das Samland, zu erobern. Das uralte Beiligthum, ber Wald von Romove, wird genommen, die Götter-Giche fällt unter ben Artichlägen driftlicher Priefter, und ber erfte jamlandifche Eble wird auf ben Ramen des Böhmen getauft, der mit flavischer Babrheitsliebe fich rühmt, das gejammte Bolt Samlands getauft und das Bohmer-Reich von ber Abria bis gur baltijchen Gee vergrößert gu haben. Doch unter diefem phantaftijchen Gebahren bleibt des Ordens nüchterne militarifche Staatsfunft unverandert, bas Suftem der vorgeichobenen Boften wird ftatig erweitert. Doch ehe Samland erobert worben, fcidt er Truppen und frohnende Bauern oftwarts über die furifche Mehrung, gründet die Memelburg. Dem toniglichen Gafte zu Ehren wird eine Feste in Samland errichtet, empfängt den Namen Ronigsberg und einen Ritter mit gefrontem Belm in ihr Wappen (1255), und Otafar's Rampfgenoffe, der Asfanier Martgraf Otto III. ichenft ber neuen Fefte Brandenburg am Saff feinen rothen Abler in ihr Wappen.

Noch höher, bis zu dem verwegenen Plane der Herrlichkeit über die Oftsee, erhoben sich die Gedanken des jungen Militärstaats. Schon im Jahre 1237 ward der livländische Schwert-Orden mit dem deutschen Orden vereinigt. Usso sah hermann von Salza zwei Jahre vor seinem Tode seinen jüngst noch heimathlosen Orden als den Herrn einer Staatsgewalt, welche ihren Besitz und Anspruch über einen Küstensaum von hundert Meilen erstrecke. Was aber diesen Eroberungszug der deutschen Herren von Grund aus unterscheidet von der trivialen Rausslusst gemeiner ritterlicher Abenteurer und ihn in Wahrheit zur besten That des deutschen Adels erhebt, das ist die treue Verbindung der Areuziger mit unsern Bürgerthume. War der Plan des Ordens ursprünglich vermuthlich blos dahin gegangen, das Land zu behandeln gleich den der Christenheit unterworfenen Ländern des Orients, d. h. es lediglich zu erobern und sür des Siegers politische und firchliche Zwecke auszunußen, war die Mehrzahl der Areuzsahrer bisher nach einsähriger Ariegsreise wieder heimgekehrt, so ergab sich bald aus dem zähen Widerstande der erbitterten Preußen die Nothwendigkeit, deutsche

Rraft in vollerem Strome in bas Land gu leiten. Die Burger Rieberbentichlands murben nach Breugen gerufen, eine Stadt gegründet neben feder Sauptburg der Ritter, und nun erflang auch in Breugen, wie in Edlesten, bas Lied ber einziehenden dentichen Unfiedler: "in Gottes Ramen fabren wir." Bu ber Rulmifden Handvefte (1233) gewährte der Orden den neuen Unfiedlern großherzig die Freiheit des Magdeburger Rechtes, das feitdem für die Mehrzahl ber preußischen Städte den Rechtsboden bildete. Ja, er geftattete den Bürgern Lübecks, ihre Bilangftadt Elbing nach ihrem Rechte zu ordnen. Auf folche Gunft verweisend durfte er später in den Tagen der Noth getroft fich wenden an die Burger der Banje, die "diejes Feld des Glaubens fo oft mit ihrem Blnte beneut". Bon diesem Rerne deutscher Gefittung in Städten und Ordensburgen ichien das flache Land leicht zu bandigen. Es genügte, mochte man meinen, wenn überall im Lande Rirchen erftanden, jedes Dorf erbarmungslos verbrannt ward, das nach der Taufe noch ben alten Göttern geopfert, und die Rinder ber preußischen Edlen in deutiden Alofterichulen erzogen wurden. Gehr raich berftanden die flavijd lettischen Rachbarn in Oft und West die brobende Bedeutung der deutschen Bflanzung. Bu wiederholten malen erschien ber Berr des linten Weichselufers, ber driftliche Bergog Suantepolt von Pommern, im Bunde mit ben beidnischen Breugen, Ruren und Litthauern. Bald ward es ein feiner Grundfat der litthauischen Staatstunft, dem nabenden Berderben durch die Taufe zu entgehen und alsbald nach entichwundener Befahr zu ben alten Göttern guruchzufehren. Tron diefer rubelofen Rampfe ichien um's Sabr 1260 ber Befit Preugens ziemlich gesichert.

Aber noch einmal muß der Orden um die Eroberung, ja um sein Dasein tämpsen. Murrend ertragen die Besiegten den Uebermuth der fremden Kinderränder, die jede Bermischung mit undentschem Blute berrisch verschmäben. Nicht einmal der Klerns lernt die Sprache der neuen Christen; von dem Treiben der bentschen Priester ist dem Preußen nichts verständlich, als der Hohn wider die alten Heiligthümer. Und wie der Deutsche selber nicht wagt, in den unheimsichen Stätten böser Geist r, den heidnischen Götterbainen, seinen Wohnsitz aufzuschlagen, so ist lein Samtänder zu bewegen, den Pflug zu sühren durch den heiligen Wald von Romove. Durch die Fremden erst lernt das staatlose Poll die schweren Opser und Lasten wirklichen politischen Lebens kennen, die Preußen müssen Burgen bauen, Landwehrdienste leisten

wider die Stammgenoffen. Aus dem schleichenden Grolle ber Rnechtschaft bilden sich neue, unholde Züge in dem harmlosen Volkscharakter. "Ein Preuß seinen Herrn verrieth," sagt das deutsche Sprichwort. Kein Preuße darf dem Deutschen einen Humpen reichen, er habe denn selbst zuvor daraus gekostet. In den Sommernächten des Jahres 1261 geht ein geheimnisvolles Leben durch die preußischen Wälder, ein Oberspriester erscheint unter den verschworenen Heiden, aus den Kronen der Eichen verfündet die Stimme der alten Götter, daß die Stunde der Rache geschlagen. An der Spite der Bewegung stehen preußische Eble, gebildet in deutschen Klosterschulen, deutscher Mannszucht gewohnt und bereit, den Herrn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Da ladet der wilde Ordensvogt auf Lenzenberg am frischen Haff eine Schaar verdächtiger preußischer Edlen zu sich, zündet die Burg über ihren Häuptern an. Die erbitternde Kunde fliegt durch die Lande, im September fteht das gefammte Bolt in Baffen, verbrennt die Ordensburgen, erschlägt die Bauleute. Gine ungeheure Gefahr, furchtbarer als jene der Bernichtung durch die Tataren, welcher das Land zwanzig Jahre zuvor durch ein glückliches Ungefähr entrann! Soeben erst ist der livs ländische Meister von den Litthauern auf's Haupt geschlagen, Kurland hat sich befreit, und die wendischen Fürsten im Westen senden bereitswillig Hilse wider die verhaßten Deutschen. Alle Gränel der vers gangenen Kriege verschwinden gegen das Entsetzen dieses Kampfes. Es geschieht, daß der gefangene deutsche Herr in dreifacher Eisenrüftung dem Donnergotte zum Opfer verbrannt wird, oder daß die Beiden ihm ben Rabel an einen Baum nageln und ihn dann mit Beitschenhieben um den Stamm treiben, bis der ausgeweidete Leib zusammenbricht.

Nach zehn Jahren, da die deutsche Herrschaft nahezu vernichtet ist, kommen dem Orden wieder Tage des Siegs durch den entschlossenen Landmarschall Konrad von Thierberg, von dem wir leider nur den Namen kennen, und nach abermals zehn Jahren ist unter Mordbrand und Berwüstung die Herrlichkeit der Deutschen hergestellt. Denn zwar Zucht und Waffengewandtheit haben die gelehrigen Barbaren von dem überlegenen Sieger gelernt, doch nicht das Eine, Entscheidende — die einheitliche Leitung des Krieges in allen Gauen. Um längsten währt der Kampf in der südöstlichen Landschaft Sudauen, wo an Seen und in ungeheuren Wäldern ein wohlhabendes Bolt gesessen war, mit zahlereichem berittenem Abel, abgehärtet in der Jagd auf Auerochs, Bär und Elenn. Endlich (1283) verheert der letzte Sudauerhänptling Skurdo

mit den Getrenen seine Heimath und zieht hinüber zu den Heiden nach Littbauen. Sein Fluch ist der Stätte geblieben: die große Wildniß von Zebaumsdurg erstreckt sich heute, wo einst die reichen Dörfer des Heiden-volles standen. So, nach einem halben Jahrhundert, mit dem Chro-nisten zu reden, beugen die Letten der Preußen "ihren harten Nacken dem Glauben und den Brüdern", um dieselbe Zeit, da auch Kurland dem Orden wiedergewonnen wird.

Belehrt durch dieje furchtbare Erfahrung beginnt der Orden nunmehr eine neue, bartere Politif gegen die Unterjochten. War er bisher gepriesen als "des Chriftenglaubens Mehrung, Mauer und ftarter Griedensichilo", jo verdient sich jest Preugen den Namen bes neuen Deutschlands. Durch gablreiche neue Burgen wird die Eroberung gedectt, vernehmlich das Samland, das wichtige Berbindungsglied zwischen den Nord und Sudprovingen. Das gesammte Recht der Preugen ift verwirtt durch die Empörung. Reine Friedensschlüffe mehr, wie sonft, mit den Besiegten, jondern Unterwerfung und Begnadigung, deren Bebingungen fich lediglich richten nach dem Grade der Schuld und nach militariiden Gesichtspunkten. Der größte Theil des preußischen Abels wird in den Stand der Unfreien hinabgeftoffen, die deutschen Bauern dagegen und die treu gebliebenen Preugen, auch die unfreien, mit reichen Borrechten bedacht. Bange Dorfichaften verfett ber Orden in Gegenben, wo fie minder gefährlich icheinen. Die Letten ber Sudauer muffen den Götterwald Romove im Samlande roben, ben fein Samlander gu berühren wagt, und bie Stätte beißt noch beute ber sudanische Bintel. Go wird aller Zusammenhang ber alten Stände und Landichaften gerichnitten, und wenige vereinzelte Aufftande laffen fich leicht erfticen. Wie der gesammte Ordensstaat uns erscheint als eine verspätete Mart, nach larolingiider Weise auf Eroberung gerichtet, jo bienen auch bie Pflichten, welche er ben Unterworfenen auferlegt, Diefem hochften Zwede des Staats. Richt gar schwer find die bauerlichen Laften, allgemein aber die brudende Bflicht, bem Orden gur Landwehr und auf feinen Meifen Beerfolge gu leiften. Dur die beutschen "Rölmer" und febr wenige getreue Breugen werden von dem verhaften Eriegsdienfte außer Banbes, bem Meifen, entbunden, aber auch fie muffen aufstehen fur bas "Baterland", muffen "jujagen", wenn bas "Rriegsgeichrei" burch bas Land geht und ben Ginfall bes Jeindes vertiindet. Dach ber ftreng centraligirenden Urt militariider Staaten werden bieje Pflichten bes Landvolle gleichmäßig geordnet über bas gange Land. Rein beuticher

Grundherr darf seine Hintersassen mit anderen Rechten beschenken als jenen, deren die Leute des Ordens genießen. Damit das Bewußtsein unbedingter Abhängigkeit rege bleibe, stellt der Orden, der alleinige Eigenthümer des Landes durch jene Schenkung des Papstes, den Preußen sast niemals Urfunden aus über ihren Landbesitz. Doch diese sesste Drdmung allein konnte nicht genügen. Es bedurfte neuer, stärkerer Einwanderung deutscher Bauern, die nun erst in ausgedehntem Maße begann. Jest erst verlieren die jungen Städte den dörflichen Charakter, neue Städte entstehen. Zur selben Zeit, da im Reiche Kaiser und Fürsten verblendet die Freiheiten der rheinischen Bürger bekämpsen, gewährt der Orden seinen Städten freie Bewegung. Er darf es, denn das Recht des Staates bleibt gewahrt, die Autonomie wird nicht gestattet, jede Aenderung der städtischen Ordnungen muß der Ordensvogt bestätigen.

Nicht minder herrisch stellte sich der Orden zu der Macht der Kirche. Als eine geistliche Genoffenschaft gebot er nicht nur über jene Fülle von geiftiger Rraft und politischer Erfahrung, welche bie Rirche zur erften Culturmacht bes Mittelalters erhob. Ihm blieb auch ber aufreibende Rampf mit der Rirche erspart. Ueberall sonst war fie der Berr oder der feindliche Nachbar, in Preußen allein ein Glied des Staats; überall fonft vermittelte ber Clerus die Verhandlungen der Staatsgewalt mit dem romijden Stuhle, der preußische Beiftliche verfehrte nur durch den Orden mit dem Papfte. Auch hier gereichte dem Ordenstande jum Segen, daß in diefem Staate nichts zu fpuren ift von jener mit Unrecht gepriesenen organischen Entwickelung des mittels alterlichen Lebens. Ein burchgreifender Wille vielmehr ordnete die Dinge gleichsam aus wilder Burgel. Gin Drittheil bes Landes ward ben vier Bisthumern als Eigenthum gegeben, doch auch für dieses galten die Landesgesetze über das Recht der Bauern und der Städte jowie die allgemeine Landwehrpflicht. Jede weitere Erwerbung von Grund und Boden war der Kirche unterfagt. Das Erzbisthum ber Orbenslande blieb in Riga, man hielt diese gefährliche Macht, die an der Duna noch Herrschaftsrechte beanspruchte, weislich aus Preugen entfernt. Wie ber Orden in seinem Innern alle firchlichen Functionen durch seine eigenen Brüder vollzog, jo war er auch oberfter Patron in seinen Landestheilen und übte felbft in dem bischöflichen Drittheil das Bifitationsrecht. Noch mehr: außer in Ermeland wurden alle Bisthumer und Domcapitel mit ben geiftlichen Brüdern des Ordens felbft befett. Daber die geschloffene

Einheit dieses Staates, daher die Treue des Klerus gegen den Orden selbst in dessen Kämpsen wider Rom. Denn, natürlich, sobald der Orden, in Preußen wahrhaft heimisch geworden, die steilen Bahnen weltlicher Staatstunst ging, entschwand ihm sofort die alte Gunst der Eurie. Der römische Stuhl begegnete der zum weltlichen Landesherrn gewordenen geistlichen Genossenschaft nunmehr mit jener vollkommenen, frivolen Freiheit des Gemüths, worauf überhaupt Roms Stärke allen weltlichen Gewalten gegenüber beruht: der Ordensstaat war dem Papste fortan, wie jeder andere Staat, nur ein gleichgiltiges Mittel in den wechselns den Combinationen geistlicher Politik.

Freilich war mit diefer unerhörten geiftlichen Machtfülle bes Orbens zugleich die Unmöglichfeit einfacher Weiterbildung feines Staates gegeben; benn wo Staat und Rirche beinahe zusammenfielen, war jede Befferung bes Staats undentbar ohne gangliche Umwandlung des religiojen lebens. Bor ber Sand aber vollendeten die fraftvolle Einbeit ber Staatsgewalt und bie Bucht ber beutschen Ginwanderung die raiche Germanifirung bes Landes. Richt eine Bermischung ber Deutschen mit den Preußen vollzog fich, vielmehr eine Bermandlung der Ureinwohner. In der Fülle des rings aufsprießenden deutschen Acbens erstickten die letten Triebe preußischer Sprache und Sitte. Echon zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts herrichte bie Sprache des Eroberers, bem Deutschen mar verboten mit seinem Gefinde preufiich zu reben. Fünfzig Jahre barauf, ba ein preußischer Ganger auf einem Doftage gu Marienburg unter Die Spielleute der Deutschen trat, ichenkten ibm bie lachenden Ritter hundert faliche Ruffe, benn "Riemand hat verftanden den armen Bruffe". Roch im fechszehnten Jahrhundert mußten in einzelnen Rirchen Tolfen, Dolmeticher, ber Gemeinde bie bentiche Bredigt erflären; ja, in tiefgebeimer nachtlicher Berjammlung ichlachtete ba und bort noch ein Beibenpriefter ben Bod gu Chren ber alten Götter, und Matthaus Pratorius fand fogar zweihundert Jahre fpater einzelne firchenfeindliche, an altem Bunderglauben bangende Gijcher, die ihm als "rechte alte preußische Beiden" erichienen. Doch feit Luther's Tagen verhallten allmählich bie letten Laute ber preußischen Sprache. Rur bas gabere Bollsthum ber Litthauer in Schalauen und Radrauen hat fich noch bente fein beimisches Wejen bewahrt: noch beute lebt bie icone liederreiche Sprache, bie Danner tragen noch ben Baftidub, bie Dadden bie reichgeschmückte blane Rajawaifa.

So ward das Weichselthal in die Geschichte eingeführt und das neue Deutschland gegründet - trot aller politischen und militärischen Gemeinschaft im ichrofisten Gegensage zu der Eroberung der Länder am Dunabufen. Faffen wir in wenigen Gaten bie Charafterzuge ber Rolonijation Breugens und ber heutigen ruffifden Oftjeeprovingen gufammen, welche allein ichon ben Abstand ihrer späteren Geschichte erflären. Preußen ward germanifirt, doch in Rurland, Livland, Cfthland lagerte fich blos eine bunne Schicht deutscher Clemente über die Maffe ber Urbewohner. Bur Gee, in geringen Schaaren, fommen die Deutschen in's Land, finden ein litthauisch-finnisches Mischvolk, bas ben Fürsten von Pologt Bins gahlt, treten an die Stelle diefer fremden herren und vertheilen den Boden an den Orden, die Kirche, eine geringe Bahl von Rreugfahrern und an das Patriciat der wenigen Städte. - So trug dieje Bflanzung von vorn berein einen einseitig ariftofratischen Charafter. Bon deutschem Bauernthum nur geringe Spuren, um so ichwächer, je weiter nach Often. Gigenthümliches burgerliches Leben entwickelte fich allein in Riga, Dorpat, Reval; die anderen Städte blieben ftille Landftate, ganz Aurland befaß teine einzige Stadt von felbftanbiger Bedeutung.

Noch ein anderes hochwichtiges Verhältniß lag günftiger im Weften. Preugen war eine Rolonie des gesammten Deutschlands. Seine Städte find Pflanzungen der Ofterlinge, baber, wie überall in der Sanse, die Sprache ihrer Gemeindebucher und Handelsbriefe niederdeutsch, die Silberwährung Nordeuropas alleinherrichend, der Handel ftreng beichränkt auf die den Riederdeutschen vorbehaltenen nordischen Gebiete, der ganze Zug des bürgerlichen Lebens fühner zugleich und roher als in den oberdeutschen Städten, die mit den toftlichen Baaren der Mittelmeerlande auch die Wiffenschaften und Runftsitten des Sudens, die Luft an Bandgemälden und zierlichen Brunnen über die Alpen bringen. Much die bäuerlichen Einwanderer tommen vornehmlich aus dem Norden, finden in Preußen die Marschen und Deiche der Heimath wieder. In dem herrichenden Stande jedoch, im Orden, überwiegen die Oberdeutichen; denn die Einwanderung geht über Land und der süddeutsche Ritter verzichtet gern auf weitere Fahrt gen Often, da er in Preugen schon friegerische Arbeit in Fulle findet. Daber ift die Amtssprache des Ordens in Breugen ein Ullen verständliches Mittelbeutich. dagegen war wesentlich norddeutsche Pflanzung; der deutsche Eroberer wird noch heute von den Letten als Sachje bezeichnet. Dorthin ge-

langen die Riederdeutschen, namentlich Weftphalen, auf ben Schiffen der Danie, zumeift über Lubed. Im fünfzehnten Jahrhundert wird ber Eintritt in den livländischen Zweig bes Ordens den Norddeutschen allein vorbebalten, und jeitdem begegnen uns unabläffig in den Reihen der Ordensgebietiger die westphälischen Geschlechter der Plettenberg, Rettler, Mallinfrodt. Die plattdentiche Sprache beherricht das Land ausschließtich, bis Luther's Bibel dem Bochdentichen auch hier Die Bahn bricht: noch am Ende des jechszehnten Jahrhunderts ichreibt Balthajar Muffow von Reval feine Chronit nieberdeutich. - Dazu tritt ein vierter einichneidender Unterschied. Während in Breugen der Orden auf eine beinah moderne landesherrliche Machtfülle fich ftugt, werden die öftlichen gander von mittelalterlicher Anarchie gerriffen. Der provisus des Ordens, der Erzbijchof von Riga, beansprucht das Gericht über die dentichen herren, ruft zuweilen felbft die litthauischen Beiden gu Silfe, beichügt die mighandelten Letten wider die Deutschen. Richt minder tropig gebahrden fich die brei großen Städte; oftmals tobt blutiger Rampf um die Balle bes Bittenfteen, ber Fefte, bie ber Orden gur Bandigung Rigas erbaute. Nachher ermacht bas Gelbitgefuhl der ländlichen Bafallen; Ergbijchof und Orden, Stiftsadel und Ordensadel, Burgerthum und Ritterschaft schwächen einander in jocialen Rämpjen.

Mijo bat unfer Bolf auf enger Stätte jene beiden hauptrichtungen folonialer Politit vorgebildet, welche fpater Briten und Spanier in den ungebeuren Räumen Ameritas mit abnlichem Erfolge burchführten. Bei bem unfeligen Bujammenprallen tödlich verfeindeter Raffen ift die blutige Bilbbeit eines rafchen Bernichtungsfrieges menschlicher, minder emperend als jene faliche Milde ber Trägheit, welche die Unterworfenen im Buftande ber Thierheit gurudbalt, Die Gieger entweder im Bergen verbartet oder fie binabbrudt gu ber Stumpfheit ber Befiegten. Gin Berichmetzen ber Eindringlinge und ber Urbewohner mar in Breugen unmeglich, wo weder bas klima bes Landes noch die Cultur ber Bewehner bem Deutschen irgend eine Bodung bot, und die Unfabigfeit des Bettes gu nationalem Staatsteben, fogar ben Glaven gegenüber, flar am Tage lag. Ein menichtiches Geichent baber, bag nach ber Unterjodung der Berr bem Diener feine Sprache gab, ibm fo ben Weg ereffnete ju boberer Besittung. Weit tiefer als die Breugen ftanden das Vettenwelf und Die finfteren finnischen Efthen - gerftnicht in Sleinftaaten, mit wenig entwideltem Bemeindeleben, in ber eintonigen Cebe ihrer

Wiesen und Sumpfe und Nadelwälder nicht mehr vertraut mit bem üppigen Buchje der Giche und der freudigen foniglichen Jagd auf den Birich, die Preugens milderes Alima noch tennt. Dieje wenig bildungsfähigen Bolfer mit deutscher Sprache und Bildung zu befreunden, war bei den anarchischen Buftanden des Landes, bei der geringen Bahl der Deutschen unmöglich. Der Sieger halt die Unterworfenen bem beutichen Wefen fern; ihm genügt es, wenn der Efthe ben harten Frohndieuft, ben Gehorch leiftet. Der undeutsche "Wirth", dem der deutsche Grundherr ein bienstpflichtiges Bauerngut, ein "Gefinde", zuweift, ift leibeigen; Läuflingseinungen unter den Herren verhindern das Entweichen ber Mighandelten. Go erhält fich hier gabe bas unberechtigte Boltsthum eines Bolks von Anechten, mahrend ber preugische Bauer mit ber beutschen Sprache allmählich auch die Freiheit des Deutschen gewinnt. In den großen Städten entstehen einzelne stattliche Unterrichtsanftalten, jo ichon um's Jahr 1300 die ehrwürdige Domichule von Reval; doch bas undentiche Bolt wird den Quellen der Bildung fern gehalten. Unter taufend Bauern, flagt Balthafar Ruffow, fann faum Giner das Baterunser hersagen. Die Kinder ichreien, die Sunde verfriechen sich, wenn ein Deutscher die raucherfüllte Butte des Efthen betritt. In den hellen Nachten des furgen bigigen Sommers figen dann die Unfeligen unter der Birfe, dem Lieblingsbaume ihrer matten Dichtung, und fingen hinterruds ein Lied bes Saffes wider den deutschen Schafsdieb: "bläht Euch auf, ihr Deutschen, vor allen Bolfern ber Welt; nichts behagt Euch bei dem armen Esthenvolte; darum hinunter mit Euch zur tiefften Bolle." Jahrhunderte lang hat folder Dag der Anechte, folde Barte der Berren angehalten; erft in der Zeit der ruffischen Berrichaft entichloß fich ber beutiche Abel, ben Bauern von der Schollenpflichtigfeit gu befreien. - Un diesem Gegenbilde ermeffen wir, mas die Germanifirung von Altpreußen bedeutet.

Kaum war Preußens Unterwerfung vollendet, so richtete der Orden seine Pläne auf das Land westlich der Weichsel, das von polnisischen Basallen beherrichte Pomerellen. Nicht blos die ruhelose Natur des Militärstaats, sondern ein ernsteres politisches Bedürsniß trieb den Orden in diese Bahn. Mit der zunehmenden Bebauung des Landes hörte die Weichsel auf, eine natürliche Grenze zu sein, und ohne unmittelbare Berbindung mit der starken Burzel ihrer Macht, mit Deutschsland, konnte die junge Kolonie nicht bestehen. Um glücklichsten freilich sur Deutschland, wenn der Orden es verstanden hätte, in stätigem Bunde

mit ber anderen Nordoft- Mart bes Reichs, mit Brandenburg, bas Wert der Germanisirung hinauszusühren. Aber einen so weiten Horisont umfaßt der politische Blick eines mittelalterlichen Territoriums nicht. Schon damals allerdings griffen die Geschicke dieser beiden, durch machtige Intereffen naturlich verbundenen, Marten in einander ein, doch nur insofern, als sie sich ablösten im Borkampfe gegen die Bölfer des Ostens. Sobald die Macht der Astanier in der Mark zerfällt, tritt ber Orden gewaltig vor die Breiche der deutschen Cultur, und wieder nach dem Siege der Bolen in Breugen erhebt fich bas haus Hobenzollern und ordnet das gerrüttete Brandenburg. Bunachft begegneten fich die Astanier und die deutschen Herren sogar in offener Geindichaft. Schon längft nämlich hatte ber Orden mit jener Feinbeit diplomatischer Kunft, welche die Ariftofratien aller Zeiten auszeichnet, fleine Landstriche Bomerellens friedlich erworben. Gleich Rom wußte er bie geiftlichen Nöthe der Menschen als Bebel seiner weltlichen Macht zu nugen. Manch' geängstetes Chriftenberg erfaufte fic das Beil der Seele durch Schenfungen an die Gottesritter. Als König Waldemar der Dane die gelobte Rreuzfahrt in das heilige Land unterlaffen mußte, fühnte er die Schuld burch ein reiches Geldgeschenk an die beutschen Berren. Anderwärts forderte ben Orden die wirthichaftliche Ueberlegenheit ber Deutschen inmitten bes forglosen Leichtfinns ber Slaven. Seine treffliche Berwaltung, geleitet nach jenen Grundfäpen orientalischer Finangfunft, welche auch Benedig und Neapel mit Blud anwendeten, bot ihm Schätze baaren Gelbes - eine furcht= bare Macht in biefen Tagen ber Naturalwirthichaft. Bald löft er einen wendischen Fürsten aus ber Rriegsgefangenichaft, bald bezahlt er einem Wedell feine Schulden ober ichenft einem Bonin einen Streithengst und 50 Mart Pfennige — und erhält in reichem Candbesit ben Lohn ber guten That. Endlich naht die willtommene Stunde, Dieje gersftreuten Gater westlich berWeichsel zu einer ftattlichen Proving abzurunden.

Nach dem Aussterben der pomerellischen Herzöge bestreiten die Polen das unzweiselhafte Recht der Markgrasen von Brandenburg auf das verwaiste Herzogthum. König Wladissaw von Polen rust den Orden zu Hise, um die Askanier aus Danzig zu vertreiben. Der Orden wiederholt die alten kühnen Ränke, verjagt die Brandenburger (1308) — aber auch die Polen, und verlangt von Polen sür dies Werk der Besteiung eine unerschwingliche Entschädigung. Als Polen sie zu zahlen verweigert, lauft der Orden den Brandenburgern ihre Ansprüche

auf Pomerellen ab (1311), vertreibt alle polnisch Gesinnten, organisirt das Herzogthum zwischen Weichsel und Leba als Ordensland und gewinnt die Gunst der Bauern, indem er die unmenschlichen städten, ber alten Landeshauptstadt Kulm, der sesten Elbing und der schönen Thorn, die reiche Danzig hinzu. Diese alte slavische dänische Ansiedelung, erst seit kaum hundert Jahren von einigen Deutschen bewohnt, wächst unter der Ordensherrschaft mit wunderbarer Lebenskraft empor. Sine Ordensburg erhebt sich an der Stelle des slavischen Herzogsschlosses, und neben der Altstadt und dem flavischen Fischerviertel, dem Hafelwerfe, entsteht, beide rasch überslügelnd, die deutsche Jung-Stadt Danzig, reich begnadigt von dem neuen Landesherrn.

Durch diese verwegene Erwerbung mußte der oft gereizte Haß der Polen endlich zum Losschlagen gedrängt werden. Und schon hatte sich bem Orden im Often ein zweiter, schrecklicherer Feind erhoben, bas wilde Litthauervolf, das damals, auf dem Gipfel feiner Macht, die Lande bis Riem und Wladimir beherrschte. Ein ruheloses Grenzerleben war das Loos der Deutschen oftwärts von Königsberg. Wartleute des Ordens, unterhalten durch das schwere Wartgeld der Umwohner, ftehen in den kleinen Festen und Wachthäusern der weiten Grenzwildniß, die das Ordenstand gegen die Barbaren deckt. Mehrmals im Jahre ertonen die warnenden Signale der Ordensleute. Dann retten fich Beiber und Kinder in die Fliehhäuser des Ordens und die Landwehr rückt aus. Lärmend sprengen die Feinde heran auf ihren fleinen Gäulen, fengen und verwüften, führen alles Lebendige hinweg in die Eigenschaft, als willfommene Uderfnechte in ihre entvölferte Beimath. Dies die unwandelbare Rriegsfunft der Barbaren des Oftens, die noch Beter der Große gegen die Deutschen geübt hat. — Auch diese Feindschaft war eine nothwendige. Denn nimmermehr konnten die Beiden einen Nachbarn dulden, dem das Gejet die Pflicht des ewigen Beidenkampfes auferlegte; und noch minder durfte der Orden von diesem Gesetze laffen, so lange die litthauische Proving Samaiten sich als ein trennender Reil zwischen Oftpreußen und Aurland einschob, ja sogar ben beutschen Rüftensaum zerriß. -

Also von Feinden umringt sah der Orden zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts ein neues Unheil nahen. Berlassen standen die Ritterorden in der zur monarchischen Ordnung heranreisenden Zeit. Als ein Satrap der neuen Monarchie von Frankreich betrieb Papst Cles

mens V. zu Avignon die Bernichtung der Templer. Die Johanniter, von abulichen Anschlägen bedroht, verstärften sorglich ihre Macht durch die Ereberung von Rhodus. Auf die Alage des aufsässigigen Erzbischofs von Riga schlenderte sest der Papst den Bann wider die deutschen Herren, drohte "die Dornen des Lasters auszureuten aus dem Weinberge des Herrn".

Gin staatsmännischer Gedanke rettete den Orden aus dieser Befabr. Er beichloß - mas jeit langem die Gifersucht ber Ritter verbindert - ben Schwerpunft feiner Macht, den Sochmeistersit, nach Breugen zu verlegen. Denn bereits hundert Jahre nach feiner Grundung war, vornehmlich durch die Buchtlofigfeit der beiden andern Ritterorden, die lette Gefte der Lateiner im Oriente, bas Ordenshaupthaus Alton, in die Bande der Aegypter gefallen (1291). Seitdem hatten die Hochmeister, in Boffnung auf einen neuen Rreugzug, ju Benedig Sof gebalten. Aber wie fonnte Gine Stadt die Baupter zweier mißtrauischer bochitrebender Aristofratien auf die Dauer beherbergen? Bon den fieben Gaulen, welche, nach dem alten Ordensbuche, bas hospital von Et. Marien ftütten, waren gefallen ober in's Wanten gefommen Armenien, Apulien und Romanien. In Alemannien und Defterreich war der Orden nur ein reicher Grundbesitzer, bot den nachgeborenen Cobnen des Adels eine warme Berberge; und ichon verspottete der Bollswit bas trage Ceremonienwejen am Sofe bes Deutschmeifters: "Aleider aus, Rleider an, Effen, Trinfen, Schlafen gabn, ift die Arbeit, io die beutschen herren han." Der Landmeifter von Livland endlich theilte feine Macht mit ber Rirche. Rur in Breugen bejag ber Orden unbeidrantte Staatsgewalt. Marienburg alfo follte ber neue Dochmeisterfig werden - eine glücklich gewählte Hauptstadt, im Westen bas noch ungesicherte Bomerellen beherrichend, in leichter Berbindung mit Dentichland und ber See, etwa gleich weit entfernt von Thorn und Komgeberg. Als ber Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen in Marienburg einzog (1309) und die Pflichten des Landmeifters in Breugen felber übernahm, ba war entschieden, daß ber Orden der verlebten Romantif orientalischer Preugfahrt ben Rücken mandte und allein bem Ernfte feines gufunftreichen ftaatlichen Bernfes leben wollte.

Und alsbald bewährte fich, welche nachhaltige Araft dem Orden aus feiner weltlichen Gewalt erwuchs. Trefflich unterrichtet durch die gan; moderne Einrichtung einer ständigen Gesandtichaft bei der Curie, den Ordensprocurator, wußte der Hochmeister, daß Rom seine Schafe nicht ohne die Wolle weide, beschwichtigte eine Weile den päpftlichen Born durch das bewährte Mittel der Handsalbe und zog endlich selbst gen Avignon, wo er bald ersuhr, daß der Staat der deutschen Herren sicherer stehe als die staatlosen Templer. Als später der Orden nach seiner teck zugreisenden Art über die polnischen Bischöfe in Pomerellen dieselben gestrengen Rechte in Anspruch nahm, deren er in Preußen genöß, als er gar der Eurie den Fischzug des Peterspsennigs verbot, da war bereits das preußische Bolt selbst ersüllt von dem Rationalismus kolonialer Bölter und dem Troze der deutschen Herren. Die Stände des Kulmerlandes verweigerten den Peterspsennig, und das mit dem Interdicte belegte Land "ließ sich sein Brot und Bier darum nicht schlechter schmecken".

Nicht minder glücklich verfuhr ber Orden gegen Polen. Alle Lebensbedingungen beider Staaten, die innerfte Natur beider Boller brängten zum Kriege. Eben jest erwachte in Polen wieder ein ftarfes nationales Bewußtfein. Der Erbe der polnischen Krone freite die Erbtochter von Litthauen, und bas werdende große Oftreich ftiftete, als ein Symbol jeiner verwegenen Unsprüche, ben Orden vom weißen Abler. So drohte zum ersten male die — vor der Hand noch durch ein freundliches Geschick beseitigte — Gefahr ber polnisch-litthauischen Union, welche hundert Jahre später sich vollziehen und den Orden in das Verderben reigen follte. Rönig Kafimir der Große mar perfönlich ben Deutschen wohl geneigt, er forderte ihre Ginwanderung in seine Städte, aber ber nationalen Leidenschaft feines Abels vermochte er auf bie Dauer nicht zu widerstehen: er verbot den Städten ben Rechtsgang nach Magdeburg, grundete einen polnischen Gerichtshof zu Rrafau. Unaufhörlich mahnte der polnische Abel die Krone zum Kriege gegen die deutschen Berren. Wie follte er dulden, daß die Deutschen feinem Reiche zu der Weichselftrage auch noch das lette Stud der Rufte ranbten? Bie follte der polnische Boiwode ertragen, daß jest auf altpolnischem Boden der Ordensvogt den Staroften die Rarbatiche aus der Sand nahm, die sie gewohnt waren über ihren Fröhnern zu schwingen? daß der deutsche Berr als einen plumpen Bauer ben polnischen Edlen verlachte, ber es boch jo trefflich verftand, den Schuh vom Fuße feiner Schönen zu gieben, ihn mit Meth zu füllen und in Ginem Buge gu leeren? daß, mit Ginem Worte, ber ftrenge Staat, die milbe Sitte ber Deutschen bie zuchtloje Robeit bes Claventhums verdrängten? - Un dreifig Sahre mahrte der oft unterbrochene Rrieg, oftmals ichwanfte bie

Entideidung. In dem blutigen Rampfe bei Plowcze mar bas Ordensbeer der Auflojung nabe, als der Bogt von Bomejanien, Beinrich von Planen, Die Edlacht wieder herstellte. Der Ralischer Frieden (1343) brachte endlich den Deutschen vollständigen Gieg: Bolen verzichtete auf Bomerellen und einige Grenglande - barunter ein guter Theil bes weitgerühmten Beigenlandes Rujavien zwijchen Beichsel und Nete. Babrend des gangen Rampfes ftand Rom mit feinen geiftlichen Baffen den Bolen gur Seite. Um jo fester ichloß fich ber Orden an bas Reich, beffen er in feinen froben Tagen nur zu oft vergaß. Eben jest unter Raifer Ludwig bem Baier lebte ber alte Streit gwischen Staat und Rirde als ein Principientrieg wieder auf. Chibellinische Schriftsteller eröffneten ben Federfrieg wider Rom, unsere Rurfürften behaupteten wider Frankreich und feinen Rnecht, den Papft, mannhaft die Freiheit der Raijerwahl, und, jum erften male im Schoofe ber Rirche, marb von den Minoriten der Sat verfochten: das Concil fteht über dem Parfte. In Diesem großen Rampfe nahm ber Sochmeister offen Bartei für den Raijer als "jein Fürst und Geliebtefter bes Reichs".

So batte bie weltliche Staatstunft ber geiftlichen Benoffenschaft ibrem Gebiete eine gesicherte Abrundung erobert. Dieselbe weltliche Politif bewog ben Dochmeifter Werner von Orfelen, in Diefen Tagen (1329) die alten Statuten der bescheibenen Hospitalbrüderichaft nach ben fühneren Befichtspunften ber baltijchen Grogmacht abzuändern foweit die gabe Bedachtfamfeit firchlicher Sitten dies gulaffen mochte. Rach bem Siege über Polen wird auch das Drohen ber Litthauer minber gefährlich. Als Angreifer tritt nun ber Orden ben Bölfern des Oftens gegenüber und fteigt in wenigen Jahrzehnten gur Sonnenhöhe feines Rubms empor. Rach Orfelen besteigt eine Reihe begabter Manner ben Deifterftuhl, fo ber jangesfundige Luther von Braunichweig, Dietrich von Altenburg und - vor allen - Winrich von Aniprobe. Bem Rieberrhein gebürtig, ein freudiger Rittersmann von Grund aus und boch ein talt erwägender Staatsmann, war er ben 3been feiner Beit inseweit unterthan, ale es nothig ift, um groß in ber Beit gu wirfen, boch weltlich beiterer, freier im Gemuithe als bie meiften ber Beitgenoffen - mit einem Worte, gleich Franfreichs viertem Deinrich,

eine jener frohen, prachtliebenden, siegreichen Fürstengestalten, an deren Namen die Bölker die Erinnerung ihrer goldenen Zeiten zu knüpsen lieben. Unter ihm — in den Jahren 1351 bis 1382 — wird der Ordensstaat in Wahrheit eine Großmacht, zugleich, wie ein Jahrhunsdert später Spanien, der Mittelpunkt und die hohe Schule der lateinisschen Ritterschaft.

In der That, nur durch die Strenge einer heiligen Benoffenschaft, durch den Ernft großer staatlicher Aufgaben konnte das verfallene Ritterthum der Zeit wieder geadelt werden. Längst verslogen waren in diesen Tagen firchlichen Haders die religiöse Wärme des früheren Mittels alters; nicht die Begeifterung des Chriften, nur phantaftische Abenteuerluft führte jett noch Reisige in die Heere ber Kreuziger. Auch jene naive, derbe Rauflust suchen wir vergeblich, die, nach dem hochgemuthen Reiterspruche, "fühn und munter, fromm mitunter" fich durch eine Welt von Feinden ichlägt. Dein, einen fünftlich verfeinerten, einen epigonenhaften Charafter trägt jenes vielgerühmte zweite Ritterthum, bas nach der wüften Berwilderung der faiferlofen Zeit im vierzehnten Jahr= hundert sich wieder erhebt. Schon beginnt bas Bolt seine politischen Ideale sehnsüchtig in ber Bergangenheit, in ber Stauferzeit zu suchen, und bescheiden gesteht der Dichter: "die weisen meifter habent vor den wald der funft durchhauwen." Fällt es der Harmonie und Tiefe ber modernen Empfindung ohnehin gar ichwer, warmen Antheil zu nehmen an den jähen Sprungen, ja - fagen wir nur das allein gu= treffende Bort - an der zerfahrenen Liederlichfeit des Seelenlebens mittelalterlicher Menschen: so erschrecken wir geradezu vor der Bergens= fälte und Armuth dieses zweiten Ritterthums. In bewußter Nachahmung vergangener Zeiten werden die Frauen wieder ichwärmerijch verehrt von Rittern, beren schamlose Tracht und muftes Leben häßlich absticht von den zierlich gesetten Worten. Un den Abenteuern der alten Beldenbücher erhiten fich die Röpfe, während der findliche Wunderglaube längst entschwunden ift. War der Abel einst begeiftert in den Kampf gezogen für bie erhabenen Plane faiferlicher Staatsfunft, fo irrt jest der deutsche Ritter planlos, würdelos umber, prahlerisch nach Abenteuern suchend von Ungarn bis zum spanischen Maurenlande. Dem deutschen Abel am mindesten wollte dies phantaftische Treiben gu Gesicht stehen. Freilich auch in ber guten Zeit des echten Ritterthums war unfer Bolt in die Schule gegangen bei ben Balichen, doch bald batte es feine Staufertaifer, feinen Walther von ber Bogelweide ben

großten Deiden und Sängern der Romanen tühnlich an die Seite gestellt. In der furchtbaren Berwirrung aber des vierzehnten und fünfzehnten Jahrbunderts bot Deutschland nur Raum für nüchterne prosaische Fursten, die mit dem Bürgerthum zu rechnen wußten. Fremd, fast ichwachlich erscheint die abliche Gestalt Friedrich's des Schönen von Cesterreich neben dem schwarzen Prinzen, roh und främerhaft neben den Helden der englisch-französischen Kriege jene österreichische Ritterschaft, die ihrem Könige gewissenhaft jedes auf der Kriegsfahrt verlorene Huseisen in Rechnung stellt.

Preußen allein von allen deutschen Landen darf fich in dieser Zeit an ritterlichem Glanze bem Beften vergleichen. Denn nicht lediglich leere Schlagluft, das innerfte Lebensgeset bes Militärftaats vielmehr trieb ben Orden in die Litthauerfriege. Meifterhaft verftanden die befferen feiner Meifter, bem Orben felbft bie Strenge ber geiftlichen Bucht ju bewahren, die Wappenspielerei ber neuen Zeit ihm fern gu halten, und bennoch die phantaftischen Reigungen des neuen Ritterthums für seine Zwede zu benugen. "In Preugen da ward er zu Ritter" war lange der beste Ruhm des driftlichen Edlen, und stolz trug der Breußensahrer sein Lebtag das schwarze Kreuz. Auch Könige rechneten fich's jur Ehre, wenn der Orden fie aufnahm unter feine Halbbruder, und tein boberes lob weiß der alte Chaucer von feinem ritterlichen Bilger zu sagen als dieses: in Littowe hadde he reysed and in Ruce. Es war der Ehrgeis jener Tage, bort im Often mit dem Rriegsruhm der Eroberer des heiligen Grabes zu wetteifern; ber flandrifche Ritter Gilbert de Lannon, der uns in einem treuherzigen Tagebuche la reyse de Prusse geschildert hat, nennt die mécréans de Lettau zuweilen gradegu "Saragenen". "Durch Gott, burch er, durch ritterichaft" zogen aus allen Ländern Europas junge Degen berbei, auf ber Kriegsreife in Eitthauen die goldenen Sporen fich zu verdienen. Bom Morgen bis jum Mittag wehte bann vor einer feindlichen Burg bie Ordensfabne im Chritienlager, und fand fich Reiner, auf des Berolds Ruf, den Reulingen ben Mitternamen im Zweifampf zu beftreiten, jo gab ihnen ber Merfter Canct Gergen's Segen. Aber auch bewährte Ritter fuhren gen Preugen jum Dienfte unferer Frauen. Wir finden unter ben Gaften micht nur den Donquirete dieser donquirotischen Zeit, den Franzosen Bencicam, sondern auch den kalten Rechner, Graf Heinrich von Derbo-Bolingbrole, ber ipater im verichlagenen Rantejpiel ben Thron ber Laneafter grundete. Ginmal weilten zwei Ronige zugleich am Dofe bes

Hochmeisters: Ludwig von Ungarn und jener ritterliche Johann von Böhmen, der in den Sümpfen Litthauens ein Auge verlor. Kamen so namhafte Bafte, bann ward "zu Ehren bem von Defterreich und auch der Maget tugendleich, die Gottes Mutter wird genannt," sofort eine Heistenfahrt begonnen. In dringender Noth versuchte der Meister die ftarffte Locfung: er ichrieb ben "Chrentisch" aus unter ben lateinischen Rittern, und durch alle Lande erklangen dann die Namen jener Zehn, die nach ersochtenem Siege der Orden als die Würdigsten erfand und unter prunkvollem Zelte, gleich den Degen von Artus' Taselrunde, bei Bitherklang und Pfeifenfpiel mit einem feierlichen Ehrenmahle bewirthete. Sehr ernfthaft und planvoll, offenbar, maren bieje Rampfe felten, und bald fanten fie herab zu einer leeren und roben Spielerei. Die meiften ritterlichen Rriege des Mittelalters waren tumultuarisch und von furzer Dauer, schon weil die Rosse nicht leicht Unterhalt fanden. Pfadfinder bes Ordens, "Leitsleute," führten bas Heer in das Heidenland hinüber; die Fahne der Grenzburg Ragnit hatte den Borkampf. Ginige Nachte lang ward "in der Wild" geheert — "heid ein, busch ein, unverzagt, recht als ber fuchs und hasen jagt" — alle Habe zerftört nach bem einfachen Grundsate "was in tet we, bas tet uns wol," und jodann nach lauter Feier bes großen Sieges die Rudfehr angetreten und ein Saufe Litthauer "gleich ben jagenden Sunden" gefoppelt gen Breußen geführt — wenn es nicht dem Feinde noch gelang, die fieg-reichen Ritter in die Sumpfe und Moore zu locken, oder fie einzuschileßen zwischen den Hagen, jenen mächtigen Berhauen, die das Barbarenland durchschnitten. Ueberall zeigen die Nitter seltsame Züge prahlerischer Tapferkeit, so jener Comthur Hermann von Oppen, der beim Anzug des Feindes die Thore von Schönsee öffnen ließ und also bie Fefte vertheidigte. Die muften Sitten ber Gafte begannen bem Orden selber verderblich zu werden, und schlimmer noch als die Heere hauste das ungeordnete leichte Kriegsvolt der Struter (latrunculi heißen fie in den lateinischen Chronifen), das in dichtem Gewölf den Beeren beider Theile folgte.

Und doch erkennen wir leicht auch in solchem verworrenen Kriegssetümmel den Grundcharakter des Ordens, seinen Januskopf, der mit dem einen Gesichte hinausschaut in den hellen Bereich moderner politisscher Gedanken, mit dem anderen zurückblickt in die verschwommene Traumwelt des Mittelalters. Abgeschwächt freilich war längst der unversöhnliche Gegensag christlichen und heidnischen Wesens. Schon unter

Binrich von Aniprode ichtog ber Orden, was fein Gefet ftreng verbot, jum erften male einen Frieden mit den Beiden. Doch um jo gaber hielt der Ordensstaat an bem politischen Gedanten feiner Rriege, an dem Plane, bas Litthauerreich zu brechen, das die Provinzen der Duna und ber Beichjel trennte. Im Jahre 1398 erfüllte fich ein guter Theil Diefer Abfichten, da das Samaitenland bem Orden abgetreten ward und nun die gesammte baltijche Gubfufte ben Deutschen gehorchte. Reineswege ward dies Biel erreicht allein durch jene rauberischen Kriegereisen ablider Baite. Ditmals rudte die gesammte organisirte Wehrfraft bes Militarftaats in's Feld - fo in dem glorreichften Jahre der Ordensgeschichte 1370. Damals fiel bes großen Binrich Ordensmarschall mit bem barten Bergen und bem harten Namen, Benning Schindefopf, als Sieger in jener gräßlichen Rudauschlacht, die noch heute im Gedächtniß ber Aupreußen lebt. Diesen Sieg entschieden die Maien ber Bürger - waffenfundige Benoffenschaften von Patriciern und Bunftlern, bie in auten Zeiten jeden Frühling in festlichem Aufmarich aus den Thoren gogen, ben Ronig Leng nach alter Sitte einzuholen, aber wenn bas Kriegegeichrei ericholl, unter der Führung ihres Ordenscomthurs zu den Fahnen des Ordens ftiegen. In ernft-frohlicher Beife verftand Binrich die Wehrbarfeit der Burger ju fraftigen: er ordnete den gewohnten Brand bes Bogelichießens in allen Stäbten bes Landes nach fefter Satung und ermuthigte die gewandten Armbruftschüten durch Staatspreise. Gleicherweise leisteten auch die Grundherren und Bauern ihren Comthuren Beerfolge, nach ftrenger Regel, auf bedeckten Bengften vollgerüftet, oder in der leichteren Platten-Ruftung, je nach ber Große des Sufenbesiges. Auch die modischen fremden Gafte ftanden unter ben Beiehlen der Ordensritter, die noch den altritterlichen Schmuck des Pollbartes und bes langen würdigen Mantels bewahrten. Alle Fahnen mußten fich fenten - hier in biefer beutichen Grengerwelt, wo bas berricbende faijerliche Banner nie geweht hat - wenn die große Drbensfahne mit dem Bilbe ber gnadenreichen Jungfrau bem Orbensmarichall vorangetragen warb. Unbedingt - wenn nicht ber Dochmeister felber bas Commando übernahm — verbanden die Befehle des Marichalle, ber in friedlicher Beit in dem gefährdeten Often, zu Ronigsberg, haufte, im Rriege fich mit bem Generalftab feiner Rumpane umgab. Der barte Spruch bes Reifegerichts traf bie Widerfestichen -Bafte, Breugen und beutiche herren - vornehmlich Jeden, ber bie ftrenge Marichordnung ftorte. Auch im Lager mabnte ber Altar, ber

inmitten bes heeres von den Fahnen umweht fich erhob, an den geift= lichen Ernft des Rampfes. - Aljo verftand fich hier ber Stolz ber fdweren abliden Reiterei zum Busammenwirten mit bem Fußvolte ber Landwehr. Sogar leichte Reiter, die Turtopolen, wußte ber Orden gu verwenden. Und wohl nirgendwo ift bas schwere Geschütz ber Arcolei fo früh und jo häufig benutt worden, als hier - schon zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts - von dem Ritterbunde, welcher der Erfinbungsluft seiner friegstundigen Städte immer ein williges Ohr lieh. Die alte Monchepflicht der Rrantenpflege biente jest weltlichen Zwecken, ein großes Invalidenhaus wurde zu Marienburg eingerichtet, worin ber Orden für die alten Tage seiner wunden Brüder forgte. — Roch lebt ungeschwächt in den Bergen ber Litthauer und Glaven ber alte Boltshaß wider die Deutschen. Als eine Burg am Riemen von den Unsern erstürmt wird, da bieten Sunderte ber Beiden ihren Nacken bem Beile einer greisen Priefterin, alfo daß Reiner in ber Deutschen Bande fällt. Aber ichon begegnen uns bann und wann Buge menichlicher Unnaherung. Schaaren mighandelter Leibeigener flieben aus Litthauen hinüber unter das milbere Recht des Ordens; und gern nimmt er fie auf - unter der bezeichnenden Bedingung, daß fie gurudgeführt werden sollen in die Beimath, sobald gang Litthauen bem Orden gehorche.

Sehen wir in den Kriegen des Ordens, wie billig, eine ftreng monarchische Ordnung walten, so herrscht in seiner politischen Berwaltung der ariftofratische Geift des Migtrauens. "Da ift viel Beil, wo viel Rath ift," dies Wort, erhartet an dem Beispiele Chrifti, ber auch mit den Aposteln frommen Rathes pflog — bezeichnet den firchlichariftofratischen Grundgedanken seiner Berfaffung. Wohl schmudte fich bas Land mit foniglichem Bomp, wenn ber Statthalter bes geftorbenen Sochmeifters alle Gebietiger bes Ordens mit den Landmeiftern von Deutschland und Livland gen Marienburg berief und dann bas Glockengeläute der Schloffirche verfündete, daß die auserwählten Dreizehn im tiefgeheimen Bahltapitel einen neuen Fürften erforen, Chrifti Statt im Orden zu halten. Aber den die mächtigften Könige der Chriftenheit "lieber Bruder" nannten, er durfte nur über das Rleinste und Alltäg= liche frei verfügen. Die fünf oberften Bebietiger, ber Großcomthur, ber Oberstmarschall, der Oberstspittler, der Obersttrappier, der Obersttregler mußten zu jedem wichtigen Beschluffe ihre Buftimmung geben; jebe Berfügung über Land und Leute mar gebunden an bas Ja ber

beiben landmeifter; und wiederholt geschah, daß der Deutschmeifter mit bem großen Ordenscapitel die Absetzung eines hoffartigen Sochmeifters verfügte. Als die Macht der Ordens reißend anschwoll, der perfonliche Berfebr mit fremden Fürften fich vermehrte, befreite fich der Sochmeifter allmählich von den kleinlichen Regeln mönchischer Zucht und bildete sich einen glanzenden Sofftaat. Aber auch bann noch erhielt ber Berr ber Oftjeelande, wenn er Theil nahm an den Mahlzeiten des Ordens, feine vier Portionen zugetheilt, damit er fpende an die Armen und Bugenben. Rur in bringender Roth mochte ber Hochmeifter auf eigene Sand verfahren und durch einen Machtbrief unbedingten Gehorfam befehlen. Immerhin ließ biese beschränfte Macht von geschickter Sand fich wirtfam nuten, was der Orden felber in feiner guten Zeit durch die Wahl fast ausnahmstos tuchtiger Manner anerkannte. Wie ber Hochmeifter bem gesammten Orden, fo ftand ber Comthur in jeder größeren Ordensburg "mehr als Diener denn als Herr" ben zwölf Brüdern gegenüber, die nach dem Borbilde der Apostel seinen Convent ausmachten.

Die furchtbare Barte ber genoffenschaftlichen Bucht allein hielt Dieje Ariftofratie gujammen. Die "Regeln, Gefete und Gewohnheiten" des Ordens zeigen uns noch heute, wie hoch hier die Runft Menschen zu beherrichen und zu benuten ausgebildet war. Gin begebener Menich war geworden, wer die brei Gelübbe ber Armuth, ber Reufchheit und des Gehorfams geschworen, "fo die Grundvefte find eines jeglichen geistlichen Lebens," und bafür von dem Orden empfangen hatte ein Schwert, ein Stud Brot und ein altes Rleid. Ihm war verboten, feines Baufes Wappen zu führen, zu herbergen bei den Weltlichen, gu verlehren in ben üppigen Städten, allein auszureiten, Briefe zu lefen und zu ichreiben. Biermal in der Nacht wurden die Bruder, wenn fie halb befleibet mit dem Schwert zur Seite ichliefen, von der Glode gu ben "Bezeiten" gerufen, viermal zu ben Gebeten bes Tag-Amts; an jedem Freitag unterlagen fie ber mondischen Rafteiung, ber Jufte. Wem der Orden ein Amt befiehlt, ju Riga oder gu Benedig, übernimmt es unweigerlich und legt es nieder am nachften Rreugerhöhungstage vor bem Capitel feiner Proving; feine Rechnungen bewahrt bas Archiv. Ift Giner in Schuld verfallen, jo tagt bas gebeime Capitel, bas mit einer Messe beginnt und mit Gebet endigt, und verweist den Schuldigen an den Tijch der Auechte oder läßt bie Juste an ihm vollziehen, benn "nach» bem die Schuld ift, joll man die Schläge meffen." Doch barf ber Deifter Milde üben, ber in ber einen Sand bie Ruthe ber Büchtigung führt,

in ber anderen den Stab des Mitleids. Nur die "allerschwerfte Schuld" - die Fahnenflucht, den Berfehr mit Beiden und die "vormeinsamten Sünden" ber Sodomie - fann auch des Meifters Gnade nicht fühnen; fie geht bem Sünder an sein Kreuz, er hat den Orden verloren ewiglich. Noch über das Grab hinaus verfolgt der Orden die ungetreuen Brüber. Wird in dem Nachlaffe eines beutschen Berrn mehr gefunden als jene fümmerliche Habe, die das Gesetz erlaubt, so verscharrt man die Leiche auf dem Felde. Derselben mönchischen Zucht unterlagen auch die gablreichen nicht-ritterlichen Ordensbrüder, die das ichwarze Rreug auf grauem Mantel trugen und in mannichfachen Berufen, namentlich in der leichten Reiterei des Ordens, Berwendung fanden. Außerdem umgab den Hochmeifter eine mit der Macht des Staates wachsende Schaar von weltlichen Dienern und Hofleuten: preußische Landebelleute, die der Orden in politischen Geschäften brauchte, Gelehrte und Künftler, Bediente und Subalterne. - In Diefer furchtbaren Bucht, in einer Welt, die den Orden immer groß und prächtig, den Einzelnen flein und arm zeigte, erwuchs jener Beift felbftlofer Singebung, ber den Hochmeister Konrad von Jungingen auf dem Todtenbette die Gebietiger beschwören bieß, fie sollten nimmermehr seinen Bruder zum Nachfolger in seinem Umte wählen. Freilich, eine nabe Bufunft follte zeigen, daß bei so unmenschlicher Ertödung aller niederen Triebe weder die Freiheit des Geiftes noch stätige politische Entwickelung gebeihen fann.

Noch redete das Gesetz von dem "Golde der Minne, womit der Arme reich ist der sie hat, und der Reiche arm der sie nicht hat." Noch erinnerten einige große Siechenhäuser, unter der Aussicht des Ordenssstittlers, und die reichversorgte Herrensirmarie zu Marienburg an die Zeit, da der Orden, der nun drei Fürstenthrone besetzte, unter den Zelten von Akton die Bunden pflegte; noch ward jedes zehnte Brot aus den Ordensvorräthen den Armen gespendet. Aber ausschließlicher immer drängte sich des Ordens staatlich-kriegerischer Zweck hervor. Das fürchliche Besen erscheint oft nur als Mittel, jene schweigende militärische Unterwerfung zu erzwingen, die in diesen Tagen ungebundener persönlicher Billfür allein durch den schrecklichen Ernst religiöser Gelübde sich erhalten ließ. Wenn Mittags an der schweigenden Taselsrunde der Priesterbruder ein Capitel der Bibel vorlas, wählte man gern die friegerischen Mären von den "Kittern zu Josua's und Moses' Zeiten". Immer wieder ward den jungen Brüdern das Maksabäerwort einges

schen für den Bund unserer Bäter." Es war ein endloser Borpostendienst. Tag und Nacht standen die Briefschweiten im Stalle gesattelt,
nm die Boten mit den Besehlen des Meisters oder mit dem Sterbebriese,
der den Iod eines Bruders fündete, von Burg zu Burg zu tragen —
ein geregelter Botenlauf durch das gesammte Mittel- und Süd-Europa.
Alltäglich tonnte ein Bistirer des Ordens erscheinen, alle Schlüssel
und Rechnungen der Burg abzusordern, und sämmtliche Brüder waren
verpflichtet, ihm anzuzeigen, ob das Geseh verletzt worden, das jede
Tagesstunde in jeder Burg des weiten Reiches nach gleicher Regel
leitete.

Bei jo unbarmherziger Aufsicht mußten die Finanzen des Ordens glanzend gedeihen. "Bu Marienburg", läßt der Dichter ben Pfennig fagen, "da bin ich Birth und wohl behauft." Bis zum funfzehnten Babrhundert findet fich in ben peinlich genauen Rechnungen, die bas Königsberger Archiv noch heute bewahrt, feine Spur eines Unterschleifs. Ja, ein gang moderner Gedante ber Finangwiffenschaft ift in dem Orden bereits verwirflicht: ber Staatshaushalt mar scharf geschieden von bem Saushalte des Fürften, der feinen Rammergins von beftimmten Gutern bezog. Ueberhaupt mußte Wohlstand und Bilbung erstaunlich rasch emporichießen, wo die Capitalien und die eingeübte Arbeitsfraft eines gesitteten und bennoch jugendlichen Bolfes, vereint mit den burchgearbeiteten Gedanken ber papftlichen, orientalischen und hansischen Staatstunft, auf die üppigen Naturschätze eines unberührten Bodens befruchtend einströmten. Wo ber Abel felber, durch ein heiliges Wejet gebandigt, herrichte, konnte ber unselige Schaben bes mittelalterlichen Staats, die Störung bes Landfriedens burch rauberisches Junferthum' nicht auftommen. Bier war die Stätte nicht für bas trupige Lieblein, das der Adel im Reiche jang: "ruten, roven, dat is fein ichande, dat bount die besten im lande." Die Ritter und Knechte des Landes, reich begutert zumal im Weften und im Oberlande, vermochten vorerft bem machtigen Orden nicht zu trogen. Gie erfreuten fich der Bunft bes großen Binrich, ber aus biefen Grundherren den Rern ber berittenen Bandwehr bilbete. Gie blieben ber Gerichtsbarfeit bes Ordens unterworfen und ftanden mit den Städten in friedlichem Berfehr burch ben idwungbaften Getreidehandel. Die übrige freie Landbevölferung veridmilgt allmäblich zu Giner Maffe; die große Mehrzahl der alten preußiichen Greien erwirbt das freie fulmische Recht ber beutschen Rolmer.

Auch die Pflichten der Grundholden werden leichter, seit der Orden die Bedeutung der rasch eindringenden Geldwirthschaft erkennt und die Berswandlung der Dienste in Geldzinsen gestattet. Der den Hansebürgern abgesehene Grundsatz unbedingter Freizügigskeit besördert den Andau und sichert die Freiheit, ohne doch, bei dem sesten Erbrechte der Bauernsköse, ein allzurasches Hins und Biedersluthen der Bevölkerung zu bewirken. Und wie sollte des Landmanns Lage da auf die Dauer eine gedrückte bleiben, wo der rastlose Kamps mit der Fluth des Meeres und der Ströme sortwährend die persönliche Krast des Bauern heraussfordert? Den Mahnrus des Dichters an die Monarchie des Mittelalters: "Dir ist besohlen der arme Mann" besolgt die Aristofratie der deutschen Herren um so eisriger, je gefährlicher die Macht des städtischen und des Landadels emporwächst. Dem großen Winrich hat das Boltslied das edelste Fürstenlob, daß er ein Bauernsreund gewesen, nachgesungen.

Die Kirche bleibt in der alten Abhängigkeit. Die Klöster vornehmlich unterliegen der strengen Aussicht des Ordens, und allein kraft
eines Terminirbrieses der Landesherrschaft darf der Bettelmönch fromme Gaben heischen. Nur in Ermeland, wo es nicht gelungen war, das Domcapitel mit deutschen Herren zu besetzen, begannen schon jetzt unheilvolle Händel zwischen dem Bisthum und dem Orden. Solche Erscheinungen heben die preiswürdige Thatsache nicht auf, daß die Ordensherrschaft das ausgedehnteste Gebiet einheitlichen Rechtes im beutschen Mittelalter umfaßt. Jeder Comthur einer Ordensburg ist zugleich Bezirfshauptmann für die Landesverwaltung, führt den Vorsitz im Landthing, und selbst die mächtigen Städte müssen sich ihm beugen. Das Recht der Städte hat der Hochmeister durch eine allgemeine städtische Willfür geregelt, die nicht ohne seinen Willen geändert werden dars. Er allein entscheidet über die Freiheit des Handels und die Zulassung der Fremden, er bestimmt die Willfür sür die Weichselschiffsahrt. Ihm dankt das Land gleiches Maß und Gewicht; nur seiner Landesmünze zu Thorn ist der Münzenschlag vorbehalten.

Und doch war die Stellung der großen Städte des Landes, die früh der Hansa Deutschlands beitraten, zu ihrer Landesherrschaft nach modernen Staatsbegriffen ebenso unbegreislich, wie die Lage aller anderen sandsässigigen Hansestädte. Die "unter beiden Meistern sigens den" Hansestädte (in Breußen die Sechsstädte Danzig, Elbing, Thorn, Kulm, Königsberg und das kleine Braunsberg, — denn das reiche

Memel blieb butenbanfifch) — fie beschloffen auf den gemeinen Sanfetagen oder gar auf ihren preußischen Städtetagen zu Marienburg und Dangig den Krieg gegen Könige, die mit dem Orden in Frieden lebten. Sie ivielten - ein Staat unter Staaten - die Rolle bes Bermittlers in den Bandeln des Ordens mit Litthauen, oder baten ben Sochmeifter um feine Berwendung in hausischer Sache bei ber Rönigin von Danemart. Die bittere Roth, der Ernft der politischen Arbeit und das nicht eingestandene, doch unzweiselhaft bereits lebendige Bewußtsein, auf wie schwachen Füßen die glänzende Ordensherrschaft stehe — das alles amang ben Orden, die ritterlichen Borurtheile zu verschmähen, ben Gifer der herrichjucht zu mäßigen und als treuer Bundesgenoß zu ben Städten Riederdeutschlands zu halten. Waren doch beibe im Innerften verwandt als Ariftofratien von Deutschen inmitten halbbarbarijcher Bölfer, als tropige Eroberer unter fremden Bungen, verwandt fogar in ihrer inneren Einrichtung. Auch die Sansa fonnte in der Fremde ihre Berrichaft nur erhalten burch die ftrenge flöfterliche Bucht monchischer Factoreien. Auch das Gewerbe des Raufmanns war in tiefes Bebeimniß gehüllt gleichwie bas Leben ber geiftlichen Genoffenschaft. Der Mlid der Cfterlinge beherrichte einen weiteren Gefichtstreis als bie Binnenftabte Oberdeutschlands; fie allein unter unseren Communen trieben große Politif gleich bem Orben, und fie begegneten fich mit ihm vornehmlich in bem Beftreben, ben friedlofen Bertehr gur Gee endlich ju sichern. Diese Berbindung war so natürlich, daß bas Unwachsen beiber Machte auch in ber Beit genan ben gleichen Schritt einhielt und beide von dem Augenblide an dem Berfalle entgegeneilten, ba fie fich mit einander entzweiten. Das glorreiche Jahr bes Orbens (1370) war auch ber Sobepunkt ber hansischen Macht. Als Meifter Binrich bie Runde empfing von dem großen Litthauermorden auf bem Rudaufelbe, ba weilte an feinem Sofe als ein Bettler, bes Orbens Bermittlung erflebend, Waldemar Atterdag ber Dane, verjagt ans feinem Erbe burch bie Burgermacht ber Siebeminbfiebzig Sanfeftabte; im felben Jahre unteridrieb der König ben Stralfunder Frieden und verfprach, bağ jurderbin Reiner den Thron von Danemarf besteigen solle, als mit bem Willen der gemeinen Hausa. Wenige Jahrzehnte später traten brei preuniiche Städte als Burgen ein für bas fonigliche Wort Albrecht's von Edweben.

Dat auch leine ber Orbeneftabte bie unvergleichliche Lübed völlig erreicht und bas Wort bes beutichen Liebes zu Schanden gemacht: "Lubed aller stede schone, van richer ere drageftu die krone" — so stand boch von allen Gemeinwesen ber Ofterlinge Danzig der Travestadt am nächsten. Gin bochgefährliches Element in bem jungen Staate, fürwahr - diese überfräftige Commune mit bem ftolgen Abel, ben leidenschaft= lich bewegten Bunftlern und dem heute noch berüchtigten wilden Safenvolle polnischer Weichselschiffer. Sie war die Erbin jener Handelsherrschaft im Often bes baltischen Meeres, welche bereinft bem alten Bisby auf Gothland gehörte. Wohl hielt die Stadt noch fo ftreng wie nur der Orden selber auf beutiches Wefen, wehrte allem undeutschen Blute den Gintritt in die Zunfte. Rechtspflege und Berwaltung waren nach moderner Beije getrennt, jene geubt von dem Stadtichultheißen und feinen Schöppen, Diefe in ben Banden von Burgermeifter und Rath; die Berfassung ariftokratisch, doch so, daß für wichtige Entschlüsse die Buftimmung der Bunftler eingeholt ward. Aber ichon geschah, baß bie Bunftler in jähem Aufruhr aus ihrem Gemeindegarten lärmend vor ben prächtigen Artushof der Stadtjunfer zogen, und ichon jest ward in dem Junferhofe dann und wann der tede Plan besprochen, die Stadt von dem gestrengen Orden loszureißen. Denn hatte ber Orden auch ein einheitliches Handelsgebiet geschaffen und niemals Binnenzölle aufgelegt, so erhob er doch ein Pfundgeld von der Einfuhr. Ja, er ward jest selber ein großer Kaufherr und verfeindete sich also den monopolfüchtigen Geift ber Hansa: er begann, geftütt auf papftliche Dispense, einen ausgedehnten Eigenhandel, vornehmlich mit dem Bernftein, den außer den Dienern des Ordens Niemand auffammeln durfte. Er beanspruchte oft ein Borfaufgrecht auf die Ginfuhren seiner Städte, band fich felber nicht an die Getreideausfuhrverbote, die er zuweilen für fein Rand erließ, und trieb den Kornhandel fo ichwunghaft, daß einmal 6000 Laft Roggen allein auf fieben Ordensburgen aufgespeichert lagen. Seine Sandelsagenten residirten in Brugge, in den preußischen Städten und in dem Mittelpunkte des polnischen Berkehres, Lemberg.

Nur im Zusammenhange mit diesen hansischen Verhältnissen läßt sich des Ordens baltische Politik begreisen. Auch Esthland, dessen Kitterschaft der Orden schon längst durch einen Bund an sich gekettet hatte, wurde endlich ganz für den Ordensstaat gewonnen (1346), als ber Meister von Livland dem Dänenkönige beistand gegen einen gefährelichen Aufstand der efthischen Bauern und dann — nach der alten geistelichen Politik — eine unerschwingliche Entschädigung für die Hilfe forsberte. So war dem Orden die Küste vom Peipussee bis zur Leba

bienftbar, und alsbald begann er bie Befriedung der Gee, ichuf fich eine Seemacht als ber Schirmherr bes gemeinen Raufmanns. Schon längft war der dentiche Raufherr gewohnt, seine Roggen nur in ftarken Flotten auf die friedloje Gee gu fenden. Bollends in ben muften Rriegen gur Beit der falmarijden Union hatten die ftreitenden Machte bes Mordens bas alte Unwesen ber Seerauber ermuthigt burch ihre Stehlbriefe. Seitdem war ber Biratenbund ber Bitalienbruder, geführt von adlichen Abenteurern, den Sture, den Manteuffel, herrschend im baltischen Meere, hatte Gothland besetzt und das verfallende altehrwürdige Wisby in ein festes Raubneft verwandelt; feine Auslieger lauerten in allen Winteln der buchtenreichen See versteckt. Was die fandinavischen Kronen nicht magen, gelingt endlich ber jungen Flotte bes Orbens (1398): unterfinet von den Schiffen feiner Städte erobert er Gothland, verbangt ein furchtbares Strafgericht über die Rauber und läßt feine Friedensichiffe in der Oftjee freugen. Balb darauf feten fich, fraft alter herrichafterechte, bie Danen auf ber Infel feft; ber Orben aber ruftet eine neue Flotte, bringt an zweihundert danische Schiffe auf, landet ein Beer von 15,000 Mann auf Gothland und pflanzt die Rreuzfahne wieder auf den Ballen von Wisby auf (1404).

Auch tief in bas Binnenland hinein reichen die Fäben ber Ordenspolitik. So lange die baltische Welt noch nicht den ruffischen Ehrgeiz lodt, fieht der Orden oft im Bunde mit dem weißen Cgaren als bem alten Feinde der Litthauer; und doch sendet der Hochmeister vorsichtig zugleich Gefandte an die Beberricher von Rafan und Aftrachan, findet an ihnen eine ftarfe Rudenlehne wider die Mostowiter. - Den Polen und Litthauern gegenüber weiß der Orden theilend zu herrschen; er ichurt emfig ben Bruderftreit, ber bas Groffürftenhaus von Litthauen gerfleiicht; feine Burgen find die bereite Bufluchtsftätte aller Ungufriedenen ber Nachbarländer. Und schon am Ausgang bes vierzehnten Jahrhunderts legt ber verschlagene Biafte, Bergog Bladislaw von Orveln, dem Orden einen europäischen Blan vor, ber feitdem nie wieder ans ber großen Politif verichwunden ift - den Plan der Theilung Polens. - Bon jo umfaffenden Combinationen jedoch fehrte bie Staatsfunft bes Ordens immer wieder guruct gu ihren einfachften Aufgaben. Die Berbindung mit Deutschland blieb ungesichert, jo lange der launiiche Bille ber pommerichen Wendenfürften fie jederzeit abichneiden fonnte. Der Erwerb von Stolp und Butow und anderen Grengftrichen vermochte nicht bies zu andern. Endlich gelang es, ben alten Uebelstand zu heben und eine sichere Straße in das Reich zu erwerben: der Orden benuste (1402) die Geldnoth der märkischen Lügelburger zum Ankause der Neumark. Bürger und Bauern des neugeswonnenen Landes sügten sich willig der Herrschaft der Aristokratie; nur der meisterlose Abel widerstrebte hartnäckig, er fürchtete den Landsrieden der Ordenslande. Nicht blos für die Staatslunst, auch für die Birthsichaft des Ordens ward die neue Straße in das Neich hochwichtig; denn sein Besitz in Deutschland war allmählich stattlich angewachsen, umfaßte zwölf Balleien, darunter zwei von unerschöpslichem Neichthum, Oestersreich und Coblenz.

Wenn der Orden die Bölfer des Oftens vor seiner Landwehr er= gittern ließ: vergeffen wir nicht, welches wetterfeste, in ewigen Rämpfen geftählte Bauernvolt ihm gehorchte. In altpreußischer Zeit hatten dereinft reiche Dörfer und Balber geprangt, wo nun ber Spiegel bes frischen Haffs sich dehnte. Aber auch noch unter der Ordensherrschaft verwandelten Ginbrüche des Meeres die Geftalt der Rufte. Die alte Einfahrt in das frifche Saff, das Tief von Withlandsort, taum erft burch eine Feste geschützt, versandete; die See brach sich ein neues Tief, und ber Orben ließ die Bauern frohnden zu den ftarfen Dammbauten bei Rosenberg. Gewaltiger noch war das Ringen mit dem tückischen Weichselstrome. Undurchdringliches Gehölz hob sich aus dem Nöhricht ber weiten Sumpfe zwischen ben Urmen ber Weichsel und Rogat, bis alljährlich im Frühjahr ber Schrecken bes Landes, ber Eisgang, herantam, Fußboten das unheimlich langsame Nahen des Feindes verkünbeten und endlich die weiten Balber in ber großen Baffermufte verschwanden. Hat auch die moderne Kritif den vielgeseierten Namen des Landmeisters Meinhard von Querfurt erbarmungslos seines Glanzes entfleidet: zu den Fabelgestalten gahlen wir darum boch nicht jenen Ordensritter mit dem Wafferrade, der heute unter den Steinbildern ber Dirschauer Brüde prangt. Der Orden war es, ber, nicht burch Gines Mannes Kraft, nein, durch die nachhaltige Arbeit mehrerer Geschlechter, die Buth bes Stromes bandigte. Der guldne Ring ber Deiche ward um das Land gezogen, gefichert durch ein ftrenges Deichrecht, durch bie Bauernämter der Deichgrafen und Deichgeschworenen, die noch heute alterprobt bestehen. Also geschützt, ward das Sumpfland der Werder, unter dem Wafferspiegel ber Strome gelegen, von hollandischen Rolo= niften in die Kornfammer des Nordens verwandelt, und bald blähte sich hier die Ueppigfeit, der unbandige Trop der überreichen Werderbauern.

Auch anderer Orten im Lande blühte bie Landwirthichaft. Die Echafzucht arbeitete bem Tuchhandel von Thorn in die Sande, und Breufens Gallenschulen versorgten ben Baidmann aller gander mit dem unentbebrlichen Feberspiele. Die Beutener in den Balbern bon Majuren verjandten bas Bachs ihrer Bienenforbe weithin an ben Alerns, und felbst ber Landwein von Altpreußen hat den unverdorbenen Reblen unjerer Altvordern gemundet. Wichtiger noch mar die Ausfuhr bes Solzes, bas von ben Baumbesteigern ber Danziger und Rigaer Raufbaufer in ben Forften von Bolen, Litthauen, Bolhynien ausgesucht und dann auf machtigen Flogen, bie bichtgedrangt oftmals ben Flugverlebr fperrten, bie Weichsel und Duna hinabgefahren ward - wenn andere Die beilige Barbara in dem Bergfirchlein gu Sartowit bas Bebet des Weichselschiffers um gejegnete Fahrt erhörte. Deffelben Weges fam der Flachs, den die Brafer im Safen prüften und ftempelten. Der Sandel über Land mit Polen und ben Nachbarlandern mar Preugens Borrecht; und feit der Orden das furifche Saff mit dem Pregel burch einen Canal verbunden, ward auch ber Bafferweg auf bem Niemen bis in bas Berg von Litthauen seinem Raufmann erschloffen. Das rührige Danzig gründete dort das hanfische Contor von Kowno. Dies Monopol des überländischen Berfehrs hinderte die Sechsstädte des Bochmeisters nicht, auch ben anderen Sandelszügen ber Sansa zu folgen: fie nahmen Theil an bem großartigen Berfehre bes Weltmarktes gu Brugge und jendeten ihre Schiffe auf die Baienfahrt, um an der Loiremundung Salg gu faufen. Indeg dankten alle Städte ber Ofterlinge ben Boblstand ihrer Zünftler vornehmlich dem Activ-Sandel nach ben Ländern des Mordens und Oftens, welche der Produtte unfers Landbanes und Gewerbes nicht entrathen fonnten. Die Fijcherei im Großen, jederzeit bas natürliche Borrecht bes feeberrichenden Bolfes, ward in ben nordischen Gemäffern von ber Sansa ausschließlich ausgebeutet. Alliommerlich bezogen die Sansen bei Falfterbo auf Schonen ihre Butten, um des Beringsfangs zu pflegen, und durch die Gnade des bebrangten Waldemar Atterdag burfte bort Danzig fein Fischlager neben ber Bitte bes gebietenben Lubed aufschlagen. - Der Credit mard geferdert burch bie vom Orben erlaffene gemeine preußische Banfrott-Ordnung und durch ein verständiges Wechselrecht, das in den Städten jur Regelung bes Ueberfaufs sich gebilbet hatte. Bor Allem forgte ber Landesberr für die Gicherheit des Bertehrs. Jeder Comthur hielt in feinem Begirte bas ftrenge Strafjengericht. Bon ben Stettiner Fürften

erlangte der Orden das Bersprechen, ihm alle Berbrecher auszuliefern, und von den Herzogen von Oppeln ertrotte er sich das Recht, die Räuber des preußischen Kaufguts noch auf schlesischem Boden niederzuwerfen. Dem verderblichen Grundsatze des mittelalterlichen Handels, daß Jedermann sich seines Schadens erholen solle bei den Boltsgenossen, suchte der Orden entgegenzuwirfen durch Handelsverträge, zumal mit England, das bereits ein Consulat in Danzig errichtete.

Mit diesem gewaltigen Aufschwunge materieller Wohlfahrt hielt die geistige Bildung nicht gleichen Schritt. Ein banausisches Befen geht burch die mittelalterliche Geschichte unseres Nordens, der Hansa wie ber beutschen Herren. Bon ber schrecklichen Gintonigkeit bes mondischen Garnisonlebens mochte ber beutsche Herr sich erholen in ritterlichen Spielen, obwohl das eigentliche Turnier ihm verboten blieb, ober in schwerer Jagd auf Baren, Bolfe, Luchse, "nicht durch furze weile, sunder durch gemeinen brumen." Auf Hochmeifters Tag ober gu Ehren fürstlicher Gafte feierte man glanzende Gelage und Gaffenfpiele; dann floffen ftatt des Bieres der Ofterwein von Chios, die malschen Beine und ber töftliche Rainfal aus Iftrien. Bu Oftern zogen die Dirnen von Marienburg mit Maizweigen auf das Hochschloß, um den Fürsten nach gut preußischem Brauche einzuschließen, bis er mit einer Gabe fich löfte. Meifters malfcher Garten und Rarpfenteich boten manche heitere Stunde, bald war der garm und Prunt fürftlicher Befuche zur Regel geworden an dem geiftlichen Sofe. Eblerer geiftiger Lurus aber ichien bem rauben Militärftaate bedenklich. Roch im fünfgehnten Sahrhundert begegnet uns ein Sochmeifter, der "fein Doctor" ift, weder lefen noch ichreiben fann. Wenn Meifter Winrich befahl, daß in jedem Convente zwei gelehrte Brüder, ein Theolog und ein Jurift, berweilen sollten, so hatte er nur firchlich-politische Zwecke im Auge. Seine Schöpfung, die Rechtsschule von Marienburg, ging rasch zu Grunde, und die Universität von Kulm, die der Orden in jenen Tagen zu grunben gedachte, ift nie ju Stande gefommen. Die gelehrten Bruder haben Urlaub bas Gelernte zu üben, die ungelehrten aber sollen nicht lernen; genug, wenn fie das Paternofter und den Glauben auswendig miffen.

Vollends von einem tiefern Nachdenken über göttliche Dinge meinte der Orden wie das frühere Mittelalter: "o weh dir armen Zweifeler, wie bist du gar verloren, du möchtest kiesen, daß du wärest ungeboren." Ein Graf von Nassau ward nach tiefgeheimer Verhandlung zu ewigem Kerker verurtheilt, "weil er ein Czwiseler was." Im

Memuntiein folder Schwäche bewies ber Orden dem gelehrten Mönchsthume vifene Mingunft. Die geiftige Ariftofratie ber Monche, Die Benedictiner, duldete er gar nicht, die Ciftercienferflöfter gu Oliva und Pelplin mir, weil fie von den pommerichen Fürsten bereits fruher gegrundet waren; allein ben unwiffenden Bettelmonchen blieb er gewogen. Unter allen Biffenichaften hat nur eine in diefer burchaus politischen Welt eine eigenthümliche Ausbildung empfangen, die Beschichtichreibung. Die Chroniften bes Ordenslandes ftellen fich ben beften des deutschen Mittelalters an die Seite: von Beter von Dusburg an, der am Anfang des vierzehnten Zahrhunderts die Preugenkampfe des Ordens mit ber frommen Begeifterung des Kreuzfahrers schilderte, bis berab auf Jobann von Bufuge, der hundert Jahre fpater mit freierem Weltfinn und weitumfaffendem politifdem Blick feine Jahrbücher fcrieb. Solche Berichte von den Thaten des Ordens wurden zuweilen in den Remtern den Brüdern vorgelesen. Gine regelmäßige Annalistit freilich tonnte in dem fturmifden Grenzerleben nicht auftommen.

Bleich der Wiffenschaft ichwieg auch die Dichtung fast ganglich im Ordenstande. Bar feltjam hebt von folder Bergenshärtigkeit ber Glang der bildenden Runfte fich ab, welche allerdings nicht fo unmittelbar auf die Beredlung ber Gemüther wirfen. Ihre Bluthe in Preugen fällt in der Zeit genau zusammen mit dem politischen Ruhme der Tage Winrich's von Uniprode. Das edelfte weltliche Bauwerk des deutschen Mittelalters ift unter bem großen Hochmeifter vollendet worben — bie Marienburg, die nach dem Glauben des Bolfs ihre Burgeln, die machtigen Rellergeschoffe, fo tief in die Erbe ftrectt, wie ihre Binnen boch in die Lufte ftreben - bei Racht mit bem Lichtglanze ihrer Remterfemier wie eine Leuchte ob ben Landen hangend, weithin fichtbar an bem Beidielfluffe, dem die Enlinrarbeit des Ordens ben lieblichften Unterlauf von allen beutichen Strömen bereitet hat. Schon längst ftand auf den Rogatboben hinter ben Ställen und Borrathshäufern ber Borburg, beidugt durch eine Rette von Bafteien und Graben, das Sochichles mit dem Capiteljaale und ber Schloftirche. Das toloffale Mojaitbild ber beiligen Jungfrau mit bem Lilienstabe verfündete, bag bier bes geiftliden Staates Samptburg rage; auf bem Rundgang um die Burg rubeten bes Ordens Todte. Reben biefem bufter-feierlichen Ban erftand in Meister Binrich's Tagen bas prachtige Mittelichloß, die weltlich beitere Refiben; bes Gurften, mit ber lichten Genfterfronte von Meifters mergenbellem Gemach und bem wunderbar fühnen Gewölbe in Meisters

großem Remter, das gleich dem Gezweige ber Palme aus Ginem mach= tigen Pfeiler emporfteigt. Aber felbft bies freudige Bauwert verleugnet nicht ben ftrengen Beift bes Militar-Staates. Nicht nur weifen unterirdische Bange und ber Rundgang um das Dach auf den Zweck der Bertheidigung; aus der wahrhaftigen Reuschheit des erft von der Gegenwart wieder verstandenen Biegelrohbaues redet ein sproder Ernft, ber ben meiften gothischen Bauten fremd ift. Geradlinig ichliegen fich bie Fenfter ab, der Reichthum der vegetativen Ornamente der Gothit fehlt; nur der leise Farbenwechsel des Ziegelmufters milbert die Ginförmigfeit der schmucklosen Mauerflächen. Den gleichen Charakter maffenhafter Gediegenheit tragen die Rebenbauten bis berab zu den schweren Thurmen, die in die Graben hinausragen - ben unaussprechlichen Dangt's. Wir mögen biefes fprode Befen nicht allein ber Dürftigfeit bes Badfteins zuschreiben; zeigt fich boch an einem edlen Bruchsteinbau bes Ordens, an der Marburger Clijabethfirche, dieselbe Bescheidenheit bes vegetativen Schmuds. Dagegen gemahnen ornamentale Inichriften und manche Eigenheiten des Stils an des Ordens Berkehr mit Sicilien und dem Morgenlande. Wie das Meisterschloß das Borbild ward für alle Ordensburgen und jogar daffelbe Ziegelmufter mit militärijcher Regelmäßigkeit sich in vielen Burgen wiederholte, fo wirkte ber ftrenge Charafter ber Ordensbauten auch auf die Bauwerke ber Städte. Wer fennt sie nicht, die aufstrebende Rühnheit, den würdigen Ernst ber Giebelhäuser mit den weit vorspringenden Beischlägen in der Danziger Langgaffe? Wie eine Festung ragt der Dom von Marienwerder über die Weichselebene und ift auch als eine Feste wiederholt von reifigen Bürgern vertheidigt worden.

Erscheint es blendend, einzig, dies kühne Emporsteigen der Ordenssmacht zu schwindelnder Höhe: wie sollten wir doch die Einsicht abweisen, daß solche glänzende Frühreise die Gewähr der Dauer nicht in sich trug? Selten läßt sich — nach dem ernsten, unser Geschlecht beherrsschenden welthistorischen Gesetze — in dem Kerne menschlicher Größe selber die Nothwendigkeit ihres Berfalls so schneidend nachweisen, wie an diesem widerspruchsvollen Staate. Nur weil der Orden aus den Reihen des deutschen Udels sich sortwährend neu ergänzte, gebot er über eine Fülle großer Talente. Alle die meisterlosen Degen strömten ihm zu, denen die anschwellende Macht der Fürsten und Städte den Raum beengte, die tieseren Gemüther von religiöser Inbrunst wie die Männer von wagendem Ehrgeiz, welche hier allein noch hossen dursten, aus dem

niederen Adel jum Fürftenthron fich emporzuheben. Aber ebendeshalb ward des Ordens Butunft bestimmt von der augenblicklichen Lage des Moels im Reiche, die er nicht beherrschen tonnte. Dur ber Beiligfeit firchlicher Bucht bantte ber Orben bie Spannfraft, in ftaatlofer Beit Die Majestät des Staates zu mahren. Doch je flarer der also gefestete Staat feiner weltlichen Zwecke fich bewußt ward, um fo brudender erichienen die tirchlichen Formen, die fein mutterlicher Boden waren. Un sich bietet die Berrichaft des Ritterbundes nichts Unnaturliches in Beiten, welche gewohnt waren, alle großen politischen Biele burch bie gejammelte Kraft von Genoffenschaften zu erreichen. Aber rühmten wir ibm nach, daß er in seinem Lande nichts ber organischen Entwickelung überließ, Alles durch icharf eingreifenden Willen ordnete, fo blieb er felber doch ftarr und unverändert, berweil in feinem Bolte Alles fich wandelte, mußte jedem Berjuche innerer Reform fein theofratisches non possumus entgegenstellen. Gine furchtbare Rluft that fich auf zwischen ber Landesherrichaft und ihrem Bolfe, feit in den Enteln ber erften Anfiedler allmählich ein prengifches Baterlandsgefühl erwuchs, und bas Bolt murrend erfannte, daß eine ichroff abgeschloffene Rafte von Fremden, Beimathlojen Breugens Geschicke lenfte. Ginwanderer und Ginwohner standen fich hier bald ebenso feindselig gegenüber wie im spaniiden Amerita bie Chapetons und Creolen, ja, noch feindseliger; benn der ehelose beutiche herr ward durch tein hausliches Band an das unterworfene Land gelettet. Wohl bot ber Orden jeder reichen Rraft freie Bahn, doch nur wenn fie feine Gelübde auf fich nahm. Die unabhängigen Röpfe bes Landadels fahen fich ausgeschloffen von jeder felbständigen staatlichen Thatigfeit; berfelbe Orden, ber willig die Burger von Lübed und Bremen unter feine Bruder aufnahm, erschwerte mit theofratischem Diftrauen dem Abel seines Landes den Gintritt. Mochte ber Orden mit fühlem Rationalismus jede neue politische Idee, jo die Beit gebar, fich aneignen: die Grundlage feiner Berfaffung blieb umvandelbar. Der monarchische Gebante, ber einzige, ber bie Botter des Mittelalters zu dauernder Gefittung emporführen tonnte, der ioeben noch zu Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts in Franfreich feine rettende Rraft erprobte - im Ordenslande fand er feine Statt, fo tange ber Blan einer Secularifation geiftlicher Staaten bem Glauben ber Bolfer noch ale ein Berbrechen erichien.

Erschüttert freilich war dieser Glanbe ichon längft. Denn allgemeinen Anklang hat die unmenschliche Lehre von der Ertödung des

Fleisches unter unserem lebensfroben Bolte zu feiner Zeit gefunden. Nicht blos die robe Sinnlichfeit, auch die unbefangen weltliche Unfco uung bes geschlechtlichen Lebens lehnte fich schon im frühen Mittel= gliter dawider auf. "Das ichoenin wip betwingent man, und ift da funde bi, fon' ift ba doch nicht wunders an," fagt ein freudiges Dichterwort. Best vollends war der deutsche Berr, dem verboten war seine leibliche Mutter zu tuffen, verderbt im Berfehre mit den Beidenfahrern. Die alte Sagung ward mit Fugen getreten, manch unheimliches Bebeimniß aus den verschwiegenen Zellen der Burgen drang in das Bolf, der weiße Mantel ward oft gesehen in den "Regerhainen" ber lebensluftigen Städte, und das Sprichwort mahnte ben hausvater, seine hinterthur ju ichließen vor den Rreuzigern. Da offenbarte fich an dem fteigenden Spotte des Bolts wider seine unbeiligen Herrscher, daß das Poffenspiel ber Theofratie auf die Dauer nur folche Bolfer ertragen, beren Gemuth ein geiftloser Glaube einwiegt in waches Traumleben. Als im Reiche Fürstenthum und Bürgerthum an Macht und sittlicher Rraft ben Abel weit zu übertreffen begann: wie hatte folcher Berfall bes Standes nicht zurüchwirfen follen auf feine ferne Pflanzung? Je tiefer ber Abel fank, um so herrischer trat der Ritterbruder im weißen Mantel ben Graumäntlern gegenüber. Durch die geweihten Remter schritt die Luft, schamlos und freudlos. Die Ritter, seit der Rudauschlacht des ernsten Rrieges entwöhnt, fürzten sich die Beile mit leerem Prablen von der unbesiegbaren Stärke der Ordenswaffen. Junkerhafter llebermuth verhöhnte die besonnenen Meifter, welche, die Gefahren der Zeit erwägend, die alte Eroberungspolitif mäßigten. Als bann endlich nach einer tragischen Nothwendigfeit, die feines Menschen Wit abwenden fonnte - dieje Eroberungspolitif, bas Lebensgejet bes Staates, noch einmal hervorbrach, da erlebte der beutsche Abel seinen jammervollsten Fall auf demselben Boden, wo er fein Sochstes geleiftet.

Inzwischen reifte die Treibhaushitze der kolonialen Luft in dem jungen, der Pietät ungewohnten Bolke den Haß wider die fremden Herricher. Denn fremd mußten den Preußen die Oberdeutschen erscheinen in Tagen, da die Abneigung der Stämme in unseliger Blüthe stand. Zwei neue Aristokratien waren emporgewachsen unter der herrschenden Kaste, durch festere Bande, als der Orden, mit dem Lande verkettet. Die städtischen Geschlechter, zumal die mächtigen Ferver, Letzau, Hecht in Danzig, murrten längst wider das harte Regiment. Und hier abermals stoßen wir auf den tragischen Widerspruch im Wesen

Des Ordens. Hur weil ber Orden zugleich ein großer Raufherr war, tonnte er den Gedanten einer Handelspolitif im großen Stile faffen; und boch bat diefer selbige Eigenhandel ihm die Gemuther ber Bürger verfeindet. Unter dem Landadel, den reichen Geschlechtern ber Renys und Routbenau im Rulmerlande, that fich ber ritterliche Gidechjenbund gufammen. Alle Gidechjeuritter waren verschworen, einander beigustehen mit Leib und But in nothhafter ehrlicher Sache wider Jedermann — freilich "mit Ansnahme der Landesherrschaft"; aber wer hatte Runde von den tiefgeheimen Bundestagen? Auch auf den Hort der monarchiiden Gewalt, auf die Treue ber niederen Stände, durfte ber Orden nicht mit Sicherheit gablen - am wenigsten um die Wende bes viergebnten und fünfzehnten Jahrhunderts, in diefem ichrecklichen Morgenfturme, der dem Lichte der modernen Gefittung vorausging. Alles Beilige jab bies unjelige Beichlecht geschändet und entweiht. Gräßlich erfüllte fich bas ftrenge Seherwort, bas Dante hundert Jahre guvor gesprochen: "Der Stuhl von Rom, weil er in fich vereinigt zwei Bewalten, fällt in den Roth." Zwei Bapfte haderten um die dreifache Krone, zwei Raifer um den Scepter der Welt, und frech fpottete der Beide: "nun haben die Chriften zwei Götter; will ihnen ber eine ihre Eunde nicht vergeben, jo geben fie zu dem andern." Auf den Stellvertreter Chrifti ward gefahndet auf ber Beerftrage, und ber Soldner von Reapel band fein Rog an den Altar von St. Beter. Bor furger Frist erft war ber schwarze Tod und ber Judenbrand burch die Städte geraft: ber Aprieleis-Bejang ber Beifer, ber Angftruf ber ichuldbeladenen Menschheit, war gellend in ben Straffen erflungen. Mit idneibendem Sohne wandte fich bas emporte Gewiffen der Maffe wider das Gundenleben der Reichen. Die Dirnen, fpottete das Bolf, fommen aus ben gemiedenen Gaffen gu dem Rathe der Stadt und flagen wider bes Rathes Töchter: fie verberben uns bas Bandwerf. Während bie Saupter der Chriftenheit fich rufteten, durch eine Reform der Rirche an Baupt und Gliedern wieder Frieden gu bringen in bie geängsteten Gemuther, ging auch ber Staatsban ber alten Welt aus feinen Fugen.

Tabin war die Ehrsurcht des armen Mannes vor der alten Ordnung. In Frankreich, in den Riederlanden wie in Oberdeutschland rotteten sich die Bauern zusammen, und von England berüber tönte aus den wilden Haufen Walter's des Ziegeldeckers zum ersten male die lodende Weise, welche erklang und erklingen wird, so oft die ranhe Naturkraft der mishandetten Menge aussteht wider den knnstvollen Ban einer alten Cultur: - ,,als Adam grub und Eva fpann, wer war benn ba der Edelmann?" In Prengen auch ichritt ein unruhiger Beift durch die Maffen: ichon mußte ber Orben "Sammlungen" und bewaffnetes Umbergiehen verbieten. Auch auf bem Schlachtfelbe hatten bie neuen popularen Mächte ihre lleberlegenheit gezeigt. Seit hundert Jahren ichon hingen 8000 Baar goldene Sporen in der Kirche von Kortrut, prablerische Trophäen, die der Webertonig von Flandern mit feinem Burgerheere von Frankreichs Abel erbeutet. Bor bem Morgenfterne bes Schweizers, bem langen Spiege bes bitmaricher Bauern mar bie ritterliche Rriegsfunft zu Schanden geworben, und prahlend fang ber Eidgenoffe von feiner Laupenichlacht: "ben Grafen thet die Ruthen web." Eben jett, um die Wende des Jahrhunderts, fehrte, geschlagen von den Söldnern der Balichen, Raifer Ruprecht's ritterliches Reichsheer "balb wieder her in Armuth, Schand' und Spott". In ber That - icon längst empfand es schmerzlich ber Orden - ein neuer Rriegerstand mar erstanden. Mehr und mehr entfrembete fich die burgerliche Gesittung ber Zeit ben ritterlichen Rrengfahrten; ichon spotteten bie Lieder bes Teichners über den Preußenfahrer, der von weiter Reise nichts beimbringe als das unverständige Lob des Haufens: "bei, wie der gevaren hat!" Bereits begnügten fich bie Frommen im Reich, Goldner gen Preugen zu ichiden zu ihrer Seelen Beil. Bald borte auch bies auf, und ber Orden war gleich anderen Staaten gezwungen, mit ungeheurem Geldaufwande ben Rern der neuen Heere, bas besolbete, gebrillte Fußvolf und die reichbezahlten Bogenschützen von Genua zu werben. Diefe Wandelung der Kriegsweise war auf die Dauer der Birthschaft der Bölfer heilfamer als die verzehrend toftspielige Rriegführung der Borgeit; für den Augenblid aber ward badurch felbft ber Beldreichthum bes Ordens erichöpft, mancher minder mächtige Staat ausgeftrichen aus ber Reihe der Mächte und ber Staatengesellschaft eine mehr aristofratische Geftalt gegeben. Und vor Allem, es war ein widerfinniges, auf die Dauer unhaltbares Berhältniß, daß ein Ritterbund mit Soldnern feine Schlachten ichlagen mußte.

Während so aus dem heiligen Neiche wieder einmal Walther's altes Rlagelied erscholl: "mein Dach ist faul, es sinken meine Wände," sammelte sich drohend die zersplitterte Volkskraft der Slaven und erhob sich in tödlicher Feindschaft wider die Deutschen. Schon begann in dem genialsten der Slavenvölker die husstische Bewegung. Vertrieben von dem nationalen Fanatismus der Czechen entwich die deutsche Studenten-

icaft von Prag nach Leipzig, und die bohmische Sauptftadt ward für eine lange Beit die große Bildungsftatte aller Weftflaven. Um diefelbe Zeit hatte ein gewandter schlauer Fürst voll ausgreifender Chrsucht ben polnischen Thron bestiegen — Großfürst Jagjel von Litthauen. In dreien Tagen führte er wider den Orden zwei furchtbare Schläge, da er getauft ward und die Erbin von Polen freite (1386). Als der Großfürft im Schloffe zu Wilna das heilige Feuer des Beibengottes töjchen und die geweihten Schlangen töden ließ, da war entschieden, daß alle "bosen Christen" seines Boltes zu Christen wurden. Wo die wollenen Rode, die des Fürsten neue Briefter boten, nicht locten, trieb man die Bauern ju Taufenden mit Gewalt in den Fluß zur Taufe. So jog der Schlaue der Eroberungspolitit des Ordens den Boden unter ben Fugen hinweg. Wie mochte ber Orben noch auf ben Bugug ritterlicher Ariegsgäfte gablen, feit alle feine Nachbarn Chriften, feine Krenginge weltliche Rriege geworben? Dann bestieg "Jagjel, anders Wladislaw" den polnischen Thron, erweiterte bie Libertat bes Abels durch reiche Privilegien, ichmeichelte bem Deutschenhaß der unbandigen Bunter durch das Beriprechen, daß er die entfremdeten Lande, Bomerellen vornehmlich, ber Arone gurudbringen werbe. Die unseligen Sandel im litthauischen Fürftenhause verftummten, feit Bladislaw feinen Better Witomd jum Großfürsten von Litthauen erhob (1392).

To war der enge Bund Litthauens und Polens, der oft versuchte, endlich vollzogen; dem Orden der Heidenbetehrer stand jest eine seindliche Macht gegenüber, deren herrschende Stände nicht minder start latholisch waren als er selber, und dies Doppelreich erweiterte bald seine Grenzen die tief nach Podolien hinein, die nahe an die Küsten des schwarzen Meeres. Zu derselben Zeit haderten die Hansestate unter einander wegen der Borrechte Lübecks; sie waren im Junern geschwächt durch den Zank der Junker und der Zünstler und schwarten träge zu, wie ihre alten Feinde, die drei nordischen Kronen, zu Kalmar unter der starlen Hand der Dänenkönigin Margaretha sich einten (1397). Albedal sollte der Orden das erhöhte Selbstgefühl der Nachbarvölker empfinden. Die kanm von Litthauen abgetretenen Samaiten standen auf "wie die jungen Löslse, wenn sie satt, desto grimmiger werden gegen die, welche sie hegen". Sogar Memel ward von den Barbaren ersturmt, und erst nach Jahren (1406) besestigte der Orden wieder seine Herrichast. In so bedrängter Lage beckte sich der Orden den Rücken, trat (Sothland ab an die Königin des Nordens (1408). Wan mochte

erfennen, daß ber Gedante einer felbftändigen maritimen Politit, wie großartig immer, doch unhaltbar blieb, so lange man nicht vermochte, die Verfassung des Bundes schwerer Reiter durch entschlossene Aufnahme beweglicher bemofratischer Clemente von Grund aus umzugeftalten. Aber dieje Sicherung gegen Standinavien frommte wenig, feit die Macht des Königs Wadislaw immer bedrohlicher anwuchs. Der hatte den Deutschen die Runft, theilend zu herrschen, welche ber Orden bisher gegen Polen und Litthauen geübt, abgesehen und wandte sie jetzt gegen ben Orden selber. Der Klerus von Livland, der ewig aufsässige, bat offen um den Beistand des Bolen wider die Landesherrschaft; und auch in Preugen ging bie Rede, daß gebeime Boten aus Rrafau oftmals mit ben Eidechsenrittern des Rulmerlandes verfehrten. Die kleinen Bendenfürsten von Pommern hulbigten ber neuen Größe bes Glavenfönigs. Weit über die Grenzen der Chriftenheit hinaus schweiften Wladislaw's herrschsüchtige Pläne; er schloß ein Bündniß mit den heidnischen Tataren und Walachen. Gin ruchloser Frevel nach den Begriffen der Deutschen, aber eine sehr begreifliche Politik für einen Polenkönig; denn ein buntes Bölkergemisch von Ruthenen und Saracenen, Armeniern und Tataren haufte in dem Gudoften diefes Grenglandes ber Chriftenheit - ein Gewirr von Bölkertrümmern, das die Nähe des Orients ankündigte. Seit den Tagen Kasimir's des Großen waren auch noch Massen der aus Deutschland vertriebenen Juden hinzugekommen, und in diesem Durcheinander von Chriften und Beiben, Juden und Schismatifern konnte felbst der strengtatholische Bladislaw die Hilfe ber Beiden nicht verschmähen.

Also waren in berselben Epoche, welche die Grenzen der Ordenslande zum größten Umfang erweiterte, die sittlichen Grundlagen der Ordensherrschaft untergraben, die Macht unversöhnlicher Feinde ans geschwollen und für den bedrohten Ritterstaat feine Hilfe zu erwarten aus dem wankenden Reiche. Fast unabweislich drängt sich bei diesem Anblick der Vergleich auf mit der Lage des neuen preußischen Militärs staats in den zwei Jahrzehnten nach dem Tode Friedrich's des Großen. Seit Langem drohte der Krieg: die Pommerfürsten, aufgereizt von den Polen, verlegten den Kriegsvölstern, die gen Preußen zogen, die Straße; König Bladislaw verbot seinem Kausmann den Handelsweg durch

Preufen. Bum Schlagen endlich tam es, als ber Orden ben wichtigen Neuevaß Driesen zur Sicherung der Berbindung mit der Neumart er-worben batte. 3m Jahre 1410 rückte der Hochmeister Ulrich von Jungingen, so recht ein Spätling bes alten Ritterthums, mit dem größten Heere, bas der Orden je um seine Fahnen geschaart, gen Guden. Rach tollfühner Ritterweise war Alles auf diesen einen Burf gesett. Unter 65 Bannern zogen wohl an fünfzigtausend Mann hinaus, ein Drittheil zu Roß, jogar bas schwere Festungsgeschütz der Marienburg ward in's Feld geführt. Um Tage der Apostel-Theilung, 15. Juli, traf das Deer auf der Beide von Tannenberg den zweifach ftärkeren Feind, die gesammelte Macht des Oftens. In ritterlichem Uebermuthe verschmähte man die überraschten Polen zu überfallen und forderte fie beraus zu offener Feldichlacht. Schon waren die Litthauer geschlagen, ichon hallte das Siegeslied "Chrift ift erstanden" aus den Reihen der Arengiger. Da erfagte Bladislam's Feldberr, der fleine Innbram, den gunftigen Augenblick, wo des Ordens linker Flügel im zugellofen Ungeftum der Berfolgung sich zerftrente. Er warf fich auf die Mitte des beutichen Beeres, mit ihm die bohmischen Soldner unter ber Gubrung jenes Johann Bista, der seinen Namen hier zum ersten male dem deutschen Todfeind furchtbar machte. Und als nun die Gidechsenritter des Rulmerlandes verrätherisch ihre Banner unterdrückten, ba enticied fich ber erfte große Sieg, ben die Slaven über unfer Bolf erfochten. Es war ein Schlachten, unerhört in der Geschichte des Nordens. Bablloje Leichen — mehr benn hunderttaufend, fagt bie leberlieferung - bedeckten das Geld, die Blüthe des deutschen Abels war gesunfen, von den oberften Gebietigern nur einer entfommen, und mit der Leiche des Sochmeisters trieb ber Tatar und Rojaf fein scheußtiches Spiel. Einundfunfzig deutsche Banner ließ ber König nach dem Kriege in dem Krafaner Dome aufbangen, ber gelehrte Johann Dlugosz beschrieb bie Trophäen in einer eigenen Schrift, und nach Jahrhunderten noch priesen die Lieder ber Slaven ben glänzenoften Tag ber polnischen Waffen.

Aber berweil der behutsame greise König mit seinem geschwächten Geer tagelang auf der Wahlstatt verweilte, die Häupter der gesangenen Großen unter dem Beile seiner Henfer sielen, und der Wein aus den zerichlagenen Ordensvorräthen in Strömen durch das polnische Lager floß und mit dem Blute der Gebliebenen sich mischte, da hob sich aus dem grenzenlosen Verderben der andere große Mann des Ordens, heinrich von Blauen. Sie saben sich alle gleich, wie ihre Namen und

die springenden Löwen in ihren Schilbern - diese Beinrich Plauen, aus dem voigtländischen Sause ber heutigen Fürsten von Reuß, ein Beichlecht ichroffer herrijcher Menichen, einer toniglichen Chriucht voll, hart und lieblos, mit bem falten Blide für bas Nothwendige. Langem war bies große Baus gewohnt, feine tapferften Gohne in ben Orden zu ichicken; ichon einmal, in der Schlacht von Plowcze, hatte ein Plauen des Ordens wantendes Rriegsglück wieder gefestigt. Raum war die Kunde von dem Tannenberger Tage zu dem jungen Comthur von Schweg gedrungen, ber an ber Weftgrenze bie Bonnnernfürften beobachtete, jo begriff er, daß die Butunft des centralifirten Staates an den Geschicken der Hauptburg bing. Er warf fich mit seinen 3000 Mann in die Marienburg, ruftete die Feftung und verbrannte die reiche Stadt zu ihren Fugen, daß fie dem Bolen nicht zum Lager biene. Aber ehrlos und zuchtlos huldigte binnen einem Monat bas gesammte Land bem Könige, der endlich gen Norden zog und Alles verlockte durch bas Beriprechen der polnischen Libertät, "recht fam der Antichrift thun wird, der ihm auch untertenigen wird die Leute in sulchir weise, die her nicht tan betwingen." Die Bijchofe, froh, der ftrengen Aufficht fich zu ents ledigen, gingen mit bojem Beispiel voran, und die fopflose Feigheit der Bejehlshaber der Ordensburgen trieb auch manchen treuen Mann in bas polnische Lager. Bernichtet ichien ber Orden, fein Beer lag erichlagen, feine Schäte führte ber Berrath ber Entflohenen in's Reich. Mit Trompeten und Paufen, in feierlichem Bug, holte ber Rath von Danzig ben polnischen Hauptmann ein, und dem Bertheibiger ber Marienburg fandte die Ritterichaft des Rulmerlandes wuthende Fehdebriefe. "Das Gott nimmer an ihnen laffe ungerochen," flucht ber Chronift; benn ein Abfall mar es, unheimlich, ungeheuerlich selbst für jene Beiten, welche die jahe Wandlung ber Gemuther oftmals gesehen. Wohl durfte bas Bolf fich flufternd ergahlen, daß die Hochgebenedeite felber, den Bolen blendend, in den Reihen der deutschen Berren geftanden, als das Unbegreifliche geschah und gegen solche Uebermacht, gegen bas eigene Festungsgeichüt ber Meisterburg, in biesem Bfuble der Gemeinheit die Marienburg sich hielt. Die Ruhr wüthete im Lager bes Königs; "je langer er lag, je minder er schuf." Nach vergeblich wiederholtem Sturmangriff brach ber alte meifterlose Sarmatengeift wieder aus, die beidrantte Gewalt bes Königthums vermochte nicht ben unftäten polnischen Abel bei ben Fahnen zu halten. Die Litthauer verweigerten die Rriegsfolge - jo ergablen wenigstens die Polen, um

die Schuld des Mißlingens von sich selber abzuwälzen — und Bladistaw zog ab nach zweimonatlicher Belagerung. Dieser ungeahnte Ersolg erfulte die Getreuen im Lande mit neuer Hoffnung; Burg auf Burg ergab sich dem neuen Hochmeister. Als gegen Ende des Jahres König Sigmund von Ungarn mit einem Einfall in Polen drohte, schloß Wladislaw in verzagter Uebereilung den Thorner Frieden (Anfang 1411), der Alles wieder auf den Stand vor dem Kriege zurücksührte. Rur Samaitenland ward für die Lebenszeit des Großfürsten an Litthauen zurückgegeben.

Bor wenigen Monden noch hatte Plauen sein Anie gebeugt im Belte des Rönigs, Frieden erbittend von bem llebermuthigen. Jest gebot er wieder über ein größeres Reich als jenes, das einst dem Meifter Binrich geborcht. Aber wie anders waren ben Beiden die Loofe gefallen! Der Gine leicht und freundlich dahin getragen von den Wellen des Gluds, fein finfterer Rachfahr raftlos und fruchtlos antampfend wider ein ungeheures Berhängniß. Wie follte feinem flaren Auge entgeben, daß er dem Bufall die Gunft des Friedens verdantte? Die Rapelle, die er auf bem Tannenberger Felde erbauen ließ, mabnte den Orden an ben Tag ber Schmach, an die Nothwendigfeit neuer Rämpfe. Gine unerschwingliche Schuld, bas Lofegelb für die Befangenen, laftete auf dem Lande, das die hunnische Buth des Feindes von Grund aus verwüftet hatte. Ein gaber Bille, der zu vergeffen nicht verftand, follte berrichen über einem Bolfe, bas in furgen Wochen zweimal ben Gib ge-Bornmuthig brach ber Meifter felbft ben Gib, ben er beim Friedensichluß dem König zugeschworen, baß bas Bergangene vergeben fei, ließ die entflohenen Brüder in Feffeln aus bem Reiche gurudführen. Und wenn er fie mufterte, die Elenden, die noch übrig waren von bem weiland großen Orden, eine zuchtlos tropige Jugend, die des Ordens icone Tage nicht gesehen, und eine Handvoll verlebter Greife, die alltäglich baten um Erlöjung von der Burde ihres Umtes: bann erwachte in bem Freunde bes erften Sobengollerichen Rurfürften, dem ftolgen Manne, ber die Bnabe Gottes fichtbarlich ju feinen Baupten gefeben, ber verwegene Bedante, bag bes Ordens alte Sagung verwirft fei burch ben ungeheuren Frevel, daß des Eretters Bille allein berrichen jolle unter ben Ungetreuen.

Minachtete er also das Recht des verfallenden Ordens, so erkannte der Blid des Staatsmannes, daß der frijcheren Kraft des Adels und ber Stadte die Theilnahme an der Leitung des Staats sich fortan nicht

mehr versagen ließ. Darum errichtete er (1412) den Landesrath von Abgeordneten der Städte und bes Landadels mit bem Rechte ber Steuerbewilligung und ber Zustimmung in allen wichtigen Landesfragen: ein Schritt vermeffener Billfur, benn bas Befet verbot bem Orden ftrenge ben Beirath weltlicher Leute, aber eine Nothwendigkeit, benn furchtbare Leiftungen mußte ber Orden jest von dem Lande heischen. Bahrend bas Glüd dem finfteren Herrscher ben Ruden wandte und Seuchen und Migernten gerftorten, mas ber Rosat zu vernichten vergeffen hatte, mußte zweimal ein Schoß ausgeschrieben werben von Jedermann bis herab zu den Mägden und Mönchen. Der harte Herr erschien dem Bolke als ein verwegener Neuerer; auch die unsichere Ueberlieferung, die ihn einen Freund huffitischer Retereien nennt, giebt davon ein Zeugniß. Mehrmals schon war offener Aufruhr blutig niedergeschlagen worden. Gidechsenritter und beutsche Berren hatten fich verichworen wider das Leben des Meisters und hart gebüßt. Das reiche Danzig, in ben legten bewegten Jahren gum Bewußtfein feiner Macht gelangt, verweigerte ben Schoff, vermauerte ben Bugang gur Ordensburg, baute daneben einen festen Thurm, den Rief in de Rut, um ju schauen, was man braue in bes Orbens Ruche. Endlich ließ ber gewaltthätige Comthur, bes Meisters Bruder, einige Bornehme bes Raths ungehört erschlagen — ein Verbrechen, das lange fortlebte im Gedachtniß ber erbitterten Burger. Der Sochmeifter aber ließ bie Blutthat unbeftraft, bildete einen neuen Stadtrath aus Unhängern bes Ordens. Dazwischen spielten widrige Sandel mit den vertriebenen Bijchöfen, ben Bauptern bes großen Landesverrathes, bie gemäß bem Frieden Biedereinsetzung verlangten; Plauen jedoch verweigerte "bie Natter im Bujen und das Feuer im Gehren zu hüten."

So vergingen dem Meister zwei sorgenvolle Jahre. König Blasdistaw erkannte an der jammervollen Zerrüttung des Ordenslandes die Thorheit des übereilten Friedensschlusses. In der That, was auch überkluge Gelehrte dawider sagen, die alte Tradition der Schulen ist im vollen Rechte, wenn sie den Untergang des Ordens von der Schulen ist won Tannenberg datirt: von jenem Tage an hörten die Deutschen auf die Herrscher zu sein unter den Westslaven, und der Orden verlor, was einem Militärstaate die Hälfte seiner Macht bedeutet, den Ruf der Unbesiegbarkeit. Das Ordensland war, seit es von katholischen Feinden umringt stand, nichts Bessers mehr als die anderen deutschen Terristorien; die Gäste, die jest noch nach Preußen zogen, wußten allein noch

die Widerstandsfrast der sesten Ordensburgen zu rühmen, und diese desensive Krast des ausgesogenen Landes konnte zuletzt doch nur durch die Geldmittel, die der Orden aus seinen deutschen Gütern zog, erhalten werden. Des Sieges gewiß, begann daher Wladislaw ein System frechster Gewaltthätigkeit wider den Orden. Seine Hauptleute sielen plündernd ein in das preußische Grenzland, der preußische Kausmann ward auf polnischer Heerstraße niedergeworsen; ja, der Litthauersürst erbante auf dem Gebiete des Ordens die Feste Welun und gab den Klagenden die bedeutende Antwort, ganz Preußen habe dereinst seinem Bolte gehört. Noch ging der Meister friedliche Wege. Er bat den Ungarntönig Sigmund um seine Bermittlung. Der aber vergaß seiner Psticht gegen das Reich. Gleichwie er später, dem Dänen zu Lieb, den deutschen Schauenburgern ihr Erbrecht auf Schleswig absprach, so sah er jest in dem Rampse der Deutschen mit den Bolen nur die willtommene Gelegenheit sich zu bereichern. Die Bermittlung mißlang.

Run erft entichloß fich Plauen, fraft eigenen Willens, ohne Rath der Webietiger wie des Landes, den friedlosen Frieden zu brechen (Berbit 1413). Doch wenn der Plauen magte das Ungeheure zu thun, im Orden war Giner, ber Marichall Ruchmeifter von Sternberg, ber wußte noch sicherer, dies Beichlecht werde das Ungeheure nicht ertragen. Der ftarte behäbige Mann, ein feiner Diplomat bes gemeinen Schlages. berechnete in diesem welthistorischen Rampfe nur die niedere Leidenschaft bes fleinen Menichen. Die Rechnung trog ibn nicht. Schon waren die Polen in's Land gefallen und der Rampf begonnen um die durch Planen's Gifer wohl gerüfteten Grenzburgen; ba verbot ber Marichall dem Bruder des Meisters vorzuruden, die Mannschaft folgte bem Rebellen, und der Ariegszug ward abgebrochen. Nun berief Plauen auf Et. Burfhardstag (14. October 1413) das Capitel, ben meuterifchen Marichall zu bestrafen. Dort tagten gujammen alle die Reidijchen, über beren Schultern ber junge Beld jum Meifterfige fich emporgeidwungen, die geangsteten Friedensseligen und die Tiefgefrantten, bie feine wrnige Berricherhand gefühlt, und Sternberg's überlegene Ruchternbeit wußte fie alfo gu leiten, daß von unreinften Banben die Strenge des Geieges geubt und Beinrich Planen bes Meifteramtes entjett ward, weil er ben Orben gerettet hatte, um - feine Satung mit Fugen gu treten. Aber - ju jo flauem Endichtuß gelangten in bem fläglichen Capitel ber grimme Saft ber Jungen und ber Alten furgfichtiges Mitleib - bem unerhört beleidigten gefährlichen Manne gab man die be-

scheidene Comthurei von Engelsburg. Dort faß ber Entthronte, in ber Rraft feiner Jahre, im oden Ginerlei eines jubalternen Umtes. Er fah das Meisteramt in Sternberg's Banben; die Morber, die einft fich gegen ihn verschworen, waren begnadigt, das Land, geleitet von bem Stumpffinn der Feigheit, eilte haltlos dem Berderben entgegen. Aus dem Reiche herüber flangen die wuthenden Alagen feiner Freunde wider die "meynenden verretters selbmachsen togen fone", aber nur icharfe Worte fonnte das Reich ihm bieten. Da befreundete fich endlich, jo icheint es, die verbitterte Seele des Mighandelten mit bem Blane, abermals, wie einst im Lager vor Marienburg, das Anie zu beugen vor dem Polentonige und unter dem Schuge polnischer Baffen gurudzutehren in das Meisterichloß. Ein tragisches Geschick hat ihm versagt, durch Thaten zu beweisen, wie groß ober wie gemein er diesen Blan verstand. Der Berkehr seines Bruders mit Bolen ward entbedt, er selbst der Mitschuld geziehen und in festen Gewahrsam gebracht (1414). In häßlicher Brosa endet nun dies dämonische Heldenleben. Sechszehn Jahre lang hatte er den Tod bei lebendigem Leibe ertragen; noch besitzen wir die Briefe, worin der "Albemeister" den neuen Gewalthabern flagt, daß seine Süter Meth und Brot ihm allzu spärlich reichen; erst am späten Abend seines Lebens ward ihm abermals ein bescheidenes Umt, das Pflegeramt zu Lochstädt, zugewiesen. Den Orden aber beherrschte fortan eine solche Wildheit blinder Parteiwuth, daß die späteren amtlichen Darsteller der Ordensgeschichte über die unvergängs lichen Berdienfte bes großen Mannes ganglich schwiegen, nur von seiner Barte, feinem Berrathe zu ergahlen mußten. Die Geschichte feines legten Sturges liegt noch heute in tiefem Dunkel. Unzweifelhaft erwiesen ift nur, daß fein Bruder als Landesverrather nach Polen entwich; für die Theilnahme des Hochmeifters felber an ben Zettelungen seiner Freunde spricht fein anderer Beweis als die Anklagen der Unhänger Rüchmeifter's. Die Aussagen biefer leidenschaftlich erbitterten, gewiffenlofen Gegner verdienen wenig Glauben; fie laffen fich aber auch nicht furzerhand beseitigen durch die gutmuthige Behauptung, ein solcher Mann sei bes Verrathes nicht fähig gewesen. Wie die triviale Theo-logie sich die Jdec der Gottheit nur aus lauter Negationen aufzubauen weiß, so sputt in der hiftorischen Biffenschaft noch vielfach eine moralisirende Nüchternheit, welche Menschengröße nur als das Gegentheil bes Frevels zu begreifen vermag, uneingedent der tiefen Wahrheit, daß je ber große Menich reich begabt ift gur Gunde wie gum Segen.

Beit jenem St. Burfhardstage fcmindet die lette Spur ber Große aus bem entarteten Staate. Raum daß bann und mann ein tapferer Rriegemann auftauchte aus der Gemeinheit des verachteten Ordens, ber nicht mehr auf bes Reiches frische Rrafte gablen durfte, fondern in Wabrheit wurde "der deutschen Geburt Spital, Buflucht und Behaltniß". In denjelben Ottobertagen bes Jahres 1413, ba bes Orbens fittliche Rraft zerbrach, hatte ber Reichstag von Soroblo ben Bund gwijden Bolen und Litthauen fefter geschloffen, die litthauischen Bojaren in die Gippen bes polnischen Abels aufgenommen, den tatholischen Charafter bes Doppelreiches noch beftimmter ausgesprochen. In ewig neuen Ginfällen berennt nun bies jum Bewußtsein seiner Ueberlegenbeit erwachte Reich ben Orbensstaat. Samaiten, Sudauen, Reffau werden in unwürdigen Friedensichluffen abgetreten. Geschmäht von bem Deutschmeister, daß er "also gar weichlich und lieberlich bem Feinde widerstanden", betheuert der Militärstaat dem Raiser, dem Papfte, dem Concilium feine Friedensliebe. Wer durfte fie bezweifeln, feit ber Orden den alten Feind, den Litthauerfürften, unter feine Salbbruder aufgenommen? Aber Niemand mochte vermitteln in bem ungleichen Rampfe. Bang offen vielmehr ward an ben Sofen bie Unficht ausgeiprochen, daß ber Orben feine Stätte mehr habe in ber monarchischen Welt; ihm ware beffer, daß er auf Eppern ober an der türfischen Grenze bas Markgrafenamt wider bie Beiben von neuem übernähme. Es maren Kampfe von principieller, nationaler Bedeutung. Fefter ichloß fich bas fanatische Bundnig ber Glavenstämme. Mit ben Suffiten und ben Bommerfürsten, als "ben Bermandten ihres Blutes", ftanden Polens Könige im Bunde. Schon wird von polnischen Unterhändlern unter ben Preugen die flavische Lebre gepredigt, daß Preugen polnisch Land fei, wie seine Ortsnamen beweisen. Ja, als bei Tauf und Tachan des Reiches Adel den Dreichflegeln ber buffitijchen Bauern erlegen war und weithin burch bes Reiches Niederlande ber Rlang ber bobmijchen Erommeln Berderben fundete Allem, mas beutich mar und Sporen trug: ba brach auch eine Schaar ber Reger mit ihrer Wagenburg in Die Orbenslande, plünderte bas Alofter von Oliva, grußte bas Meer mit bem wilden Czechenfang: "bie ihr Gottes Rrieger feid" und füllte bie Feldflaiden mit bem jalzigen Baffer, zum Zeichen, baf bie baltifche See ben Glaven wiederum gehorche, wie weiland in ben Tagen Otafar's des Bobmen.

Aber so wenig, wie des Reiches Abel, wird ber Orden burch bies verderbliche Anwachsen der Dacht des Erbfeindes zu sittlicher Erftarfung begeiftert. Bon neuem entbrennt der innere Bwift. Drei Convente zugleich jagen bem Marichall ben Gehorjam auf, insgeheim unterftust von land und Städten; Bochmeifter und Deutschmeifter entjegen fich gegenseitig. Endlich verliert ber Orden jogar feinen reindeutschen Charafter. Schon Beinrich von Plauen wird von ben Danziger Chroniften beschuldigt, er habe, bas Gott erbarm, die Sochzungen gur Berrschaft gebracht. Seitbem trat im Orden felber ber Bag ber Riederbeutschen gegen die Baiern, Schwaben und Frankelein widrig bervor, und nach langem häßlichem Zwift mußte ber Hochmeifter versprechen, bie gleiche Bahl aus jeder Landschaft bes Reichs in seinen Rath zu berufen. In diefer Unarchie festigt fich bie Libertat bes Landes. Schon ftellen die Städte bestimmte Forderungen, bevor fie dem Bochmeifter huldigen, das Land vermittelt in ben Spänen der beutschen Berren. Der von Plauen gegründete Landesrath umfaßt in feiner neuen Geftalt (1430) unter 24 Mitgliedern nur 6 beutsche Herren - jo ganglich hatte fich ber Schwerpunft ber Macht verichoben. Die endlosen Rriege fragen bas Mart bes Landes, hobe Bolle und ber Eigenhandel des Ordens erbitterten ben Burger. Dazu traten unverschuldete Ungludsfälle: wiederholte Migernten und das räthjelhafte Ausbleiben des Berings vom hanfischen Fischplage auf Schonen (feit 1425). Recht und Friede maren ben Preugen verloren, feit die Landstreifen ber Orbensritter fich machtlos zeigten wider bas rauberische Gefindel, bas ber Rrieg auf die Beerstraße geworfen. Ruftig ichurten bie Polen ben Unmuth unter dem Adel im Oberlande und in Bomerellen, deffen Bater vor hundert Jahren noch ber polnischen Abelsfreiheit genoffen.

Aus solcher Berbitterung erwuchs der vermessene Gedanke des preußischen Bundes, der am 14. März 1440 auf dem Tage zu Marien-werder von einem Theile der Ritterschaft und der Städte beschworen ward. Ein Staat im Staate, sollte er anfangs nur einen Jeden bei seinem Rechte schüßen, bald aber bestellte er einen stehenden geheimen Rath und schried Steuern aus unter den Bündischen. Des Bundes Seele waren die Stadtjunker von Danzig und ein oberländischer Ritter Hans von Baisen, ein verschlagener ehrgeiziger Herr, der als Knabe schon am Hofe des großen Heinrich Plauen die Schwäche des Ordens durchschaut hatte und jetzt von weiten Kriegssahrten eine ausschreitende Krast heimbrachte, die unter der Ordensherrschaft den nothwendigen

Raum nicht fand. "Der vorgifte lame trache und bafiliscus, aller vorreter der ergeste" heißt er in den Chronifen der Ordensleute. Die treuloie Staatstunft unfähiger Hochmeifter, welche ben Bund zuerft befratigte, um ihn bald nachber vor bem Raifer zu verklagen, trieb neue Genoffen in die Reihen der Bundischen und den Bund felber vorwarts auf feiner abichuffigen Bahn. Zwei Beweggrunde vermischten fich feltjam in diejer Erhebung: die zu ihren Jahren gefommene Rolonie verlangte, wie billig, Gelbständigfeit, Befreiung von einer altersichwachen Staatsgewalt, und bas unruhige Bolf febnte fich nach ber meifterlofen Anarchie der Bolen. Alls nun auf des Ordens Rlage Raijer Friedrich III. den Bund "von Unwürden, Unfraften, ab und vernichtet" erflärte und jo der fintende Ritterstaat fich an das Reich antlammerte, das er talt vergeffen hatte in seinem Glude, ba magte ber Tros ber Libertat den legten Frevel. Um 4. Februar 1454 unterschrieben Land und Städte den Absagebrief an den Orden; ein Stadtfnecht bes Rathes von Thorn überbrachte das Schreiben auf die Meisterburg. Ihr habt und für eigen angesprochen, meinten bie Bundischen, und bie Ratur jelbst lehrt Jeden die Gewalt abzutreiben, den Miffethater mit der Fauft zu ftrafen. Die Burg zu Thorn, die erfte, die vor zwei Sahrhunderten der dentiche Eroberer im Beidenlande gebaut, ward erfturmt von dem wuthenden Pobel. Auf das Feuerzeichen von den Thorner Iburmen erhob fich bas Land, in wenigen Wochen waren 56 Burgen in des Bundes Banden. Und ichon war der Baijen auf dem Wege nach Aratan, bem Ronig Rafimir IV. bie Berrichaft angubieten über Preugenland, "das einft ausgegangen von ber Rrone Polen."

Der König fam, und widriger wiederholte sich der Abfall des Tannenberger Jahres. Selbst einige der deutschen Herren huldigten; so gnadenreich war das Privilegium des Polen, das freien Handel und Tbeilnahme an der Königswahl in Polen verhieß und den Baisen zum Statthalter einsetzte. Nun tobt der gräßliche Bürgerfrieg: die deutschen Herren wüthen wider die "bündischen Hunde", die "das Eidechsengist" verderbt, Polen und Bündische wider die geistlichen Zwingberren und die "meineiden Schälfe" in den Städten des Ostens, die nach langem Schwansen sich dem Orden wieder zuwenden. Zedermanns Hand wider die andere. Jumitten der Gassen, im Pregelhasen, fämpsen die Bürger der drei Städte Königsbergs ihre wilde Flußidlacht. In Danzig erheben sich die Zünste wieder und wieder für den Orden, bis endlich die Stadtsunser obsiegen, die Gesangenen an die Ruderbänte im

Hafen schmieden. Als der polnischen Freiheit erste Segnung ersteht hier ein herrisches Abelsregiment; des Ordens blühende Schöpfung, die Jungstadt Danzig, wird vernichtet durch den Handelsneid der altsstädtischen Patricier. So schmachvollen Gewinn zu sichern, halten die Junker des Artushoses am zähesten zu dem Könige. Zumeist von Danzigs Gelde, von dem Geschmeide seiner Patricierfrauen, bestreiten die Polen die Kosten des Krieges.

Urm an Thaten, überreich an allen Gräueln eines verwilderten Geschlechts wälzt sich ber Krieg durch dreizehn Jahre: ein vollendetes Bild wüfter Gemeinheit - ftunde nicht neben bem schwachen Sochmeifter Ludwig von Erlichshaufen die ftolze Beldengeftalt des Ordensfpittlers Beinrich Reuß von Plauen, der, herrisch wie fein Ahn, auf dem Felde von Konit das Glud noch einmal an bes Ordens Fahnen feffelt. Gin neuer Feind erfteht bem Orben in feinen eigenen Golbern. Die ungeheure Soldrechnung ju tilgen, verfett ber Meifter mehr als zwanzig feiner Städte und Schlöffer, barunter die hauptburg felbft, an bas Rriegsvolf. Alls ber lette Termin verftreicht, ruden bie Göldner, zumeift fegerische Böhmen, in das Meifterschloß. garmend hebt an, inmitten dieser großen Tragodie, ber Taumel bes höhnischen Satyrspiels. Durch den Rreuzgang, wo des Ordens Belden ruben, jagt ber Peitschenschlag ber huffitischen Soldner bie Gebietiger; in die Bellen brechen die Roben, binden die Ritter, scheeren ihnen den Bollbart. Endlich, am Pfingsttag 1457, wird ber Meifter aus ber geschändeten Burg vertrieben. Auf einem Rahne entfommt er bie Rogat hinab nach Königsberg, und ber mitleidige Rath ber Stadt fendet ihm ein Jag Bier burch einen Stadtfnecht. Das Meisterschloß indeß war nebst ben anderen Burgen längft von den Soldnern an ben Polentonig verfauft. Bald nach Pfingften hielt ber neue herr feinen Einzug. Aber noch einmal hebt fich aus der icheuflichen Entehrung ein tapferer Mann. Der Burgermeifter Bartholomaus Blome öffnet die Thore feiner Stadt Marienburg bem Reuß von Plauen. Drei Jahre lang haben biefe beiben letten Belben bes Ordensstaates die Stadt gehalten wiber die Polen auf ber Burg und im Lager. Dann erlagen fie der Uebermacht, und der gefangene Bürgermeifter ward von den Polen enthauptet.

"So weit das Auge reichte, war kein Baum und Gesträuch, daran man eine Auh festbinden kann." An 16 Millionen ungarischer Gulden hatten allein der Orden und der König an diesen jammervollen Krieg gewendet. Selbst die "Ungetreuen unserer lieben Frau" begannen dem

Ronige gu flagen, "wie jammerlich wir von Guch und Guern Rathen verleitet worden find." Rur die Goldnerhauptleute hatten reiches Gut erworben, sie wurden die Uhnherren von einem Theile des heutigen preußischen Adels. Aus biefer Erschöpfung beider Theile erklärt fich des Rampfes faules, unmögliches Ende: ber ewige Friede von Thorn (19. October 1466). Alles Land westlich der Weichsel und Nogat fiel an Polen, dazu das Aulmerland, Marienburg, Elbing und das ermelandische Bisthum, das wie ein Reil in das oftpreußische Land hineinreichte. Die Beichsel war wieber ein flavischer Strom. Den Often bes Landes empfing der Meifter zurud als ein polnisches Leben; es follen "der Meister und der Orden und alle ihre Lande für immer so mit dem Reiche Bolen verbunden fein, daß fie gusammen einen einzigen Rörper, ein Beichlecht und Bolf in Freundschaft, Liebe und Gintracht bilben." Bur linken Band bes Königs wird fortan im polnischen Reichstage ber Hochmeister sigen als "Fürst und Rath bes Reiches zu Polen", und die Balfte der ritterlichen beutschen Berren wird aus Bolen jeglichen Standes bestehen! Weinend, in gerriffenem Rleide schwor ber elende Sochmeifter in ber Gilbehalle zu Thorn dem Bolen der Eid der Treue. Die bat eine Großmacht fläglicher geendet. Der Borgang war eine unauslöjchliche Simach nicht nur, sondern eine Unmöglichkeit, benn ber polnifche Bafall follte nach wie vor zwei unabhängigen beutschen Fürsten, ben Deiftern von Deutschland und Livland, gebieten.

Theilnahmlos ließ Kaiser und Reich geschehen, daß die Ohnmacht einer undeweglichen Theofratie und der anarchische Uebermuth der Vatricier und Laudjunker "das neue Dentschland" an den Polen versiethen. "Sehes an die Beleidigung Eurer deutschen Nation und die Pflanzung Eur & Voreltern," schrieb der Meister an den deutschen Adel. Der aber hatte soeden seine beste Kraft vergeudet in dem ruchlosen Kriege wider die Städte. Zucht und Gemeingeist schien diesem entsarteten Geschlichte ganz entschwunden, ständischer Haß seine einzige Veidenschaft, Lintiger Haß, wie er redet aus dem gräßlichen Hohnliede der Kurstlichen wider die Bürger: "sie sollen fürbaß Wollsäck dinden! Gott wöll, daß sie mit ihren Kinden Land und Leut' verlieren!" Schnöde Sellstsiucht überall: dem Landmeister von Deutschland kam nicht in den Sinn, seine reichen Güter zur Rettung des Kernes der Ordensmach: zu opsern. Der livländische Zweig des Ordens, verstimmt über die steigenden Ansorderungen der Marienburger Brüder, zung längst seines eigenen Weges; er wählte jest seinen Landmeister

allein, hatte vom Sochmeifter gang Esthland zu ausschließlicher Beherrschung erhalten und fampfte dort wie an der Duna mit den Landtagen feiner unbotmäßigen Bafallen. Aurg zuvor hatte ber transalbingifche Udel, verlockt von Danemarts Gold und Freiheitsverfprechen, das deutsche Erbrecht seines Fürstenhauses preisgegeben und den Danentonig jum Bergog ber Lande Schleswig-Bolftein gefürt. Und nicht lange, jo traf des Ordens alten Schicfjalsgenoffen, die Banfa, ein todlicher Schlag. Der Mostowiter gog siegend ein in Nowgorod, bie Bürgerglocke des deutschen Freistaats verstummte, und als dem deutichen Narwa gegenüber das mostowitische Jwangorod sich erhob (1491), war eine neue Macht, Rugland, in die baltifche Politit eingetreten. Ein einziger Mann im Reiche, Aurfürft Friedrich II. von Brandenburg, folgte mit bem Blicke bes Staatsmannes biefem Riedergange bes beutschen Wesens im Norden und Often. Der hielt die Mark mit harter Fauft zusammen und plante, die gefammte Oftfeekufte als einen Wall des Reiches seinem Sause zu erwerben. Durch Beirathen und Erbverträge mit Lauenburg, Bommern, Mecklenburg bereitete er bie Ereigniffe einer großen Zufunft vor. Er erbot fich die Danen vom Boden des Reichs zu vertreiben, wenn der Raifer ihn mit Holftein belehne; doch in Wien gönnte man das Reichstand bem Fremden lieber benn dem Hohenzollern. Auch Preugen faßte Friedrich's hoher Ehrgeig in's Auge. Er burchichaute die Fäulniß ber Ordensherrichaft und hoffte dem Lande ein deutscher Erbfürst zu werden. Aber seine Macht reichte nicht aus für jo weite Ziele; er mußte fich begnügen, dem Orden in seiner Geldnoth die Neumark abzukaufen (1454) und dies alte Erbland ber Marten mindeftens vor ben Glaven zu fichern.

"Brecht nur den alten Sündenkasten ab, aber Kindeskind wird es beweinen," so rief der Reuß von Plauen, als er die Bündischen eine Ordensburg zerstören sah. Das Bort erfüllte sich, in unseligem Elend schleppte der verstümmelte Staat sich weiter. Undenkbar blieb der Neubau des Ordens, schon weil die Meister von Deutschland und Livland jetzt mit vollem Recht dem polnischen Basallen den Gehorsam weigerten und der Deutschmeister jogar förmlich als ein Fürst des Reichs investirt wurde. Unnütze Gesellen trugen den weißen Mantel, seit der ohnsmächtige Orden keinen von dem Kaiser oder einem Fürsten Empsohlenen abzuweisen wagte. Die ganze Summe seiner Staatsweisheit beschränkte sich nun auf den armseligen Plan, die versprochene Aufnahme polnischer Kitter in den Orden zu hintertreiben und das Meisteramt so lange

als möglich unbesett zu halten, auf daß der Lehnseid vor der Krone Polen vermieden werde. Umsonst. Man kannte in Krakan des Ordens Schwäcke, man verstieg sich dis zu dem Gedanken, das Hochmeisteramt für immer mit der Krone Polen zu vereinigen. Auf alle Fälle war der instinctive Panslavismus der Zeit entschlossen, lieber alle Forderungen Rußlands zu bewilligen, als die Oberherrschaft über Preußen aufzugeben. Gegen diesen starken Willen blieb der Orden angewiesen auf die Hilfe Roms, das treulos zwischen dem Orden und seinen Feinden schwantte, und auf die großen Worte des Kaisers, der sich in der ärmstichen Prahlerei gesiel, "der alte ehrliche Orden müsse bei dem heiligen Reich und der deutschen Nation verbleiben."

Da brach fich endlich ber Bedanke ber Monarchie feinen Weg. Die deutschen herren wählten Bergog Friedrich von Sachsen gum Meister (1498), damit die Macht bes Wettiner Sauses ben Orden ftupe. Und das Aussehen der Monarchie allerdings hatte man gewonnen. Ein weltlicher Hof prunkte zu Königsberg; herrisch, nach Gurftenweise, flang bes neuen Meifters Sprache. Bange Comthureien gog man ein für den Unterhalt des Hofes; fürftliche Rathe und Rangler, die nicht des Ordens Glieder waren, leiteten das Land. Die Landesverwaltung ward die einzige Sorge ber Comthure, und faum war noch die Rede von ihrem geiftlichen Berufe. Rurg, die Trummer des Ordensstaates waren auf bem Wege sich zu verwandeln in ein bescheidenes monarchisches Territorium wie andere auch im Reiche. Aber noch feblte ber fonigliche Bille eines Monarchen. Bie fpater in ben großen Fragen ber beutichen Staatsfunft, fo follten bier in fleinen Berhaltniffen die hobenzollern bas Spiel gewinnen, bas die Wettiner fcmach verloren. Nach Friedrich's Tode ward, in gleicher Absicht, Martgraf Albrecht von Brandenburg Ansbach gewählt (1511), ein Fürft von mäßigen Gaben, boch bejeelt von bem begehrenben Ehrgeize feines Daujes. Er war entichloffen, ben Lehnsverband gu brechen, und Raifer Mar befahl ibm ftreng, ben ewigen Frieden nicht zu beschwören. Aber ba weber bas Meich noch bie beiden nachften Rachbarn Sachjen und Brandenburg den Arieg gegen Bolen magen wollten, jo opferte ber Raufer ichlieftlich bie bedrangte beutsche Rolonie bem Bortbeil jeines Banjes und ichtoß (1515) ben Bertrag gu Wien mit bem Ronigen von Ungarn und Belen, welcher ben Sabsburgern bie Rachfolge in ben Kronen von Bobmen und Ungarn guiprach und dafür Preußen wieber auf Grund bes ewigen Friedens der polnijden Lehnsherrlichfeit unterwarf! Danzig und Thorn wurden eximirt von der Gewalt des neugesgründeten Reichskammergerichts und polnischen Gerichten untergeben. Als dann zu Augsburg Gesandte des Ordens und der Polen vor Kaiser und Reich erschienen, ihre Späne zu vertragen, hörte der Kaiser den Polen gnädig an und verbot dem Gesandten der deutschen Herren den Wand! Alle die stolzen Reden des Kaisers, daß der Orden in der Weltzlichteit allein zu kaiserlicher Wasestät sich halten dürfe — sie hatten allein bezweckt, den Polenkönig so lange einzuschüchtern, bis er seine Zusstimmung gab zu dem Vertrage, der das Erbe der Jagellonen an das Haus Habsburg brachte.

So vom Reiche verlassen, wagt der Hochmeister dennoch den ungleichen Kampf (1519), und zum letzten male flackert unter dem deutschen Adel der Geist des alten Ritterthums empor, den die Geswalten der neuen Zeit alsbald ersticken sollten. Franz von Sickingen, in Wahrheit der letzte Ritter der Deutschen, wirbt ein Heer und schickt seinen Sohn Hans dem Orden zu Hilfe, dazu "manche gute Bögel, die Nachtigall und die Singerin und anderes gute Feldgeschütz." Aber des Meisters unsichere Hand weiß, der ungeheuren Uebermacht gegensüber, das Heer nicht zu leiten. Geschlagen, schließt er einen Beisrieden und geht Hilfe suchend in's Reich.

Jest endlich waren die Beifter fo weit gereift, um den anderen Gedanken zu verstehen, ber allein die Monarchie in Preugen verwirtlichen tonnte, den Gedanken ber Secularisation. Bas foll die mußige, oft wiederholte Klage, daß das Geschick bem Ordenslande nicht vergönnte, als ein mächtiger geiftlicher Staat in die hellen Tage ber Reformation einzutreten und dann fogleich in ein ftartes weltliches Reich fich zu verwandeln? Gerade fo, fo verfault und tief verachtet mußten die politischen Gebilde der alten Kirche fteben, wenn ber vermeffene Plan das Beilige zu verweltlichen Fuß faffen follte in den Bemuthern. Längft burchichaut hatten bie Preugen bes beiligen Ritterbundes unheilige Beije; mit Leidenschaft also ergriffen fie ben neuen Glauben. Um Chrifttag 1523 verfündete im Dome von Königsberg ber Bijdof von Samland, Georg von Polenz, felber der Gemeinde "bie große Freude, daß der Berr feinem Bolfe jum zweiten male geboren fei". Er war der erste Kirchenfürft der Christenheit, der die Lehre bes Evangeliums befannte. Gin Jahr fpater entftand die erfte Druckerei in Breugen. Machtig wirfte die geiftige Bewegung ber alten Beimath auf bas ferne Grengland. Schon fab man deutsche Berren den Bredigern

ber neuen Vehre horchen. Schon war der weiße Mantel nicht sicher mehr vor dem Spotte der Buben auf den Gassen. Viele legten freiwillig das mönchische Aleid ab. Auch an den Meister, auf seiner Bittsahrt durch das Reich, trat die neue Zeit heran. Nicolaus Osiander redete ihm in's Gewissen; in Wittenberg mahnte ihn Luther, falsche Keuschheit zu meiden und zur rechten ehelichen Keuschheit zu greisen. Eine köstliche Fugschrift ging jetzt aus von dem Reformator an die deutschen Herren. Schonungslos enthüllte sein waches Gewissen die geheimste Lüge des Ordensstaates: "Ein seltsamer Orden zum Streitzühren gegen die Ungläubigen, darum weltlich und mit dem weltlichen Schwert in Handen — und soll doch zugleich geistlich sein? wie reimt sich das zusammen? Ein groß treistlich start Erempel soll der Meister geben, eine rechte ordentstiche Perrschaft gründen, die ohne Gleißen und salschen Namen vor Gott und der Welt augenehm wäre."

Die lautere Wahrheit folder Grunde tam bes Meifters dynaftiicher Chrincht zu Statten. Er trat über zu bem neuen Glauben seines Bolfes und empfing fraft bes Rrakauer Vertrags (8. April 1525) das Land Preußen als ein weltliches Erbherzogthum von feinem Obeim König Sigismund zu Leben, weil ,aller Rrieg und Zwiefpalt zwijchen Bolen und Breugen aus bem Mangel eines rechten, regierenden, erblichen Fürsten des Landes Breugen entstanden". Die große Mehrheit der beutschen herren begrußte mit Freuden das neue Wefen; nur wenige blieben ftandhaft, allen voran - mit bem Starrfinn feines Banjes - ein Beinrich Reug von Planen. Die oberften Gebietiger des beutichen Ordens wurden die hochften Beamten bes neuen Herzogs. Das ichwarze Kreuz verschwand aus Bergog Albrecht's Schilde, aber bes Landes ichwarzer Abler blieb, nur bag er jest bas S bes Lebusherrn auf feiner Bruft tragen mußte. Der Staat bes Ordens war vernichtet. Und bennoch war dies ruhmloje Ende der beicheibene Unfang einer gefunden Entwickelung. Alls ber Staat endlich ehrlich fein weltliches Bejen befannte, gewann er die Rraft fortzuichreiten und fich umgubilben nach dem Wandel ber weltlichen Dinge. Gin frifderer Strom beutider Bildung ergoß fich wieber über bas Grengland, feit ber neue Bergog bie Dochichule Ronigeberg, Albertina, gegründet batte, und bantbar ichrieb Luther: "fiebe bas Bunder, in vollem Vanje, mit vollen Segeln eilt bas Wort Gottes in's prengijde Yand!"

Die geiftliche Bulle aber, die ber preufijche Staat fühnlich abge-

ftreift, friftete noch lange ein fputhaftes Dafein. Den Bergog traf ber Bannftrahl des Papftes und die Acht des Raijers. Die deutschen Berren in Dentichland entjegten ben trentofen Meifter, gaben ben Ueberreften bes Ordens neue Statuten. 3m Gudweften, bem flaffifchen Gebiete ber verfaulten geiftlichen Berrichaften, hauften jeitdem die neuen Sochund Deutschmeifter. Die deutschen Berren führten bas unnüge Dasein vornehmer Monche, fperrten fich ab von ben gefunden Rräften ber Nation durch die peinliche Uhnenprobe, welche ber Orden in seinen großen Tagen nicht gefannt. Unversöhnt und unbelehrt, nach theotratijcher Beije, beijchten fie Jahrhunderte lang bas Land Breugen von ben unrechtmäßigen burchlauchtigen Detentores. Bielmals trug fich ber Bof zu Wien mit der Hoffnung, die Herrlichkeit des Ordens in dem Reverlande von neuem aufzurichten; noch der erfte Ronig in Preugen mußte die lärmenden Proteste des Ordens und des Papstes wider die angemaßte Würde belächeln. Die Sturme ber Revolution haben auch ben tragen Sof von Mergentheim hinweggefegt, doch in dem gelobten Lande ber hiftorischen Reliquien ift bas Zerrbild alter Größe wieder auferstanden. Bart am Fuße der sonnigen Weingelände fteht in Bogen das prächtige Deutschherrenhaus; auf feinen Thoren prangt das ichwarze Rreng inmitten bes Wappens ber Habsburg-Rothringer. -

War Preußen ben Polen erlegen, jo sahen sich die deutschen Lande im ferneren Often den Angriffen der Mostowiter bloggeftellt. Welch' unheilvolle Berwicklung! Rugland, ber natürliche Bundesgenoffe ber Preugen gegen die Polen, war den Deutschen Livlands ber "Erffiend"; ein Bujammenwirken des preußischen Ordens mit den Brüdern an der Duna blieb für jest unmöglich. Dazu bie Zwietracht und Schwäche des beiligen Reichs, die beschränfte Binnenlandspolitif ber habsburger, endlich ber Banbeleneid unserer wendischen Städte, die ben Livlandern den Verfehr durch den Sund unterjagten, gegen Riga und Reval diejelben Kunfte monopoljuchtiger Sandelspolitit anwendeten, welche fpater England mit bem gleichen Erfolge gegen Nordamerita gebrauchte. Gine Beit lang blühten die Städte am Dunabufen noch fort als die lachenben Erben der Handelsgröße von Nowgorod. In seinen letten Jahren ichaute ber livlandische Orden noch feinen erften Belden, jenen gefeierten Walter von Plettenberg, der am See Smolin bei Plestow (1502) nach harter Arbeit zusammengesunken und auf ben Anien weiterfechtend, wie die Sage geht - die Mostowiter auf's haupt ichlug und alfo feinem Lande einen fünfzigfährigen Frieden ficherte.

Doch der altgläubige Meifter fand ben Entschluß nicht, gur rechten Beit ben Spuren Albrecht's von Brandenburg zu folgen. Unterbeffen batten Anopfen und Tegetmeyer ben Landen ben evangelischen Glauben und einige Renntniß ber oberdeutschen Sprache gebracht. Dann, nach Diejes Meisters Tode, mit ben verheerenden Ginfallen bes ichrectlichen 3wan begann die große Ruffennoth, ein entjeglich blutiges Ringen. Dier wie in Preugen ichwächten fich bie Deutschen burch Berrath und Zwietracht aljo, daß ein Tatarenfürft rufen fonnte, ber Deutsche habe fich felber die Ruthe gebunden. Umfonft flagten die Meifter dem Raifer, "der erschrecklich große und mächtige Mostowiter brobe ber Ditfee machtig zu werben." Da endlich rettete ber Landmeifter Gotthard Retteler Aurland vor dem fichern Berderben, nahm dies Gottesländchen als weltliches Bergogthum von der Krone Bolen - Litthauen zu Leben (1561). Gine leidliche Beit fam jest über bies glücklichfte ber baltischen Länder; auch die Undeutschen wurden durch Reymer's lettische Passion, durch lleberjegungen des Pjalters und des Ratechismus mit der lutheriiden Lebre vertraut. Livland aber und bas flaffifche Land des Bauerndrucks, Eftbland, blieben burch viele Menschenalter ber Bantapfel ber nordischen Machte. In biefen Jahrhunderten ber Ariege gelangte ber baltijche Abel zu feiner Gelbständigfeit - ein Beichlecht, herrifch gegen bie Bauern, ausgestattet mit dem Rechte ber "fliegenden Jagd" und gabtreichen andern ablichen Borrechten, gabe haftend an ben alten Sitten mittelalterlicher Gaftfreundichaft gegen Gafte und Rrippenreiter - ein Beidlecht von Deutschen freilich, boch mit einer Sprache, welche feit Luther's Tagen ber Lebensfraft entbehrte, arm und armer ward, mit einem geiftigen Leben, bas an Buftav Abolf's edler Schöpfung, ber Sodidule Dorpat, nur fummerlich fich nährte.

Dann rief ein livländischer Ebelmann, Batkul, ergrimmt über ichwedische Willtür, abermals die Russen in's Land. Beter der Große und Ratharina unterwarsen die deutsche Pflauzung ihrem Scepter. Die neue Perridast brachte zwar einen, den einzigen Segen, den lang entbebrten Frieden, aber auch neue Gesährdung der deutschen Sitte durch die russische Bropaganda. Die Sünden der Bäter bestraften sich an den Sohnen. Obgleich der Adel seut in milderer Zeit die Lasten der Bauern erleichterte, io datte sich doch der alte Haß zu tief in die Herzen der Unterworsenen einzegraben. Die Berführungskünste der Popen sanden Antlang bei den Estben und Letten; immer häusiger von Jahr zu Jahr zah der Wanderer aus dem eintönigen Nadelholze der Land-

schaft die glänzenden Auppeln neuer griechischer Kirchen emporragen. Nach wie vor bejagen bie Lande nur brei mahrhaft bedeutende Städte. Die Rechte ber ritterlichen Landtage bilbeten nahezu bas einzige Bollwert des Peutschtbums in der Kolonie; und wenn der llebertritt gablreicher baltischer Edelleute in den ruffischen Staatsdienft den Fortbeftand diefer adlichen Landesverfaffung ficherte, jo ward boch burch die enge Berbindung der deutschen Abelsgeschlechter mit dem Betersburger Doje die Berichmelzung der Provingen mit dem ruffifchen Staate wejentlich gefordert. Selbst ber Rame ber Bergogthumer ging ben Landen verloren, und unter dem Czaren Nicolaus schien es in der-That, als folle sich das fnechtische Wort erfüllen, das damals aus Dorpat dem Raifer zugerufen ward: "benn ewig ift bes Schickfals Wille: wo Ruffen fommen, wird es ftille." Unter feinem milderen Rachfolger erschienen ber beutichen Gefittung glücklichere Jahre. Das Bolt begann gurudgutebren zu der in Thorheit verlaffenen lutherischen Landestirche; auf der durch Alexander I. wiederhergestellten Landesuniversität blühte die beutiche Wiffenichaft fraftig und ungeftort; bas beutiche Schulwejen idritt langfam vor, das Berhältniß zwijchen Berren und Bauern gestaltete sich erträglicher. Aber seitdem find neue Zeiten der Bedrängniß getommen: neue dreifte llebergriffe einer verblendeten mostowitischen Partei, welche gradeswegs barauf ausgeht, bas alte baltische Landesrecht zu vernichten und an dem Gleichheitsfanatismus dieser demotratijden Tage, an dem wiedererwachten Nationalgefühl der Letten und Efthen machtige Bundesgenoffen findet. Jebenfalls bleiben die ruffifchen Ditjeeprovingen unter allen Rolonien unferes Boltes die am meiften gefährdete: eine ichwache Minderzahl von Deutichen, etwa 200,000 Röpfe unter einer Besammtbevölferung von nabegu zwei Millionen, erwehrt fich bier mühfelig, unter ben ichwierigften Berhältniffen, übermächtiger fremder Gewalten, und findet doch noch die Rraft, alljährlich Männer beuticher Bildung in das innere Rugland gu jenden. -

Im königlichen Preußen ward allein Danzig der neuen Herrschaft froh. Im Alleinbesitze des polnischen Handels sah der Stadtadel, von den Woiwoden begünstigt, seinen Reichthum herrlich gedeihen. Weit- hin erklang der Ruhm der Stadt, als ein Danziger, Johann von Kolno, die Hudsonstraße und die Küste von Labrador entdeckte. Zur selben Zeit, in den Kriegen der beiden Rosen, flammte der deutsche Nationalsftolz der Danziger noch einmal hoch auf; der preußische Held der Hansa, Paul Benete, trieb auf der See die Engländer zu Paaren und

brachte reiche Beute beim, darunter jenes föstliche Gemälde, "das junglie Gericht," welches noch heute als "das Danziger Bild" in hohen obren bewahrt wird. Den Berrath an Deutschland belohnte der Hofen von Kralau ansangs durch reiche Gnade, er schenkte der Stadt sogar seine Arone in ihr Wappen. Einmal freilich büste sie furchtbar für die alte Unthat: durch ein hartes Blutgericht des Polentönigs (1526) ward das lutberische Betenntniß heimgesucht. Aber bald erkannten die Belen, mit welchem schweren Ernste die Deutschen sich der neuen Lehre zuwandten: sie wurden duldsamer, um ihre wichtigste Provinz nicht zu verlieren. So behauptete sich Danzig, auch nachdem die Hans zerfallen, inmitten der polnischen Anarchie als eine reiche freie Stadt, in einer ähulichen selbständigen Stellung wie Straßburg unter den Boursbenen.

Das übrige Land bagegen empfand schwer die Untreue, die ftägliche politische Unfähigfeit ber Polen. Untergraben murben bie Grundlagen reinerer Menschensitte, die beutscher Fleiß gelegt; in Preußens Cber- und Unterständen ward bas Gebahren bes polnischen Meidetags eifrig nachgeahmt. Gin Ziel nur locte bie neuen Berricher, die Bernichtung beutscher Sprache und Sitte. Malborg bieß fortan die Meisterstadt, Chelmno bas alte Rulm, und die beutiden Adelsgeschlechter Oppen, hutten, Falfen, Gogendorf buntten fich adlicher, feit fie fich Bronifowsti, Chapsti, Plachecki, Grabowski nannten. Bon ben verbrieften Landesrechten fant eines nach dem andern dabin. Econ Sans von Baijen fah die Bergeltung bereinbrechen über den Berrath, der die Freiheit bei bem Feinde gesucht, und ftarb gebrechenen Bergens. Das Umt bes foniglichen Gubernators ging ein, polnische Ebelleute brangten fich in bie Woiwodenstellen und auf ben Biidofofin von Ermeland. Sundert Jahre nach bem Therner Frieden verfündigte der Reichstag von Lublin bie vollständige Bereinigung ber Broving mit dem Bolenreiche; die Stände Preugens follten fortau auf ben Reichstagen ber Abelsrepublif ericheinen. Zwei Jahrgebute barani berrichte auch in den Landtagen bes foniglichen Preukens die velnuche Eprache.

Und wahrlich, ber widernatürliche Zustand, daß Slaven über Dentiche berrichten, tonnte dauern, das Werf ber Stavisirung fennte auch in ben Stadten des Weichseltbales gelingen wie auf dem flachen Vande, batten nicht die Zeiniten ihr Lager in Polen aufgeichlagen und bas Reich als getreuesten Bundesgenoffen in die Hände der Pabsburger

verwickelt. Stanislans Hosius, der rührige Apostel der Jesuiten, der Leiter der Gegenresormation in Polen, begann auch in Preußen seine emsige Arbeit; noch heute erinnert die Braunsberger Theologenafademie, das Hosianum an sein Wirten. Im gemeinsamen Rampse wider diese pfässische Propaganda näherten sich einander die Städte Preußens und ein Theil des Adels, der von der Habsucht der Gesellschaft Jesu sür seine Güter sürchtete. Weissagend rief nach dem Lubliner Tage der deutsche Ebelmann Achatius von Zehmen den Polen zu: es werde dereinst ein Gewaltiger über sie kommen und ebenso mit ihnen versahren, wie sie heute mit den Preußen.

So gereichte die Eroberung des föniglichen Preußens auf die Daner den Polen selber nicht zum Segen; sie brachte nur ein neues Element des Widerstandes zu so vielen anderen grollenden Boltssstämmen, die unter der Fremdherrschaft des polnischen Junkerthums schmachteten. Halbwach erhielt sich in dem preußischen Bürgerthume ein deutsch-protestantisches Gemeingefühl, und aus der Dunkelheit dieser polnischen Zeit strahlt uns dann und wann eine echteste That deutschen Geistes entgegen. Zu Frauenburg sann und forschte ein deutscher Domberr in jeder sternenhellen Nacht während eines Menschenalters, dis endlich die ungeheure Wahrheit des Copernicanischen Weltspstems dem Grübelnden sich erschloß, und sein großer Name der Stolz zweier seindslicher Bölter ward.

So recht ben Rern bes wüften Regiments ber Polen erfaffen wir in ben Schichfalen ber Meisterburg. Geplündert und geschädigt von der heiduckischen Besatzung fiel die Hochburg zuletzt an die Rejuiten, und was die Robeit ber Beiduden nur halb vollbracht, vollendete die Culturbarbarei der frommen Bater. Anbauten im Jesuitenstile ichoben sich nun zwischen die behren Werte der Meifter, die ichmunigen Gutten ichottischer Rramer umgaben die Burg, und in den Grüften ber Unnatapelle räumten die Meifterleichen den Jesuiten Die Stätte. Zwischen ben Pfeilern ber Remter gog ber Bole bunne Wände, weil er der Rühnheit der beutichen Gewölbe nicht traute, und die ernste Wahrhaftigfeit des Ziegelrohbaues ward bedeckt mit der lügenhaften Bulle des Bipfes. Es frommte nicht wider das Wert der Berftorung, daß ber prächtige Auguft ber Starte die Burg bezog, die er nicht verftand, und feine Grafin Rojel eine Beile ihre feilen Reize in dem Remter zeigte, den einft der Sporentritt der deutschen Berren durchhallt. -

Bei biefer erdrüdenden und zugleich verführerischen Nachbarichaft bes großen Clavenreiches, "wo Alles ablich war," vermochte bas bergegliche Brengen, arm und entvölfert, nur durch zwei Safen dem Weltverfebre geöffnet, burchaus nicht, jene vorschreitende Staatstunft gu wagen, welche jein fegerischer Ursprung ihm vorschrieb. Unbandig vielmehr, bejeelt von altem beutichherrlichen Trope und ben Ideen polniider Abelsfreiheit, wuchs ber preußische Abel ben schwachen Berzögen und ihren Bunftlingen über den Ropf, hielt in felbftgenügsamer Beidranttheit die Fürften von allen europäischen Bandeln fern, und felten mur griff er zu den Waffen — wenn es galt ben wilden Aufruhr ber Bauern wider den Drud der Junter blutig niederzuwerfen. Wie Gin Mann hielten ber Abel und bas ftolze Königsberg zusammen gegen bie Bauericaft und die Binterstädte. Der lebendige Protestantismus war erftarrt und verwandelt in bewegungslose lutherische Rechtgläubigfeit. Schwert und Acht brobte ben Anhängern Melanchthon's, die ber Sof begunftigte. Wenn die Bergoge bas Läftern auf den Rangeln wider den Calvinismus verboten, jo ließ der Abel von dem polnischen Lehnsberrn das Berbot vernichten und die Lehre Calvin's für Teufelswerk erflären. In die Fremde gog, weffen Berg noch erfüllt war von dem ftreitbaren Beifte ber Reformation: aus dem öben Stillleben der Proving eilte das heldenhafte Geschlecht der Dohna hinaus in die Glaubensfriege ber Hugenotten. Es war die gelobte Zeit bes lutheriiden Junferthums; aber, gemeiner als in ben Marten, fant bier, in der alten Beimath des ichroffften dentichen Rationalstolzes, der Erot des Adels zu nachtem gandesverrathe berab. Fortwährend "polengten" bie herren Stände, fie verfehrten unabläffig mit dem polnischen Sofe und nahmen die Zejuiten, als Belfer wider ihren Fürsten, gaftlich in Monigeberg auf. Willig ichnigte auf ihren Ruf die Arone Polen bie ftandrichen Aniprüche gegen den Herzog und erwirfte fich jogar das ungebenerliche Recht, preußische Landtage gu berujen ohne Willen bes Derzoge.

Gebässiger, schonungsloser noch ward die Widersetlichteit des Adels, als das Kurhaus Brandenburg zuerst die Vormundschaft über den letten Ansbacher Herzog, dann die Herzogswürde selbst erbielt (1618). Jest galt es im Geiste des starrsten Particularismus die "Pelitit des Baterlandes" gegen den "märkischen Despotismus" zu behaupten. Unverstanden ging an dem Stumpssinne dieses Junkerthums die verbeißende Erscheimung Gustav Adols's vorüber, vergeb-

lich mahnte er in seiner herzgewinnenden Weise, Extrema zu ergreisen, und rief dem Troze der Libertät die warnenden Worte zu: "dankt Gott, daß ihr nicht Polens unmittelbare Unterthanen seid." Man wußte, daß der Hof von Wien damit umging, anch das herzogliche Prenßen der Arone Polen gänzlich zu unterwersen; dennoch blieben die Stände neutral in dem Weltkampse. Das Land sah den tiefsten Fall der Monarchie, als Georg Wilhelm von Brandenburg, slüchtig vor dem deutschen Ariege, in Königsberg seinen ärmlich würdelosen Hossiftaat hielt.

Unter seinem Sohne endlich begann das alte Wort besorgter Polen fich zu erfüllen, daß Preugen in den Sanden von Brandenburg ber Untergang Polens sein werde. Wie mußte der große Aurfürft sich breben und winden, um aufzusteigen aus dieser häßlichen Erniedrigung! Rur des Polentonigs Gnade hatte ihm geftattet, feinem eigenen Bater eine calvinische Todtenfeier zu halten. Seine Commissarien wurden als "fremder Potentaten Abgefandte" von den Ständen Preugens gurudgewiesen, seinen Truppen ichloffen bie Städte die Thore. Doch nach wenigen Jahren war der mißachtete Bafall der Krone Polen das Bungtein in der Wage des polnisch-schwedischen Rriegs. Alle Runftgriffe verschlagener Diplomatie mußte er gebrauchen, bis endlich mit ber Schlacht von Warschau Brandenburg als eine neue Militärmacht in die Reihe der europäischen Mächte trat und der Bertrag von Welau bem Aurfürsten bie Souveranität in Preugen gewährte (1658). Wieber famen harte Rriegszeiten; ber gange Suden bes Landes ward also entvöllert, daß fpaterhin in Sudauen und Galindien eine maffenhafte Ginwanderung polnisch elitthanischer Arbeitsträfte erfolgen fonnte, bie fich ber genauen hiftorischen Renntniß ganglich entzieht. Gang im Sinne diejer Beit der Fürstenallmacht verstand der Berricher feine neue Burde. Hoch gab es in Preugen fteife Raden, die ber neuen Große fich nicht beugten; doch nach hartem Rampfe fiegte bie bittere Rothwendigfeit der reinen Monarchie. Breugen und Cleve, Brandenburg und Minden waren fortan membra unius capitis, eines beutschen Staates Glieber. Und fiebe, als ber Aurfürst bie Schweden in wilder Jagd über das Eis bes frischen Haffs bis vor die Wälle von Riga trieb, da ftand freiwillig die Bauerichaft Preugens in Baffen, führte ben fleinen Rrieg wider ben Reichsfeind. Mochte man fluchen ber eijernen Bucht des Gelbstberrichers; eine ichonere Beit mar gefommen, Dies Bolt hatte wieder ein Baterland.

Selbst in den trübsten Tagen war in dem Grenzvolke ein Hauch bentschen Geistes lebendig geblieben. Dem verwilderten Geschlechte des großen Krieges hatte Simon Dach die herzerwärmende Weise reiner, rechtschassener Liebe gesungen, und ein Jahrhundert nachher, mit Hamann, Herder, Kant, stieg über Preußen ein Tag geistigen Rubmes empor, wie ibn die Zeit des Ordens nie gesehen. Als über dem rothen Adler von Brandenburg der schwarze königliche Aar von Breußen sich erbob und die entlegene Provinz sest und sester mit dem Haurtlande verwuchs, da erlebte Preußen einen schönen Kreislauf der Geschichte, ein wahrhastes ritornar al segno, wie es Machiavelli als das Heil der Staaten gepriesen. Denn wieder, wie in des Ordens großen Tagen, stand jetzt die geschlossene Einheit des deutschen Staats der staatlosen Anarchie der Polen gegenüber, und gebieterisch wahrten die Könige von Preußen die Rechte ihrer polnischen Glaubensgenossen wider die Gewalttbaten der Jesuiten.

Der große König hat endlich ben alten Theilungsplan des Ordens verwirflicht und das geraubte Erbtheil unserem Bolte wieder gurudgebracht. Um 14. September 1772 ftand General Thadden mit dem Regimente Sudow vor dem Thore von Marienburg, und von jelber bob fic der Schlagbaum. Um 27. September tagten bie Stände bes Vandes im Conventsremter ber Burg und huldigten bem beutichen Gurften. Gin erbebender Gedante fürmahr, tonnten wir Ronig Friedrich uns vorstellen, wie er über die Jahrhunderte hinweg ben Planen und Aniprode die Sande reicht als ber Retter ihres beutschen Culturwerfes. Und eine Abnung allerdings von dem großen weltbiftorischen Zume der Wiedereroberung Beftpreugens ichwebte vor dem Geifte bes Abnige. Denn icon in jungen Jahren ergablte er in ben memoires de Brandebourg mit icharfen Worten bie Schmach bes bentichen Dr. bens, und die Marienburger Hulbigungsmedaille führte die vielfagende Ambriit: regno redintegrato praestata fides. Aber auch nur eine leife Munng war in bem Könige lebendig. Die Schriften feines Alters fagen ungweibentig, baß er in ber nenen Proving gunachft mur bie Lornfammer des Morbens, die Bafferftrafe der Beichiel, Die nothwendige Berbindung gwiichen Pommern und Oftprengen erblicte und Die willfommene Bente auch bann nicht verschmabt batte, mare fie von ieber flavisches Land gewesen. And die amtliche Rechtfertigungeschrift ermabnt bes Ordens nicht, redet nur von den vergeffenen Erbaniprüchen Brandenburgs auf Bomerellen. Wie wenig bie aufgeflarte Beit bie

romantische Größe des Ordensstaates verstand, das hat die sortgesetzte Mißbandtung der Meisterburg noch unter Friedrich's Herrschaft tlärlich bewiesen. Hüten wir uns also, in seine Zeele ein Bewußtsein des Bollstbums zu legen, das seinem Jahrhundert sern stand. Frenen wir uns vielmehr, daß traft einer segensreichen Nothwendigteit dieser Staat dann unsehlbar seinen deutschen Beruf ersüllt hat, wenn er in kalter Berechnung sein eigenes Wohl zu sördern verstand.

Vängst verwischt ward die zweidentige Weise der Erwerbung durch die würdige Benutung. Die halb erstickten Keime deutschen Wesens sind unter preußischer Herrschaft fröhlich aufgegangen, und seitdem ist Westpreußen unser nach jedem heiligsten Rechte; denn was dort gedeiht von Recht und Wohlstand, von Vildung und guter Mensichensitte, ist deutscher Hände Wert. Und abermals sah Königsberg den stücktigen Pos eines bedrängten Hohenzollern in seinen Mauern; und abermals, doch herrlicher als in den Tagen des großen Kursürsten, erwuchs dem wantenden Staate frische Krast aus der Liebe seines Bolfes. Derselbe Königsberger Landtag, der vormals oft die Polen zu Hilse gerusen wider seinen deutschen Fürsten, wagte jetzt die erste That unseres Freiheitskrieges, und das schwarze Kreuz des Landwehrmannes zierten schwiere Kränze als jene, die einst das schwarze Kreuz des deutschen Herrn geschmückt. Damals hat das neue Deutschland des Mittelalters dem Mitterlande die alte Wohlthat dankbar heimgezahlt.

Mls ein Nachtlang jener hochaufgeregten Tage begann, geförbert von ben Spenden bes gesammten landes, der Wiederaufbau der alten Meisterfeste: - ein bedeutsamer Bint fur den Bistorifer, ber bie Bergensgebeimniffe einer Epoche am ficherften aus ihrer hiftorischen Sebujucht errath. Und - wie um ben verzweifelten Trubfinn gugen ju ftrafen, ber unferer Beit die Kraft bes Schaffens abipricht - bem Meisterschloffe gegenüber spannen heute die Bruden von Dirichau und Marienburg ihr Jod über den gegahmten Strom, echte Werte ber modernen Welt. Allerdings ein neues Leben ift in biefer Grengerwelt erwacht. Bohl zeigte fich zuweilen in bem Blute bes ichwer leutfamen, herb urtheilenden Bolles noch ein Tropfen von dem alten Gidechiengifte; boch in ben Parteitampfen biejes Jahrhunderts hat der jelbstbemußte Rationalismus ber Altpreußen jederzeit ein nothwendiges Gegengewicht gebildet gegen die Machte des Beharrens. Der erfte Burggraf des nenerstandenen Meisterichloffes war Beinrich Theodor von Econ, ber liberale Rantianer.

Dem Preufen ziemt es nicht, fich felbftgefällig an bem Glücke ber Gegenwart gu weiden. Denn noch find bie Schäte ber Proving nicht sur Dalfte gehoben; noch ift ber Wohlftand, ber bas Land vor bem Tannenberger Tage ichmudte, bei weitem nicht wieber erreicht; noch find dem Sandel bie Abern unterbunden durch die Grengsperre des Nachbarlandes. Doch bleibt es erquidend, zu gedenken, wie die zähe Arbeit vieler Beichlechter ein gutes Land gerettet hat aus dem großen Edifibruche ber beutichen Rolonien. Alltäglich noch tragen Deutiche die Segnung der Cultur gen Often. Aber murrifch wird im Glavenlande der deutsche Lehrer empfangen als ein frecher Gindringling; nur in Breugen blieb er Burger und Berr bes Bodens, den fein Bolt ber Genttung gewann. Rach Jahrhunderten wieder ift bas Grengland eingetreten in den Staatsverband ber beutschen Ration, enger benn jemals mit dem großen Baterlande verbunden. Wie einft die vereinte Kraft des deutschen Ordens und ber Ofterlinge ben Ruhm ber Deutschen in den fernen Often trug, jo prangen beute, ein glückverheißendes Beichen, die vereinten Farben Preugens und ber Sanja im Banner unferes neuen Reiches. Die militärischen und die bürgerlichen Kräfte beutscher Mation haben abermals einen festen Bund geschloffen, ber fo Gott will nie wieder fich lojen wird; und jener Raiferaar, ben die entlegene Mark in allen Stürmen ber Beit treu bewahrte, breitet wieder berrichend feine Schwingen über bas beutsche Land. Gin Thor, wer nicht beim Anichanen biejes wirrenreichen und bennoch ftätigen Banbels einer großen Beidichte die vornehme Sicherheit des Gemuthes fich zu ftarfen vermag. Kräftigen wir daran - was ber Siftorie ebelfte Segnung bleibt - die Freiheit des hellen Anges, bas über den Bufallen, ben Thorheiten und Gunden bes Augenblids bas unabanderliche Walten weltbauender Gefete erfennt. -

## Bundesstaat und Einheitsstaat.

(Freiburg im Breisgau 1864.)



und fteht alfo, wenn auch nur leidend, in einem rechtlichen Berhältniffe gu feinem nationalen Staatswesen. Wir aber find ftaatsrechtlich nicht Deutsche (bie Bundesgesetze kennen bies Wort gar nicht), fondern Homburger, Balbeder, Sannoveraner, denen der Landesherr, wenn es ihm beliebt, einzelne Beichlüffe bes Bundestags als bindende Landesgesetze mittheilt. Deutschland wird im verwegenften Ginne unverantwortlich regiert, feine höchfte Behörde ift fogar dem Ginfluß der öffentlichen Meis nung weniger ausgesetzt als ein absoluter König. Jedes Collegium trägt nur eine beschränfte Berantwortlichfeit; vollends eine Bersammlung abhängiger, nach Inftructionen ftimmender Gesandter, eine Centralgewalt, die unter ben Einzelftaaten fteht, wird fein Einsichtiger wegen ihrer Beschlüffe zur Rebe ftellen wollen. Gin geiftreicher preußiicher Staatsmann hat fie treffend ben Indifferenzpunkt ber beutschen Dinge genannt. Und wieder, die Regierung des Ginzelftaats hat mindeftens den Schein des Rechts für sich, wenn fie fich weigert, allein die Berantwortung zu tragen für die Beschlüffe des Bundestages. Go ift fogar die Discuffion über die deutsche Bolitif ein Luftfampf geworben; bie Nation fteht in feinem rechtlichen ober sittlichen Berhältniffe gu ihrem Gemeinwesen. Mit diesem einen Worte ift für jeden Mann von nationalem Chrgefühle Alles gefagt. Es bedarf kaum noch der kläg= lichen Erinnerung, daß dies große friegerische Volk, gleich einem in der Bölfergesellichaft nur geduldeten Rleinstaate, grundgesetlich zu einer rein befensiben Saltung verurtheilt ift; benn - unnaturlich wie bie deutschen Dinge liegen — ift diese ungeheuerliche Bestimmung vielleicht als ein Glück zu betrachten, fie erschwert mindeftens die Ausbeutung deutscher Kräfte für undeutsche Zwecke.

Jedermann weiß, eine Bundesverfassung besteht nicht, sondern lediglich die Grundzüge einer künftigen Bundesverfassung sind auf dem Wiener Congresse vereinbart und später nur in sehr wenigen Punkten ansgesührt worden. Seit fünfzig Jahren nun erträgt die Nation einen großen politischen Taschenspielerstreich, sie erträgt, daß diese Grundzüge einer künftigen Berfassung mit der seierlichen Miene des Augurs ihr in's Angesicht für die Verfassung selber erklärt werden. Alle politischen Begriffe sind in diesem Chaos von den Anarchisten im Reich auf den Ropf gestellt worden. Uns, die wir als gute Bürger die Ordnung, den Gehorsam, eine angesehene nationale Staatsgewalt fordern, zeiht man der revolutionären Gelüste. Alljährlich sehen wir jene Grundzüge, die man Verfassung nennt, von unseren Staaten misachtet, übertreten.

Ru wiederholten malen, in feierlichfter Form, find fie von unferen Donaftien für ganglich unbrauchbar und vertommen erflärt worben, um bann, raich wie man eine Band umfehrt, wenn ber Berjuch ber Reform geideitert war, wieder als ber Grundpfeiler ber ftaatlichen Ordnung bezeichnet zu werden. Schon furg nach ber Stiftung bes Bundes maren alle Regierungen von feiner Richtigfeit im Stillen überzeugt. Auf ben Wiener Conferengen vom Jahre 1820 brachen bie Minifter und Bejandten einstimmig in helles Gelächter aus, als ber Borichlag laut ward, bem Bundestage die Fürforge für unfere Sandelsangelegenheiten ju übertragen. Solche Meinung blieb unverändert bis zu dem Frantfurter Fürstentage, ba ber Raifer von Defterreich fein Urtheil über bas Bundesrecht in bem Sate zusammenfagte: "ber status quo ift ichlechthin chaotisch." Unser Bundesrecht ift eine große fable convenue, nicht minder unwahr als weiland das heilige Reichsrecht. Auch Meintingt und die correcten Reichsjuriften ber alten Zeit beriefen fich auf den Budiftaben des Rechts, wenn fie das Deutschland bes weft= phatijden Friedens für eine Monarchie ausgaben. Desgleichen find die hentigen Staatsrechtslehrer theoretisch nicht zu widerlegen, wenn fie von dem deutschen Staatenbunde reden. Und doch spricht die Erfahrung jedes Tages ihren Lehren Sohn. Der deutsche Bund ift in Wahrheit ein Nebeneinander fouveraner Fürften, welche in Fällen äußerster Roth, vornehmlich wenn es gilt die liberalen Bestrebungen ber Nation niederzuhalten, zu einer vorübergebenden, je nach Umftanben lofen oder festen Alliang gusammentreten ober, wie Raifer Frang Joieph jagte, "nur noch bis auf Weiteres im Borgefühle naber Rataftropben neben einander fortleben." Der gange Werth des Bundesrechts besteht in der 3dee, welche, obwohl bis gum Untenntlichen verbullt, ihm zu Grunde liegt, in dem Gedanten, daß bas taufendjährige Gemeinwesen unserer Ration boch in irgend einer Form fortbauern, daß ber Name Deutschland doch nicht gänzlich untergeben foll. Rach funfzig Jahren ichon ift ber beutsche Bund auf jener tiefften Stufe ber Entwürdigung angelangt, welche bas beilige Reich erft nach vieihundertjabrigem Bestande erreichte: wer irgend noch mit realiftijchem Sinne auf bas Staateleben ichaut, fehrt fich wiberwillig ab von ber unfindbaren Bundespolitif und wendet feine politifche Thatigfeit den Dadchten gu, welche allein leibhaftig, wirfjam in Deutschland besteben, ben Gingelftaaten. Colder Buftand tommt niemandem gu Gute als bem Bundestage, der allerdings der Berachtung der Welt ein gewiffes ftillvergnügtes Behagen verdankt: er thue, was er wolle, Europa hat längst verlernt, sich über irgend einen Borfall in der Eschenheimer Gasse zu verwundern.

Wir freuen uns zu leben in dem Jahrhundert der inneren Rriege. Denn mögen ängitliche Gemuther barob erichreden, ber ernftere Ginn begrüßt als bas Zeichen einer tieferen Auffaffung bes Staatslebens, daß dies neunzehnte Jahrhundert nicht wie das vorige feine Kraft erichopft in der Befämpfung der Nachbarn, fondern die Arbeit der Bolfer fich richtet auf ben verftändigen Ausbau bes heimischen Staats. In folder Beit, welche alle Staaten Europas im Innerften umgeftaltet hat, find nur zwei Staatsbauten bes Welttheils 'unberührt geblieben von dem Wandel der Tage: die Verfassung des abgeschiedenen Bauernstandes Norwegen und — die Grundzüge der deutschen Bundesvers faffung, die von ihren Stiftern ichon als ein höchft unvollkommenes Wert bezeichnet und jeitdem von allen Parteien mit unerhörter Ginftimmigfeit gelästert worden find. Außer Medlenburg fein deutscher Staat, der nicht von Grund aus ein anderer geworden ware in diefen fünfzig Jahren; boch das Bange bes beutschen Bundes besteht mandellos weiter als eine absolutiftische Institution, berweil alle Einzelstaaten zu constitutionellen Formen übergegangen find! Das aber ift ber Fluch jeder tief gebenden Unwahrheit des öffentlichen Rechtes, daß die politijche Moral bes gangen Bolfes barunter leidet. Seit den Rarlsbader Beichlüffen pflegt der deutsche Liberalismus, sobald ein ihm miffälliger Bundesbeichluß gefaßt ift, ben Bund für einen vollerrechtlichen Berein zu erflären, der die Rammern der jouverauen Ginzelstaaten nicht berühre. Ermannt fich bagegen ber Bundestag zu einer liberalen Entichließung, jo versichert bieselbe Opposition feierlich, ber Bund sei eine nationale Staatsgewalt, welcher jeder Fürft unweigerlich gehorchen muffe. Die Dynaftien umgekehrt hielten alle Repreffivmagregeln bes Bundes aufrecht mit der Erflärung, dem Bunde durften bie Landstände niemals widersprechen; im Jahre 1848 aber verweigerten Sachsen und andere Mittelftaaten die Unterwerfung unter die Centralgewalt, da fie ohne Buftimmung ber Landstände feinen wichtigen Entichlug faffen fönnten! Durch folche Taftit hat die Redlichkeit deutscher Staatsfunft sicherlich nicht gewonnen. Auch aus bem Rreise unbefangener Fremder boren wir dann und wann eine Stimme berechtigten Bornes über die arge Berlogenheit deutscher Staatstunft: wie fei jenen beiden Großmächten zu trauen, die heute als beutsche, morgen ale europäische Mächte

auftreten? ober diesen Deutschen allzumal, die heute Gine Nation find,

morgen breifig?

Da die praftische Arbeit der Nation fich auf die Einzelstaaten beidranten mußte, jo ift ber Besichtstreis unserer Barteien ein febr enger Man muftere unbefangen das Wirfen unferer Rammern, und man empfängt ben Gindrud, als habe man Berfammlungen nicht von Staatsmännern, fonbern von ehrenwerthen Stadtverordneten vor fic. So viel Rechtsfinn, jo viel Luft und Beschick zur Gelbstverwaltung, und daneben eine fo unerhörte Unfähigfeit, nationale Dachtfragen gu versteben! Auch ber preußische Landtag hat diesen Grundcharafter beuticher Bolfevertretungen noch nicht völlig überwunden. Der Liberalismus läßt fich nicht gern an die unbestreitbare Thatsache erinnern, daß ber Rollverein gegründet wurde burch bie Bureaufratie im harten Rampfe mit jener Partei, die beftandig die Lojung: beutiche Ginbeit! im Munde führt. Namentlich im Guden, wo boch die Angelegenheiten der inneren Berwaltung mit vielem Berftandnig behandelt werden, hat die öffentliche Meinung in den großen Fragen nationaler Politit bisber regelmäßig bas Berfehrte gewollt, um bald nachher beschämt ihren Brrthum einzugestehen: fo bei ber Bildung bes Bollvereins, fo bei ber Befreiung Italiens, jo beute wieder in der ichlesmig-holfteinischen Frage.

Wir rühmen uns, daß auf ben Gebieten bes Wiffens und bes Mlaubens die Phraje machtlos abgleitet an der ichlichten Chrlichfeit bes dentiden Gewiffens. Wo es aber bas Baterland gilt, in bem Bereiche biefer nebelhaften Bundespolitif bewährt fich bas banalfte Schlagwort als eine Macht. Das Gine Wort "großbentich", erfunden von einem gewandten Demagogen und mit gefinnungstüchtigem Gifer ausgebeutet von allen Liebebienern ber beftebenden Unordnung, feffelt Taujende im öfterreichischen Lager; es tlingt gar fo unpatriotifch, ein "Rleinbeutider" ju beißen! Die findliche Empfänglichkeit für politische Bhrajen und Abstractionen verlernt ein Bolf nur in ber harten Schule bes ftaatlichen Geschäftslebens. Darum befteben in den Ginzelftaaten, Dant ber ergiebenden Ginwirfung unserer Rammern, flar geschiedene Parteien, welche wiffen, mas fie wollen. Die beutiche Bolitif aber nabrt fich, ba ber Nation feine Theilnahme an ben Geichaften bes Bundes geftattet ift, noch immer an jenen boblen reichspatriotischen Redensarten von beuticher Ginigfeit und beuticher Treue, bie ichon am Regensburger Reichstage ben Mangel an flaren Begriffen, an ernfthafter Opferwilligfeit verbeden mußten und thatfraftige Batrioten, einen großen

Aurfürften, einen Friedrich II. mit bitterem Efel erfüllten. Diefer reichspatriotische Wortschat ift als ein zweidentiges Erbtheil auf uns übergegangen und inzwischen durch ein anderes Geschlecht neumodischer Schlagworte vermehrt worben. Dag wir uns heute wieder mit Stolg als Gine Nation fühlen, danken wir vornehmlich ber großen Zeit unserer Literatur. In den meisten anderen Bölkern ist der Nationalstolz emporgeblüht aus dem Bollgenusse staatlicher Größe; in dem neuen Deutsch-land erwächst aus dem Bewußtsein, daß wir Eines Bolkes Glieder find, das Berlangen nach fräftiger Machtstellung bes beutschen Staates. Wenn wir diese Entwicklung von innen nach außen als das sicherfte Beichen des angeborenen Adels beutscher Art begrüßen, jo franken wir boch noch an den übeln Folgen eines jo gar verschlungenen Werbegangs. Wohl war es nothwendig, daß einst Klopstock und die Dichter der Freis heitstriege in überschwänglichen Dithpramben die Herrlichkeit des beutichen Namens priesen. Es bedurfte gewaltiger äfthetischer Erregung, wenn die gehorsamen Unterthanen deutscher Rleinfürsten den Muth gewinnen sollten, ihr ganges Bolt in großherziger Liebe zu umfaffen. Wenn aber heute die unbeftimmten Rraftworte jener alten Zeit noch in die politische Debatte hineingezogen werden, wenn man eine tiefernfte Machtfrage zu entscheiden benkt durch den Bers "soweit die deutsche Bunge flingt" ober burch bas fentimentale Gerede von den "biedern beutichen Brüdern in Defterreich", bann empfinden wir tief beschämt die ungeheure Macht der Phraje in der deutschen Politik. Ohne Parlament, wie wir find, tonnen wir die großen vaterländischen Feste nicht entbehren. Die ungeheure Mehrheit der Menschen glaubt nur was fie empfindet am eigenen leibe. Mur im herzlichen personlichen Berfehre mit den vielgescholtenen Nachbarftammen lernt die Menge ber Salbgebildeten, daß wir ju einander gehören, daß wir ein großes Bolf find. Unser langsam erstarkendes Bürgerthum bedarf dieser Schauftellungen, die ihm das Bewußtsein seiner Macht und seines Reich thums fraftigen. Und doch, wer mag fich über die zweischneidige Wirfung solcher Feste täuschen? Ist es heilfam, daß die arge Luft an großen Worten genährt wird burch jene Festreden, die zumeist, um Keis nen zu verlegen, fich in hohlen Allgemeinheiten verlaufen? Ift es beilfam, daß in der Maffe der Glaube erweckt wird, die Nation sei einig über alle Hauptfragen des Staatslebens, während wir doch sogar noch ftreiten über die raumlichen Grengen des beutschen Staates und jener leichtfinnige Glaube früher oder fpater in Erbitterung oder Muthlofig=

feit enden muß? Bor zwei, drei Jahren, da auch ernste Männer die ichtimmsten Vorurtheile des Particularismus schon für überwunden pielten, war die Wirtung dieser Feste überwiegend vortheilhaft. Heute, da Daß und Reid den Frieden unseres Landes stören, muß das Schwärmen und Singen von Deutschlands Einheit jeden ehrlichen Mann mit tiesem Etel ersüllen. Die Nation sieht sich gezwungen, ihre Lebenssfragen in formlosen Voltsversammlungen zu berathen, die natürlich da ausberen müssen, wo die politische Arbeit erst ansangen sollte. Bei solcher Scheinthätigteit, solchem Ueberstusse an hohen Worten gedeiht leider vortresslich jene Knauserei in Sachen des Baterlandes, welche — eine unselige Folge jahrhundertelanger Bevormundung von oben — uns Deutsche traurig auszeichnet vor allen anderen Bölfern.

In ber Seele des Junglings, ber feine Schuld ben Batern erft gu gablen hofft, ftreiten fich launisch Zweifel und Ueberhebung; ficheres, fratiges Selbstgefühl eignet allein bem Manne, ber feinen Werth erprobte. So ift auch in unserem Bolte, weil es nicht mit ruhigem Stolze auf erworbene Macht ichauen fann, aufgewuchert ein häßliches, dem bentiden Wejen uriprünglich frembes Lafter: Die Brahlerei. Seit Langem geht unter ben Fremden die Rebe: "die Deutschen find Schreihalfe." Man weiß im Austande, daß die Gabe ber perfonlichen Liebenswürdigfeit unferem Bolfe nur färglich zugemeffen ift. Das neumodifche Lafter ber patriotischen Brahlsucht ift nicht geeignet, Diese ungunftige Meinung ber Nachbarn zu milbern. Bas tlagt ihr? ruft man. Belches Bolf ber Erde barf fich benn ruhmen, gleich uns zwei Grogmachte und, will es nur, noch eine britte bagu gu befigen? Allerbinge brei Großmächte! nur Schabe, bag bie eine feine beutichen Wege geben tann, die zweite nur mit außerfter Unftrengung im Rathe ber Boller etwas, die britte mit ober ohne Unftrengung nichts bedeutet, alle drei aber durch endlojen und - nothwendigen Sader fich für und für ichwaden! Wer die Wegenwart falteren Ginnes würdigt, begt mindeftens ausschweifende Traume von ber beutschen Bufunft. Wieder und wieder ipricht man von der neugngrundenden Raifermacht ber Stanfer, von ber gewaltigen Jungfran Germania, welche über fiebzig Millienen gebietet und bie Wage ber Welt bereinft in ftarter Fauft batten - wurde, wenn nur nicht Alles jo gang anders ftunde, als jene geiftlofen Schwager meinen. Rein, bann erft werden wir ftolger bafteben im Beben, wenn wir beicheidener geworben in unferen Traumen. hanveg mit jenen buntelhaften Phrajen, bie fich mit bemuthiger Urm-

jeligfeit des Handelns gar wohl vertragen! Hinweg mit jener fnabenhaften Begeisterung für ben theofratifden Staatsban des Mittelalters, die nur der Thatenschen der Gegenwart als willfommener Borwand dient! Tief hinabgestoßen find wir von dem Gipfel alter Broge burch Schuld und Unglud unferer Bater und durch bie Uenderung des Beltvertehrs, aber feit zwei Sahrhunderten ringt dies Bolt in eiferner Arbeit, in ftatigem Fortichreiten nach einer Reugestaltung feines Staats. Eine Grogmacht im ftolgeften Sinne fann bies Deutschland in jener Spanne Zeit, die das gegenwärtige Geichlecht überblicken mag, nicht werden. Die Seeherrlichfeit der Banfa ift dabin, und nur die feegewaltigen Staaten, die Gebieter überfeeischer Lande, find heute bie Großmächte ber Erbe. Wohl aber ift es möglich, jene Länder, die uns geblieben, die noch in der That und in Wahrheit dem deutschen Bolfe gehören, zu vereinigen zu einer angesehenen europäischen Macht, welche, geachtet aber nicht herrichend, Untheil nimmt an dem Beltverfehre. Mögen prablerische Thoren dies Ziel ein niederes, ein armseliges ichelten: und icheint es behr und boch genug, um den Mermften im Beift, der danach trachtet und in seinem Bolfe dafür wirft, jum reichen und glücklichen Manne zu machen.

Da die erregte vaterländische Stimmung der großen Feste nicht burch alltägliche politische Arbeit für ben beutschen Staat genährt und wach erhalten wird, jo laffen von unseren Salbgebildeten nur allgu viele, sobald sie das Festkleid des Patriotismus abgelegt, sich's wieder wohl fein in dem altgewohnten bequemen Alltagsrock landschaftlicher Borurtheile. Auf's neue bewegen fie fich dann in den Begriffen der particulariftijchen Mythologie, warmen fich an bem Ruhme bes "engeren Baterlandes". Selbst biese Freude an ber Tüchtigkeit ber naberen Beimath, an fich fehr löblich und die natürliche Grundlage echter Baterlandsliebe, ift burch den dynastischen Particularismus zum Unjegen verfehrt worben. Schlagt fie auf, jene "Baterlandstunden", die für einen großen Theil unseres Bolfes die Grundlage der hiftorijchen Bildung bleiben, und ihr werdet erschrecken vor der langen Reihe falicher Bogen, die fie verherrlichen, vor dem particularistischen Duntel, den fie predigen. Und leider hängt der Stolz auf den heimischen Rleinstaat insgemein febr eng gufammen mit dem Berunglimpfen der Rachbarn, bas an den Sofen mit allerhöchftem Bohlgefallen vernommen wird, mit jenen fündlichen Läfterreden, die unferem Norden das Bemuth, unjerem Guben ben Berftand abiprechen. Weit, weit hin burch

bas land bat ber Particularismus verbreitet die beiden gemeinften Leidenichaften, die je ein Menschenangesicht in eine Frate verwandelt, Die Angft und den Reid. Das find die nothwendigen Untugenden eines Bolfes, das zwei Baterlander, also teines hat. Un ihnen vornehmlich nährt fich jener Preugenhaß, darin die Particulariften aller Farben fich behaglich zusammenfinden. Gin arglofer Fremder mag die feuereifrige Entruftung der deutschen Preffe über die jungften Buftande in Breugen mit Freuden begrußen als ein Zeichen lebendigen Sinnes für bas Recht. Wollten bie Götter, es lebte in unserem Bolfe jenes unbengiame Rechts- und Gemeingefühl, das jede Gewaltthat in irgend einem beutiden Staate wie einen Schlag in's eigene Angeficht empfindet! Ber aber gedentt, wie fühl vor wenig Jahren noch die Bevolferung vieler Deittelstaaten Staatsftreich auf Staatsftreich von ihrem Landesherrn dabinnahm, oder wer gar fich erinnert, mit welcher claffis ichen Gemuthenuhe die deutschen Defterreicher die Begnadigungen gum Tode durch Bulver und Blei ertrugen, der wird billig zweifeln, ob wirtlid allein das emporte Gemiffen aus jenen Anklagen wider Breugens neneste Sunden, redet. Gar Mancher, ber heute schwere Bahren bergießt über die Difhandlung des preugischen Bolts, wird bereinft noch bitterlicher fich harmen, wenn eine glücklichere Bufunft ihn zwingt, feine menidenfreundlichen Thränen abzutrochnen.

Die schwerste endlich von allen deutschen Untugenden, der rechte hemmiduh jeder gesunden Entwickelung unferes öffentlichen Lebens, wird durch die Aussichließung der Nation von jeder werkthätigen Theilnahme an der heutschen Politik groß und größer gezogen: jene unendliche Geduld, Die das Unleidliche leidet. Eng ift fie verwachsen mit allen rechtichaffenen Tugenden der Deutschen, aber es giebt einen Bunft, wo fie ber Sellsitwegwerfung gleichfieht wie ein Ci bem andern. Jede hoffnung auf einen Neubau bes beutschen Staates wird an ihr in gleicher Beije gir Schanden, wie bas Erwachen Italiens unmöglich mar, jo lange bas Umwejen der Berichwörungen und der Meuchelmorde ungebrochen bestand. Und wie die großen Batrioten Staliens, die Manin und Balbe, ihr Werf bamit begannen, baß fie ben verwilderten Bemuthern bie milbe Beisheit reiner Menschenfitte predigten: jo muß in Deutschland bas erfte Beftreben ber Patrioten babin geben, jene bofefte Folge ber Mediatifirung unferes Boltes zu vernichten, bas ichlummerfuchtige Bhilifterthum aufzuftoren aus jeiner Rube.

Nicht blos in diesen unholden Bügen des deutschen Bolkscharafters verrath fich die Rudwirfung unserer Berriffenheit; auch die politische Freiheit ift in feinem Gingelstaate gefichert, jo lange ber deutiche Bund in seinem gegenwärtigen Buftande verharrt. Den Ultramontanen und dem Junferthume wird auch der Gegner ihren haß gegen den Bedanken der deutschen Reform nicht verargen. Widerfinnig aber, ichlechthin unberechtigt unter ben deutschen Parteien ift die Bartei des particulariftischen Liberalismus. In der That, was ward erreicht durch die Rammern der Ginzelftaaten, die uns jene Bartei als den Ecftein deutscher Freiheit preift? Manches Boje haben fie gehindert, einiges Löbliche geichaffen, bem beutichen Bolte find fie eine Schule ber Selbstregierung gewesen, aber auch die particulariftische Selbstgenügsamkeit haben fie genährt, und noch heute besitt in feinem deutschen Staate der conftitutionelle Staat eine andere Gewähr als ben guten Willen bes Fürften. Ehre Jenen, die folden edlen Willen bewähren; boch lagt in irgend einem deutschen Staate einen Landesherrn auftreten mit ber brutalen Energie eines Ernft August, lagt ihn ben Zeitungslärm und mancherlei perfonliches Ungemach migachten, bem ein unbeliebter Fürst nicht entgeht: - und, geftütt auf fein Beer und ben beutschen Bund, wird er fein Landesrecht ebenso gewiß gerbrechen, wie dies jenem Könige von Hannover gelang. Das ift bie Sicherheit ber beutschen Freiheit! Es bleibt eben ein Ding ber Unmöglichfeit, eine Dynastie für immer jum Parlamentarismus zu zwingen, wenn fie an einer Oligarchie von Fürften einen bereiten Rudhalt findet. Seit die Geschichte ber großen Mehrgahl beutscher Staaten eine lange Reihe von Octropirungen aufweift, wird diese traurige Wahrheit schwerlich mehr lautem Widerspruche begegnen. Und wer vermag beute noch mit Genugthuung den Rammerverhandlungen unserer Rleinstaaten zu folgen? jener Bergeudung tüchiger Arafte an Aufgaben, die nur eine nationale Gesetzebung genügend lojen fann, oder gar an Gejegentwürfe, die lediglich dem fleinlichen Bestreben entsprungen find, andere Inftitutionen zu haben als der Nachbarftaat? jenen Militardebatten, wobei das Wort, darauf alles ankommt, bas Wort: "unfer Staat ift ohnmächtig," Jedem auf ber Bunge ichwebt, doch von Reinem ausgesprochen wird? jenen bochftperfonlichen Berathungen über die Organisation des Beamtenthums, wobei Jeder mit Fingern weisen fann auf die Dlanner, die als "überfluffige Stellen" bezeichnet werden? jenen Budgetbebatten, wobei wieber das enticheidende Bort nicht gesprochen werden darf, das Beständniß: "der weitschichtige Apparat eines Staatswesens ist überstüssiss in einem Lande, das samm eine Provinz zu sein vermag?" jenen undankbaren Bersuchen, das Zweikammersystem zu verbessern in Ländern, die eine staatssähige Aristokratie nicht besitzen? Und vor allem, welcher Zauberer wird den Kammern der Kleinstaaten die gespannte Theilnahme des Bolkes, die nothwendige Grundlage des constitutionellen Lebens, wiederum sichern? Warm und herzlich kam sie vor der deutschen Revolution den Landtagen entgegen, doch unwiederbringlich ist sie dahin, seit wir das deutsche Parlament geschaut. Einen Sturm im Glase Wasser nannte der Freiherr v. Blittersdorff einmal die bewegten kleinstaatlichen Rammerdebatten. Das Wort erregte in jenen vierziger Jahren allgemeine Entrüstung, heute drückt es die allgemeine Meisnung aus.

Bu biefer Gleichgiltigfeit gegen die Dürftigfeit ber kleinftaatlichen Berbaltniffe gejellt fich eine bochft eigenthumliche Gattung bes Rannegießerns, bes politischen Dilettantismus, bie fo nur in Deutschland gedeiht. Wir alle lefen, wie billig, die preußischen Landtagsverhandlungen, in Zeiten einer Rrifis auch noch die Debatten anderer deutscher Nammern, wir besprechen fie, nehmen leidenschaftlich Partei fur und wider. Bir fühlen: es ift unsere eigene Sache, die dort verhandelt wird; und doch ift es wieder nicht die unjere, benn uns fehlt jede Doglichfeit, auf dieje Berhältniffe einzuwirfen, ja, ben Meiften fehlt jogar jede tiefere Kenntniß bes Staatsrechts ber Nachbarftaaten. Die Sand auf's Berg: - wie viele unter ben eifrigen Bertheidigern ber preufiiden Berfaffung in den Aleinftaaten haben benn bieje Berfaffung gelejen? So gewöhnt man fich über politische Buftande gu ftreiten, bie wir nur halb verfteben und - die wir nicht andern fonnen, und gelangt unversehens babin, auch ben beimathlichen Staat wie einen halbfremben, mit bem Ange bes Dilettanten gu betrachten. Die Befferen - wenn ihnen nicht aller Stolg ber Seele gebrochen wird in der Enge bes fleinftaatlichen Lebens - leiften wohl ihre Burgerpflicht; aber gewöhnt über Die Landesgrenze immerdar hinauszuschauen, finden fie nur felten jenen frendigen zuversichtlichen Glauben an ben eignen Staat, ber allem politiichen Birfen bie rechte Beihe giebt. In Deutschland verfteht man die Runft, mit Gelaffenheit zu verzweifeln, jagt ein ichneibendes Wort Griedrich's von Bagern. Wer fennt nicht jene Bolitifer, Die mit einer Anbe und ftelgen Befriedigung, als handle es fich um ein glüchlich ge-: ftes mathematifches Broblem, über bie Erbarmlichteit des Beftebenden

und die Unmöglichseit jeder Besserung sich zu ergehen lieben? Berstümmerte Seelen dieses Schlages mag es wohl in jedem um sein Dassein kämpfenden Bolke geben, doch nur in Deutschland erlaubt ihnen die öffentliche Meinung, sich als Patrioten zu gebärden.

öffentliche Meinung, sich als Patrioten zu gebärden. Wir sahen, in der Kleinstaaterei ist die Freiheit nicht gesichert und der tapfere freudige Bürgersinn verfümmert. Noch mehr, gerade bie verderblichsten Feinde der modernen Staatsordnung find unbezwingtich, jo lange Deutschlands Zersplitterung währt. Unser Süden wird seiner Ultramontanen, der Norden seines Junkerthums dann erst wöllig Meister werden, wenn die gesammelte Kraft des deutschen Staats gegen diese Mächte in's Feld geführt wird. In einzelnen Rleinftaaten liegt es sonnenklar zu Tage, daß sie durch eigene Kraft nicht mehr gesunden können. Der Dynastie und dem unentwickelten Bürgerthume von Mecklenburg mangelt die Kraft, um die übermächtige adliche Anarchie zu bändigen. Und jene heillose Vermischung communaler und politischer Interessen, die in den Hansestädten republikanische Freiheit genannt wird, nicht eher wird fie verschwinden, als bis diese Städte geworden find, wozu die Geschichte fie bestimmt hat, dienende Glieder eines mächtigen Staates. Diefe Communen haben gerechten Unfpruch auf eine große Selbständigkeit ihres Marktes — auf eine weit größere Selbständigkeit, als unsere Schutzöllner zugeben wollen. Sie könnten als Städte eine Zierde Deutschlands fein; als souverane Staaten find fie gezwungen zu einer Politit, die fich allein bezeichnen läßt durch den Namen: Aleinstädterei im Großen, und auf bem Frankfurter Fürstentage fich in jo bemitleidenswerther Beife gezeigt hat. So lange fie fich durch eigene Kraft gewaltig erhielten, besaßen sie ein Recht auf ihr poli-tisches Sonderdasein. Seit sie bei den Fremden demüthig bitten muffen um Schutz und Schonung ihrer Flaggen und in deutschen Nationalfriegen ängstlich nach Meutralität trachten, seitdem ift ihre Fähigkeit, und damit auch ihr Recht Staaten zu fein, allmählich geschwunden.

Die starre Unbeweglichkeit unseres öffentlichen Rechts wird von Jahr zu Jahr gefährlicher, seit die politischen Ideen sich mit unerhörter Raschheit verwandeln. Wer in dem Staate nicht eine mechanische Ordnung, sondern den lebendigen Leib des Volksgeistes erkennt, kann mit höchster Sicherheit eine gänzliche Umgestaltung der bestehenden Ordnung nahen sehen. In immer weiteren Areisen verbreiten sich die demokratischen Gedanken. Man lausche auf den Ton der gelesensten Biätter des Mittelstandes, wenn sie von gekrönten Häuptern reden.

Der Glaube an die Bernunft der allgemeinen Abstimmung ift bereits ein Gemeingut von Sunderttaufenden. Budem führt der unermegliche Auffdwung des Berfehrs Deutsche mit Deutschen täglich häufiger gusammen; jelbit ber ruhige Staatsburger beginnt bereits unferer raich durchmeffenen Landesgrenzen zu spotten. Und mittenhinein in Dieje gahrende Beit itromt jest die berauschende Lehre von bem Rechte ber Nationalitäten. Ber barf es bestreiten, wir Deutschen bedürfen nicht diejer neumodischen Theorie. Unser unveräußerliches Recht auf einen nationalen Staat wurzelt tiefer als in Abftractionen ober in bem vagen Begriffe ber gemeinsamen Abstammung. Es liegt begründet in jener politischen Berbindung, bie unfere Stämme feit unvordenklicher Beit umichlang und in einem Jahrtaufend nur einmal, mahrend ber acht Jahre Napoleonischer Anarchie, ganglich gelöft ward. Gleichviel, ein guter Theil der Balbgebildeten glaubt an die neue Lehre wie an eine besetigende Offenbarung und gelangt also allmählich auf anderem Wege zu denselben Forderungen, welche von den Denkenden längst erhoben worden. Dft scheint es, als hauften in unserem Lande neben einander zwei durch zwei Jahrhunderte geschiedene Geschlechter. Bei den Ginen unausrottbare anerzogene Unterthänigkeit, ichläfrige Geduld, echt-patriarchalijche Dantbarfeit für jedes menschlich-liebenswürdige Wort hoher herren; und baneben ein junges Bolt, bas mit polternder Zuversicht feine neue Strache redet, als fei die alte Welt längft abgethan und der bemofratische Einheitsstaat der Deutschen ftunde leibhaftig vor uns. Gine schwere Tauschung verbirgt fich hinter fo boben Borten. Go gewiß die Strone gum Deere fliegen, wird unfer Welttheil im Gangen und Großen ben echten Rern ber bemofratischen und nationalen Been der Gegenwart in seine Staatsbildungen aufnehmen; denn diese Ideen sind — was die firchlichen Reformgedanken im sechszehuten Jahrshundert waren — die herrschende, die zeitgemäße Macht der Epoche. Doch ob unier Bolt felbitthatig mitwirfen wird in diefer großen Bewegung oder, wie vor dreihundert Jahren, ftill fteben wird vor einem balben Erfolge ober gar nur ben Ritt abgeben wird für ben Prachtbau fremder Große: bas fteht in Frage. Die zuversichtlichen Reden unferer Radicalen find ein Beichen politischer Unreife, find abermale eine traurige Folge ber Mediatifirung unferes Bolfes; benn befäße die Nation irgend einen Untbeil an ben Beichaften beuticher Bolitit, jo wurde auch ber Biebefte erfennen, wie weit ber Weg ift, ber bem Doffenben io furg ericheint.

Doch genug ber Anklagen. Nur durch den Segen eines freien und mächtigen Staatslebens werden alle jene unholden Züge sich verswischen, die heute noch das edle Angesicht dieses großen Bolts entsstellen. Alle die kleinen deutschen Sünden der auf den Hochschulen einzgesogenen burschikosen Großsprecherei, der Engherzigkeit, der Unklarheit, der schückternen Unsicherheit, die heute das Gespötte der Fremden erzegen, dann erst werden sie verschwinden, wenn einst der edle Stolz des Bürgers hinzutritt zu der freien und dennoch strengen Sittlichkeit, zu dem stillen entsagenden Fleiße um der Arbeit selber willen, zu der genialen Tiefe der Forschung und Empfindung, wodurch unser Bolk mit all seinen Schwächen das sittlichste der Erde wird — kurz, zu all dem Unsagdaren, was uns auch heute inmitten unserer staatlichen Ohnmacht das Herz höher schlagen läßt bei dem Namen des Baterlandes. Die Arbeit der politischen Resorm ist in Wahrheit ein Kingen darum, daß dieses Bolk sittlich genese, und nur wer die sittliche Weihe unseres staatlichen Rampses versteht, wird daran theilnehmen mit jener großen nachhaltigen Leidenschaft, die den Ersolg in großen Dingen verbürgt.

## III. Das Wesen des Bundesstaates.

Jeder ehrliche Plan einer Bundesresorm muß ausgehen von der Erkenntniß, daß nur ein gänzlicher Neubau uns retten kann. Der deutsche Bund ist rechtlich, nach dem Wortlaute seiner Grundgesetze, und thatsächlich, nach seinem Wirfen während eines halben Jahrshunderts, ein Bund der Fürsten nicht der Völker; sein Charaktet ist darum nothwendig ein rein dynastischer. Es frommt nicht, dieses unserquickliche Verhältniß zu leugnen und in allerhand wohlgemeinten Theorien dem Bunde einen nationalen Inhalt beizulegen. Logik darf Niemand in unserem Bundesrechte suchen; so wird denn auch der dynastische Charakter des Bundes durch einzelne widersprechende Bestimmungen der Bundesgesetze nicht ausgehoben, auch nicht durch die in den gelehrten Compendien immer wieder hervorgehobene Thatsache, daß das Bundesrecht zwar für die politischen Streitigkeiten, aber nicht für die persönlichen Angelegenheiten der Souveräne ein Tribunal darbietet. Einen dynastischen Lund durch das Ausbessern einzelner Theile des Bundesrechts in einen nationalen Staat zu verwandeln: — diesen

Gedanten fann nur die Unwiffenheit ober die Frivolität begen. Der Biener Doi freilich verfündete bem Frantfurter Fürftentage feinen Bundesreformplan mit einer fröhlichen, leichtfertigen Buversicht, welche in der neueren Weichichte wohl nur noch einmal ihres Gleichen findet: in jenem Bandidreiben, das Raifer Frang Jojeph furg vor dem Feldjuge von 1859 erließ: "Ich finde bas Deficit abzuschaffen." In beiden Gallen follte bas Wiener Cabinet ichlieflich finden, daß in ernfthaften volitiiden Geichaften das "Finden" leichter ift als bas Bollbringen. Bene fede Buverficht bewies nur auf's neue, wie fremd Defterreich ber beutiden Nation gegenüberfteht, wie man in Wien jo gar nichts abnt von Deutichlands wirklichen Bedürfniffen. In der That, jo lange die Grundlagen unjeres Bundesrechts unverändert bleiben, ift jeder Reformversuch im gunftigften Falle verlorene Arbeit. Belder ernfthafte Mann mag von einem Directorium oder von ber Menderung bes Stimmverhaltniffes am Bundestage irgend ein Seil erwarten, fo lange bie Ausführung ber Bundesbeichlüffe der Billfür jedes Gingelftaates überlaffen bleibt? Wer mag hoffnungen seten auf ein Bundesgericht, fo lange die ftarte Executive fehlt, um beffen Ausspruche auch gegen bie Dadtigen burchzuführen? ober auf eine Delegirtenversammlung, ja felbft auf ein Parlament neben bem Bundestage, welche boch beide lediglich ben Zwed haben fonnen, den trägen Bang bes Bundes noch mehr zu vergogern und bie Fluth ber unnüten Borte, bie in Frantfurt gewechselt werden, noch mehr anzuschwellen? Dber follen wir es gar im Ernft, gleich vielen guten Seelen, ale ein preiswürdiges Greignif begrußen, bag bie amtlichen Farben bes bentichen Bundes einmal ausnahmsweise in Franffurt wirflich gebraucht wurden? Auch das ift nur armfeliges Fliden am Beng, wenn man die Machtiphäre bes Bundestags willfurlich erweitert und ihm, wie bas in ber Metternich'ichen Beit geichab, ein polizeiliches Auffichterecht, ober, was noch beute manche Patrioten munichen, die Leitung des Gee- und Bollmefens beilegt. Wer ben 3med will, foll auch die Mittel wollen. Wer eine nationale Ordnung in Dentichland will, foll nicht einem Congreffe abhängiger Bejandten Nechte einraumen, welche nur eine wirfliche, mit Zwangegewalt ansgestattete Regierung amvenden fann.

Alle solche Versuche der Reform an einzelnen Stellen dienen entweder als Decimantel unredlicher Plane — wie denn der Franksurter Fürstentag nur den Zweck haben sollte, durch plumpe Ueberraschung Deutschland in die italienischen und ungarischen Röthe Oesterreichs

hereinzuziehen, und hinter dem Borichlage eines Directoriums fich nur bie Absicht verbarg, die Aleinstaaten zum Besten der Mittelstaaten zu mediatifiren — oder sie wirken mindestens dadurch gefährlich, daß sie die Bertrauensseligfeit der Maffe nabren, ben Glauben weden an eine Opferwilligfeit ber Boje, welche thatfachlich nicht besteht. 3rrig ift auch die von herrn v. Radowit und fpater von einzelnen Mittelftaaten gebegte Meinung, als ließe fich bas heutige Bundesrecht aufrecht erhalten und dennoch für einen Theil ber Bundesftaaten ein Sonderbund mit wirklicher Staatsgewalt gründen. Allerdings gewährt Artikel 11 der Bundesacte den Einzelnen das Recht der Bündnisse, doch selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß die im Artikel 1 ausgesprochene Souveranität der beutichen Fürsten ungeschmälert bleibt. Die Gründung eines Bundesftaates im Staatenbunde ift schlechterdings ein revolutionärer Schritt. Der deutsche Staatenbund ist einer ruhigen Fortbildung nicht mehr fähig; vom bynastischen Bunde zum nationalen Staate gelangt man nur durch einen Sprung. Rein flarer Ropf wird aus ber friedlichen Entstehung und Fortbildung bes Bollvereins ben Schluß gieben, daß ber Neubau unferer Berfaffung in ähnlicher Beije erfolgen werbe. Der Berlauf ber Dresdner Conferenzen und die lehrreichen Prototolle des Frankfurter Fürftentages zeigen, daß eine Reform unmöglich ift, jo lange die bynaftischen Unsprüche ber Souverane nicht ganglich beseitigt find. In beiden Berjammlungen bestand unzweifelhaft bie Abficht, der Nation wenigftens eine icheinbare Berbefferung gu bieten. Aber jeder ernfthafte Reformgedante ftieß auf jenen Widerspruch, den ber Großherzog von Schwerin in den oft wiederholten claffifchen Worten gufammenfaßte, "daß bies einer von den Buntten fei, von deren befriedigender Erledigung S. A. H. Seine schließliche Zustimmung ab-hängig machen muffe." So lange bie Souveränität der Dynastien befteht, darf Niemand tadeln, wenn fie von ihrem liberum veto auch den allein folgerichtigen Gebrauch machen. Das einzige Ergebniß aller Reformversuche auf staatenbündischer Grundlage ist lediglich die Erichutterung bes Bertrauens auf die Bundesvertrage, wie die preußische Regierung ben zu Frankfurt tagenden Fürften flarblidend vorausjagte.

Die Einsicht, daß es noth thue, die Grundlagen des heutigen Bundesrechtes gänzlich zu verlassen, den Staatenbund völlig aufzugeben, ist weit verbreitet. Einer starten Partei in den gebildeten Ständen gilt der Lundesstaat als Deutschlands natürliche Staatssorm. Wan meint, die centrisugalen Kräfte in unserem Bolke seine allzustark,

um fich jemals einer noch engeren politischen Ginigung gu fügen; befite boch nur uniere Sprache bas Wort "Bundesftaat"; welch ein Wint ber Geichichte! Dazu tritt ber fehr erklärliche Bunfch, ben beutigen Befigstand der Dynastien so weit als möglich zu schonen, und die hoffnung, ber llebergang jum Bundesftaate werde fich friedlich vollziehen, endlich bei Bielen ber Glaube an die Rechtsverbindlichfeit der Frantfurter Barlamentsverfaffung, die allerdings unfere legitime Berfaffung ift - fo weit fich nach einer Revolution von Legitimität noch reben läßt. 3bre mächtigften Grunde entnimmt die Bartei des Bundesftaates bewußt ober unbewußt der Geschichte Nordamerikas und der Schweig, welche beide vom Staatenbunde jum Bundesftaate glüdlich und friedlich übergegangen find. Gehr richtig ahnte icon Fürft Metternich, wie ftart eine bundesstaatliche Ordnung in der Schweiz auf die Meinungen ber Deutschen einwirfen muffe. Binfichtlich ber Bereinigten Staaten befannten fich noch vor wenigen Sahren bie meiften deutschen Staatsgelehrten zu dem Ausspruche Bunsen's: "Die nordameritanische Berfaffung ift für ben freien Bundesftaat ebenfo claffifch, als die englische für den freien Ginheitsftaat." Inzwischen hat uns eine bittere Erfabrung belehrt, daß die englische Berfaffung feineswegs unbedingt ein Borbild fein fann fur die Einheitsftaaten bes Continents. Schauen wir zu, ob die Einrichtungen des nordamerikanischen Bundesftaats fich leichter auf andere Foderationen übertragen laffen.

Die Jdee des Bundesstaates ward zum ersten male klar entwidelt von Alexander Hamilton in seinem Continentalist (1781—82) und später in jenen beredten Aussätzen unter dem Titel the Federalist, welche der geniale Mann mit Madison und Jap im Bereine schrieb, um das Bolf Nordamerikas für seine heutige Bersassung zu gewinnen. Hamilton geht aus von der "evidenken, sich selbst beweisenden" Wahrheit, daß man, wenn man einem politischen Organe ein Recht giebt, ihm auch die Macht gewähren müsse, dasselbe ausznüben. Darum nuß eine Staatenverdindung entweder sich begnügen mit der losen Form der Allianz, welche alle gemeinsamen Angelegenheiten der freien Bereindarung der Berbündeten überläßt, oder sie muß fortschreiten zur Einsetung einer wirklichen Regierung, welche das Recht hat, in gemeinsamen Angelegenbeiten Wesethe zu geben und deren Uebertretung zu bestrafen. Bestraft werden aber können nicht Staaten, welche nur durch Krieg zum Gebersam zu zwingen sind, sondern lediglich einzelne Wenichen; also muß die Centralgewalt des Bundesstaates den Bürgern unmittelbar gebieten. Diese bahnbrechenden Gedanken hat der Federalist auf großartigem empirischen Wege gesunden, indem er die Föderativstaaten aller Zeiten (auch das heilige Reich als ein abschreckendes Beispiel) betrachtete; aber sie sind nur aphoristisch ausgesprochen, mannichsach durchwebt mit Entstellungen, die in einer Barteischrift sich von setber erklären, mit historischen Jrrthümern und mit politischen Liebslingsgedanken des achtzehnten Jahrhunderts. Erst Georg Waig (in einem Excurse zu seinen "Grundzügen der Politik") hat die Ideen der Amerikaner systematisch und mit dem tiesen Ernste deutscher Wissenschuten schalte über der Erfahrung der jüngsten Jahrzehnte. Der alte Streit der Schule über die Begriffe Staatenbund und Bundesstaat ist durch diese meisterhafte Abhandlung von Waiß abgeschlossen.

Das Wesen des Bundesstaates liegt (so laffen sich die unansechtbaren Schlugfäte biefer Untersuchungen gusammenfaffen) nicht barin, daß der Umfang der der Bundesgewalt zugewiesenen Geschäfte ein fehr ausgedehnter fein, auch darin nicht, daß am Bunde die Mehrheit enticheiden oder ein einziger Mann an der Spige ber executiven Gewalt fteben mußte. Darauf vielmehr tommt Alles an, bag bie Centralgewalt eine wirkliche Staatsgewalt ift; fie muß die ihr ein für allemal zugewiesenen gemeinsamen Ungelegenheiten burchaus selbständig entscheiden, ihre Befehle unmittelbar an die Bürger der Ginzelstaaten richten, über Beamte gebieten, die ihr allein verpflichtet find, und fie muß materiell erhalten werden nicht burch Matrifularbeitrage, die von dem Belieben der Einzelstaaten abhängen, sondern aus einem selbständigen Ginfommen, aus Steuern, die fie felber auflegt und erhebt. Im Bundesstaate wird also nicht bie Souveranität ber Einzelstaaten aufgehoben, jondern es wird benfelben lediglich eine Reihe von politischen Geschäften abgenommen und der Centralgewalt zu ausschließlicher Bejorgung gugewiesen. Niemals darf im Bundesstaate die Centralgewalt mit dem Einzelstaate concurrirend wirten, jondern alle Staatshandlungen werden entweder von der Centralgewalt oder von den Einzelstaaten allein volls zogen. Die unerläßliche Grundlage diejes tunftvollen Staatsbaues bleibt, daß die Mediatifirung der Nation beseitigt wird und die Bürger der Einzelstaaten in ein unmittelbares Unterthanenverhältniß gu der Bundesgewalt treten. Frgend ein Mittelweg ift dabei undentbar. Denn wollte man die Regierungen der Ginzelftaaten eidlich zum Gehorfam gegen die Bundesgewalt verpflichten, jo lage barin feine Gewähr ftaatticher Ordnung — am allerwenigsten in Monarchien —: und der von Stein und Gagern auf dem Wiener Congresse versochtene Plan, unsgehorsame Bundesregierungen durch die Acht zu bestrasen, widerspricht dem modernen Begrifse der Souveränität, vornehmlich in Monarchien, und sichert gleichsalls nicht die regelmäßige Durchführung der Bundesbeschlässe. Was einst Synesius von dem Königthume sagte, es solle nicht schreckhaft dann und wann aus dem Verborgenen hervordrechen, sondern geräuschlos und gleichmäßig, wie die Gottheit, die menschlichen Dinge ordnen, das bezeichnet in Wahrheit das Wesen aller staatlichen Ordnung. Soll in einer Föderation von einem gesesteten Rechtszustande die Rede sein, so muß die Bundesgewalt mit der Machtvollkommenheit eines Staates ausgerüstet sein und der Nation unmittelbar gebieten.

Diese Sätze sind theoretisch unansechtbar, sie sprechen nur mit hellem wissenschaftlichen Bewußtsein aus, was in den Verfassungen der Eidgenossenschaft und der nordamerikanischen Union bereits mit großeartigem praktischen Takte verförpert ist. Aber mit diesen klar gestellten Schulbegriffen ist wenig gethan. Unerledigt bleiben die beiden vershängnißvollen, von Wait nur leicht berührten Fragen:
ist ein Bundesstaat als dauernder Zustand mit den gegebenen

ist ein Bundesstaat als dauernder Zustand mit den gegebenen Machtverhältnissen und Verfassungsformen der deutschen Staaten verträglich?

jodann:

sind wir nach dem Gange unserer Geschichte zu der Erwartung berechtigt, daß eine föderative Staatsform den natürlichen Absichluß ber deutschen Einheitskämpfe bilden werde?

Wir werden im vierten Abschnitte die zweite Frage besprechen und verssuchen zunächst die erste Frage zu beantworten, indem wir die nothwendigen realen Boraussetzungen eines Bundesstaats betrachten. Hier stößt uns zuerst ein Sat auf, der in Deutschland Bielen besremdlich erscheint, während alle Fremden, soweit sie nicht dabei interessirt sind unsere Schwäche zu verewigen, ihn mit ähnlichen Empfindungen anderen wie die Behauptung, daß zwei mal zwei vier ist. Er lautet: wie seder Staat, so bedarf auch der Bundesstaat sester räumlicher Grenzen. Kein Bund, der mehr sein soll als eine Phrase, kann außerbündische Mitglieder haben, oder richtiger (ein schlechthin widersinniges Verhältung läst sich nicht in zwei Worten ausdrücken): sein Bund kann Witglieder ertragen, die mit dem einen Fuße in ihm steben, mit dem anderen draußen. Alexander Everett sprach mur die allgemeine Veinung

ber benkenden Nordamerikaner aus, als er ichon acht Jahre nach ber Bründung des deutschen Bundes troden fagte, es sei mehr als einfältig, in einem Bunde mit außerbündischen Mitgliedern einen ehrlichen Rechtsguftand zu erwarten. Der ftreng-confervative Rebberg erflärte es für rechtlich unmöglich, daß die Kronen Defterreich und Breugen ihrem Befammtstaate eine Berfaffung gaben, benn bann fei ber beutsche Bund nichts mehr als ein Name! Wir belachen, daß bas heilige Reich noch gur Zeit der frangofischen Revolution feine Ergkangler von Arelat und Italien hatte, und die correcten Reichsjuriften Genua noch immer eine camera imperii nannten. Aber besteht nicht basselbe Gautelbild unfindbarer, im Nebel zerfließender geographischer Grenzen noch heute im beutschen Bunde? Bon dem Minister v. Schmerling wird der Ausfpruch ergählt: "Wogu verlangt man ben Gintritt Gefammtöfterreichs in den deutschen Bund? Ich meine, es ift ichon barin. Ober ichicken wir nicht den Berren nach Belieben Ungarn, Gerben, Italiener nach Raftatt und Mainz? Und darauf, denke ich, kommt es an." In der That, so ift es. Der deutsche Bund fteht fort und fort unter dem Ginfluffe von gang Defterreich, gang Breugen, des gangen niederländischen und (bis vor Rurgem) bes banischen Gesammtstaats. Rein wichtiger Bundesbeschluß fann vollständig burchgeführt werden, wenn er ben Lebens-Intereffen von Holland oder Ungarn zuwiderläuft. Der Barticularismus weiß auch dies Berhältniß zu vertheibigen. In Frantfurt erinnerte ber Welfentonig preisend an ben Welfen Wilhelm IV., "welcher gesagt, daß Er, ber König von Hannover, es Sich felbft, bem König von England, nicht erlauben wurde gegen einen Bundesbeschluß Einwand zu erheben." Wir überlaffen unfern Lefern zu beurtheilen, ob diefer Ausspruch welfischen Edelfinnes ein genügendes Bollwert bilde gegen die Gefahren ber Bermifdung beutider und fremblanbifder Staatsfragen.

In einzelnen Fällen hat dieser ungeheuerliche Zustand glückliche Folgen gehabt: gestützt auf seinen Charakter als europäische Macht kann Preußen sich jedem Bersuche Desterreichs, seinen Nebenbuhler durch den Bund zu beherrschen, rechtlich und thatsächlich widersetzen. Im Ganzen aber ist diese Bermischung Deutschlands mit nichtbündischen Ländern allein zu vergleichen mit der Lage Griechenlands, als Philipp von Macedonien in den Amphiktnonenbund eingetreten war. Der deutsche Bund wird dadurch zu ewiger Ohnmacht verurtheilt. Nur mit Berachtung konnte das Ausland auf einen Bund blicken, der seine

Generale nach Ropenhagen binüberschickte, um bort, in ber Fremde, bie Bundestruppen von Holstein zu inspiciren - ja, ber bem Bergog von Delfiein ertlaren ließ, es stehe ihm frei, 6000 Grönländer als Bundescontingent gu ftellen! Gine flare redliche Politit ift innerhalb eines jo lügenhaften öffentlichen Rechtes unmöglich. Das nationale Ehrgefühl nung badurch entweder für und für gereigt werden oder ichlieflich im Etumpffinn gu Grunde geben. Es war eine ichreckliche Unwahrheit und jugleich eine Demüthigung jonder Gleichen, baran fein guter Deutscher obne Errethen benten darf, daß mahrend bes jungften Rrieges ber beutichen Großmächte gegen Danemarf ber beutsche Bund mit bem Ropenhagener Cabinette im Frieden lebte. Schon bas Aufbringen ber Schiffe bes neutralen beutiden Bundes burch die Danen mag Jeden belehren, wie idwer Deutschlands Sicherheit burch diese widernatürliche Lage bedroht ift. Und was läßt fich vollends erwarten, wenn dereinft in einer für Deutschland ungunftigen Weltlage ein Raifer von Defterreich abermals, wie im Jahre 1859, einen italienischen Eroberungsfrieg mit ben Worten beginnen jollte: "ich rede als Fürst im deutschen Bunde?" wenn die fremden Machte ihn beim Worte nehmen? Ift es boch eine handgreifliche Umwahrheit, daß der deutsche Bund unbetheiligt fei bei einem Rriege, ben Defterreich führt, indem es feine gange Macht, auch fein Bundescontingent, aufbietet und durch bas Gebiet deutscher Bundesgenoffen auf den Rriegsichauplat gieben läßt. Fictionen fo burchfichtiger Art find nur jo lange von Werth, als die Fremden durch ihr eigenes Intereffe getrieben werben fich zu ftellen, als ob fie baran glaubten. Die Berbindung Dentschlands mit nichtbeutschen Landen bedroht uns tagtäglich mit ben ichwerften Gefahren.

Dies unselige Berhältniß läßt sich heilen nur dadurch, daß alle Aundesstaaten mit wesentlich beutschem Gebiete ihren gesammten Länderbeite dem deutschen Bunde einfügen, während uns gegenüber den Wächten mit überwiegend nicht deutschen Interessen nichts übrig bleibt als ebrliche, vollständige Trennung. Ein Mittelweg ist in dieser großen Vebenstrage schlechthin unmöglich. Der doctrinärste von allen doctrinären Berichlägen des deutschen Parlaments war der Plan, Oesterreiche bundische Länder mit den außerbündischen durch eine Personalumen zu verbinden. Die Personalumion, die Verbindung zweier Leiber unter einem Haupte, ist an sich ein überans fünstlicher, schwer haltbaret Zustand: sie besteht selbst in Schweden und Norwegen, unter vergleichsweise sehr einsachen Verhältnissen, nur unter sortwährender

Reibung und ichwerer Anftrengung. Solche halbe, ichiefe Berhältniffe pflegen felten länger zu dauern, als bie patrimoniale Auffaffung bes Staatslebens. Sobald bas helle Selbstbewußtjein ber Rationen erwacht, beginnt bas Streben nach ftraffer Ginigung der innerlich verwandten, nach ehrlicher Trennung der innerlich verfeindeten Staatstheile. Es läßt fich benten, daß ein nicht beutscher Staat ein werthlojes fleines Nebenland, das ihm durch Personalunion verbunden ift, einer beutichen Bundesftaatsgewalt aufrichtig unterordne. Es war möglich, obwohl feineswegs gewiß, daß Luxemburg der Frankfurter Reichsverfaffung oder ber preußischen Union sich endlich fügte; bas Land ift, ohne die Bundesfestung, für die Niederlande von geringer Bedeutung. Dag aber eine Großmacht fich freiwillig in zwei Stude gerreißen und für bie Balfte ihrer gander auf eine felbständige auswärtige Bolitif verzichten follte, biefe Hoffnung mag man den Rindern überlaffen. Go gelangt die Brufung deutscher Reformgedanten ichon im Beginne gu ber Ginficht: jede beutsche Bundesreform ift eine Phrase, so lange Deutschlands unnatürliche Berbindung mit Defterreich nicht gelöft ift. Und zwar betrachten wir die Trennung Deutschlands von Defterreich nicht, wie gefühlvolle Leute pflegen, als ein pis-aller, als eine bittere Nothwendigfeit, darein wir uns wohl oder übel schicken mußten, sondern als eine fehr heilsame, für beide Theile segensreiche Wendung unserer Beschicke, als ein Ziel des beften Schweißes werth, das, wie der Schiffer bas Geftirn des Nordens, die deutschen Batrioten feinen Augenblich aus den Augen verlieren durfen. An dem Dualismus der beiden Großmächte nährt sich alles Faule und Unsittliche unseres Vollslebens. Rein Bolf ber Beschichte hat folden inneren Zwiespalt auf die Dauer ertragen. Durch die Gifersucht Athens und Spartas ging die Dacht der Bellenen, durch den Sag der Baduer und Arverner die Rraft der Gallier zu Grunde. Uns bietet die Gnade der Borficht ein ichoneres Loos. Denn nicht zwei einheimische Machte ftreiten um Deutschlands Berrichaft; vielmehr laftet auf uns der Ginfluß eines halbfremden Staates, beffen die Nation fich entledigen fann, jo fie will. Rleindeutsch ift die einzige namhafte That unserer modernen nationalen Politif, der Bollverein. Rleindeutsch wird auch der Staat unserer Zufunft fein, wenn anders wir den Muth finden, einen Staat zu ichaffen.

Bir Deutschen werden nie genng beklagen, daß ein Lieblingsplan des Fürsten Metternich in den Jahren turz nach dem Wiener Congresse an dem mannhaften Widerspruche Biemonts scheiterte: der Plan der

Bildung eines italienischen Bundes unter Defterreichs Führung. Gin Reich, mit einem Theile seiner Lande den italienischen Bund, mit einem zweiten Theile den beutschen Bund beherrschend und mit dem dritten Theile außerhalb beider Bunde ftebend: — mahrlich, diese politische Ungeheuerlichteit hatte bas Loos bes mighandelten Staliens nicht verichlimmern tonnen, wohl aber die politische Ginficht in Deutschland wie in Italien machtig forbern muffen. Denn auch ber gemuthlichfte Schwarmer für bas Baterland "soweit bie beutsche Bunge klingt" tonnte bann ichwerlich ben Duth finden, Defterreich einen beutschen Staat zu nennen. Auch nachdem bie Hoffnung auf einen öfterreichisch= italienischen Bund vorläufig gu Schanden geworden, trachtet die Biener Staatstunft noch immer nach bem alten breifachen Ziele: man will Deutschland beherrichen, in Italien bie verlorene Oberhoheit guruderobern, endlich in einer Reit, ba bie Lehre vom Rechte ber Nationalitäten die Bolfer berauscht, ein Reich zusammenhalten, bas von 38 Sauptund ungähligen Neben-Sprachgrenzen durchschnitten wird.

Wir haben nie der Weiffagung des nahen Zerfalls Defterreichs geglaubt. Ein folches Ereigniß ware die furchtbarfte Revolution, die unfer Belttheil je gesehen, und ber bisherige Gang ber öfterreichischen Beschichte berechtigt Riemanden es für mahrscheinlich zu halten. Die Bildung des öfterreichischen Staats in feiner Bauptmaffe ift feineswegs fünstlich, unnatürlich, wie die meiften Norddeutschen annehmen. frommt nicht alte Wunden aufzureißen und die Frage zu erheben, die einem Deutschen des Nordostens allerdings unwillfürlich sich aufdrängt: warum benn ben Deutschen im Guben nicht gelang, mas unsere Bater im Norden vollführten - die Germanifirung der öftlichen Nachbarvöller? Benug, diese Bermanifirung ift nicht vollzogen worden; bei bem Mage der den Deutschen und den Fremden hier zu Gebote ftebenden politischen Rrafte tonnte fie nicht geschehen, und beute hauft in bem weiten Donaureiche gleichwie im Oriente ein buntes Bolfergemijch, fein Boll barunter ftart genug fich abzusondern oder die anderen zu verichlingen, und barum allesammt barauf angewiesen sich friedlich zu vertragen. Die ichroffe Durchführung bes Brincips ber Nationalität ift hier gleichwie im Driente (in biejem Falle barf man bas bem Politifer verbotene Bort mohl magen) eine baare Unmöglichfeit. Gie würde eine hochangesehene, blübende Großmacht, die bon unserem Staatenfpfteme nicht entbehrt werben fann, zerspalten in ein muftes Durcheinander von ohnmächtigen, durch gablloje Enclaven gerriffenen Rlein-

ftaaten, welche, werthlos für die menschliche Gefittung, früher ober später einer neuen fräftigeren Staatenbildung weichen müßten. Das vielzungige Reich wird keineswegs, wie man gemeinhin sagt, allein zusammengehalten durch das Raiserhaus, den Adel, das Heer und die katholische Kirche — Mächte, beren Bedeutung nicht leicht überschätzt werden kann. Seine Hauptmasse bildet ein natürliches geographisches Ganzes, im Wesentlichen eine volkswirthschaftliche Einheit, und — was mehr sagen will — diese Ländergruppe ist durch die Geschichte von Jahrhunderten verbunden. Bis tief in das Mittelalter hinein reichen die lebendigen Wechselbeziehungen zwischen Böhmen, Oesterreich, Unsagen und seitbem hat eine lange Keibe gemeinsamer Kömpse. Leiden garn, und seitdem hat eine lange Reihe gemeinsamer Rampfe, Leiden und Siege, vornehmlich ber große Markmannenfrieg wider die Türken, in der That eine österreichische Staatsgesinnung, ein Gesammtbewußtsein großgezogen. Schon im siedzehnten Jahrhundert beginnen die, allerdings selten glücklichen, Bersuche, dies Völkergemisch zu einem Gesammtstaate zusammenzufassen. Die Ueberzeugung, daß man einander bedürfe, lebt kräftig und weit verbreitet unter den Bölkern des Donaus reiches. Selbst bas stolze Magyarenvolk ift noch nach jedem Aufstande zu dieser Einsicht zurückgekehrt. Ein Staat, der mit so ftarker Spannstraft unzählige Male die Gefahr des Zerfalls siegreich überstand, kann feine unnatürliche Bilbung fein. Ebenso erftaunlich wie bie Spannfraft, ist das stetige Bachsthum Desterreichs. Seit Leopold I. ihn auf seine natürliche Basis stellte, hat der Staat nicht geruht, bis er zu einem wohlabgerundeten Reiche des Südostens heranwuchs. Jeder Besitz in Belgien und Westdeutschland ward nach und nach preisgegeben, Oester-reich ist — um ein oft wiederholtes und immerdar wahres Wort noch einmal zu fagen — ftatig aus Deutschland hinausgewachsen. Ernfter hiftorischer Sinn wird in diesem regelmäßigen Werdegange nicht ein Walten bes Zufalls, sondern ein Zeugniß dessen erkennen, daß das öfterreichische Deutschthum die Kraft nicht besaß, die hochgesitteten ganber des Weftens zu halten, mahrend es in den Bölfern des Oftens empfänglichen Boden findet für seine große Culturarbeit. Denn allerdings das Element ber Gesittung in jenem Bolferchaos bilden die Deutschen.

Wo das nationale Ehrgefühl in's Spiel kommt, ist es weise auch das Urtheil der Fremden zu hören, und wir berusen uns auf die unversächtigsten Zeugen. Die Ftaliener, bevor sie durch den Trieb der Selbsterhaltung sich gezwungen sahen den Magyaren zu schmeicheln, gaben

einstimmig den verhaßten Tedeschi das Zeugniß: es giebt in Desterreich nur zwei Völler im wahren Sinne, Deutsche und Italiener. Ein solches Urtheil stand einem großen Culturvolke wohl an. Wohl bilden die Deutschen nur einen bescheidenen Bruchtheil der Bevölkerung, diese Minderzahl wohnt nur in einigen Kronländern in dichterer Masse zussammen, und eine glücklichere Zukunst, entwachsen dem Parteihader der Gegenwart, wird dereinst nicht glauben wollen, daß man sich heute erdreistet, ein Reich, das unter mehr als 35 Millionen Einwohnern kaum 8 Millionen Deutsche zählt, kurzerhand für einen deutschen Staat auszugeben. Auch stehen die Deutschen Desterreichs dem magyarischen Moel in politischer Bildung und Uedung, vielen andern Stämmen des Kaiserstaates in politischer Rührigkeit und Opserwilligkeit unzweiselhaft nach, und selbst die deutsche Geistesbildung hat sich über sie nur in einem schmalen, künstlich abgedämmten Strome ergossen.

Trop alledem find die Deutschen im Raiserstaate außer den Stalienern bas einzige Bolt mit felbftandiger Cultur. Das genialfte Stavenvoll ward durch einen Bolfermord fonder Gleichen feiner ichopferischen Rraft beraubt, die weiland große czechische Nation ift ein Bolt von Aleinstädtern geworden. Alle magnarifch-walachijch-flavifchen Bölfer zwischen Erzgebirge, Rarpathen und Abria gehren von ben Früchten deuticher Bildung. Mit einem glücklichen Borte bezeichnet ein geiftvoller Schüler Rarl Ritter's, Menbelssohn, die Lande folder Besittung als bas subgermanische Europa. Auf diesem Boden deutsche und halborientalische Bildung zu versöhnen, ben meifterlofen Bolfern des Oftens ben Frieden zu bringen und fie zu gewöhnen an ben Segen einer Berwaltung und eines Beerwejens, welche beide doch einen überwiegend beutichen Charafter haben - fürwahr, bas ift eine Aufgabe ber größten Staatsmänner murbig, fegensreich genug, um bem Staate, ber fie loft, eine hochgeachtete, eine nothwendige Stellung in ber Bolfergesellschaft zu sichern. In einem großen Sinne geleitet muß bieje politijde Arbeit früher oder fpater bahin führen, daß das Donaureich, bie Politit feines größten Staatsmannes, bes Pringen Eugen, wiederaufnehmend, nach seinen natürlichen Grengen ftrebt, alte ichwere Unterlaffungefunden fühnt, den beute ganglich verlorenen Ginfluß im Oriente wiederzugewinnen trachtet und fich ruftet auf bie große Stunde, ba bas unausbleibliche Berhängniß über die Balfanhalbinjel hereinbrechen wird. Aber diese Aufgabe, schwierig an fich, ift bente, seit bem Erwachen bes Selbitgefuble ber Rationen, unendlich verwickelt geworben, und fein

Staat ber Welt, auch der mächtigste nicht, fann sie lösen, wenn er gusgleich zwei alte Culturvölker von überlegener Gesittung, Deutschland und Italien, zu beherrschen trachtet.

Dag die italienische Ration dem öfterreichischen Wesen scharf abgeschloffen, ebenbürtig und mit dem festen Willen, ihren Naden nicht unter das fremde Joch zu beugen, gegenüberfteht, bas hat Defterreich schmerzlich erfahren und wird es auch fernerhin erfahren. Man schaue auf den ewigen Kriegszuftand mitten im Frieden, barunter bas öfterreichische Italien schmachtet, und frage sich, ob diese gander unter frembem Scepter jemals zu einem menschenwürdigen Dasein, zu staatlicher Bucht und Freiheit gelangen können. Nicht feindselig, aber gleichfalls fremd fteht Deutschland neben Defterreichs Staats- und Culturleben. Wer darf es bestreiten: der deutsche Schweizer ift dem Nord- und Westdeutschen ungleich verwandter in seiner Gesittung als der Desterreicher. Und doch gesteht auch der leichtblütigste Schwärmer für das großdeutsche Baterland, daß die politischen Berhältniffe schlechterdings verbieten, die deutschen Schweizer, die so gänzlich unseres Fleisches und Blutes sind, in den Staatsverband ber Deutschen aufzunehmen. Defterreich aber ift nicht nur durch die Berichiedenheit der politischen Intereffen, fonbern mehr noch durch die eigenthümliche Mischcultur seines Bölfervereins von Deutschland geschieden. Ob Katholiten, ob Protestanten die ungeheuere Mehrheit der Deutschen wird wohl die Rothwendigfeit der Entwickelung Oesterreichs begreifen und dem starken zähen Selbst= gefühle der alten Macht die Bewunderung nicht versagen; doch nie werden wir das Graufen überwinden vor diefer Geschichte der finfteren Knechtung der Geifter, und auch die neueren, menschlicheren Bustande des Raiferstaates betrachten wir nicht mit jener warmen freudigen Theilnahme, die wir dem Baterlande entgegenbringen. Defterreichs Helben find die unseren nicht. Schauen wir bann vergleichend hinüber nach Breugen, fo treten uns gleich beim Beginne ber neuen Geschichte beider Staaten entgegen die Geftalten des großen Kurfürften und Leopold's I., jener ein Deutscher vom Wirbel bis zur Zehe, dieser — ein Habsbursger, teines Bolkes Kind; und der Eindruck, den wir Angesichts der Neusgründer der beiden Staaten empfangen, bleibt im Wesentlichen unvers ändert, wenn wir die fpatere Beichichte burchmuftern.

Wenn heute ein Deutscher Oesterreich ernstlich kennen lernt, nicht blos auf einer heiteren Erholungsreise das lebensfrohe Wien und die tapferen und schönen Mannen der Hochgebirge besucht, so wird er sehr

oft von holden und herzigen Bugen deutschen Wejens berührt werden, bod ebenjo oft von Spuren einer uns fremden Mifchcultur; fehr felten wird ibn das Gefühl überfommen, er fei in ber Beimath. Wir freuen uns des, wie ichlicht und gemüthlich der öfterreichische Offizier mit dem Soldaten verfehrt. Aber ichanen wir bann, wie diefe gemuthlichen Leute ihre Untergebenen wie die Sunde prügeln laffen, und - mas bedeutsamer ift - mit welcher wolfenlosen Beiterfeit ber Seele die Mißbandelten dies hinnehmen, jo beschleicht uns doch die Empfindung, daß wir an den Grengen deutscher Gefittung fteben. Die milden freundlichen Umgangsformen des öfterreichischen Clerus berühren uns wohlthuend; nur wiffen wir leider, daß biefe wohlmeinenden geiftlichen Berren, Dant bem Concordate, die Boltserziehung im Buftande theologischer Gebundenheit erhalten, gange Provingen mit einem Fanatismus der Glaubenseinheit erfüllen, ben wir inmitten des deutschen confeffionellen Friedens taum begreifen. Bir feben mit Freuden Militär und Civil ungezwungen verfehren; nur fonnen wir leider nach ben Erfahrungen der jungften Jahrzehnte nicht bezweifeln, daß dies burgerfreundliche Beer fich feinen Augenblid bedenken wird, auf ben Wint bes Raifers ben Belagerungszuftand mit all feinen Schreden abermals burchzuführen. Die Unzufriedenen in Preußen lieben, ihre Landräthe als eine Beamtentlaffe zu ichilbern, beren Gleichen man außerhalb Rußlands nicht finde, und alle Feinde Preugens beeilen fich, folche thörichte Aussprüche des Barteihaffes umberzutragen. Wohl biefen Murrenden, wenn fie nie unter der Berrichaft eines f. f. Stuhlrichters erfahren, bag behagliche Umgangsformen fich mit harter, erbarmungstofer Denschenverachtung sehr wohl vertragen!

Auch über die politische Freiheit hegt man in Desterreich sehr andere Meinungen als bei uns. Die Verfassung des Reichs, blutzung und lediglich ein ungesichertes Geschenk taiserlicher Gnade, ist soeben wieder aufgehoben worden. Die deutschen Desterreicher sehen dem zu mit einer Gleichgiltigkeit, welche auffällig absticht von der Leidenschaft, womit die Preußen und die Bürger vieler deutscher Aleinstaaten ihre Verfassung wiederholt vertheidigt haben. Die Völker des Kaiserstaats sind längst daran gewöhnt, daß einige Kronländer in permanentem Kriegszustande leben und unter Militärgerichten stehen— eine Lage, welche tein deutscher Staat auf die Dauer ertragen würde. Dazu tritt eine noch tiesere Verschiedenheit des Parteilebens. Wohl besteht auch in Desterreich eine sehr selbständige, ja anmaßende

Opposition; sie umfaßt bie nationalen Barteien, welche offen ober verstedt auf den Zerfall des Reichs hinarbeiten. Alle jene Parteien aber, welche bas Fortbefteben bes Staates wollen, find mit ber Regierung enger verbunden, als dies in Deutschland üblich ift. Geben wir ab von jenen Blättern ber Magnaren, Czechen u. a., welche ben Raiferstaat selber im Beheimen betämpfen, jo fann in allen wichtigen Fragen der auswärtigen Politit, vornehmlich Deutschland gegenüber, bie öfterreichische Regierung ficherer auf die Unterftütung der Breffe gablen, als felbft Napoleon III. auf die Barifer Blätter. Rein einflugreiches beutsch-öfterreichisches Blatt ift ber beutschen Politik ber Regierung ernsthaft entgegengetreten, selbst damals nicht, als - in ben Tagen des Frankfurter Fürstentags — jeder nüchterne Mann nur schwindelnd ihren waghalsigen Sprüngen nachschauen tonnte. Offenbar, die Gruppirung ber Parteien ift in Desterreich von Grund aus anders als bei uns. Die Entfremdung Desterreichs von Deutschland spiegelt fich getreulich wider in der Preffe beider Länder. Nur fehr wenige beutsche Blätter behandeln eingehend die öfterreichischen Buftande, und noch feltener findet fich ein deutscher Leser, der fich damit befaßt. Man darf dreift behaupten: mit den Berhältniffen der gesetzebenden Rörper von England und Frankreich ift ber beutsche Zeitungslefer beffer vertraut als mit den Parteien des Wiener Reichsraths. Ebenso bespricht bie öfterreichische Preffe die deutschen Dinge zumeist fehr latonisch und mit einer befremdenden Barte des Urtheils; deutlich klingt hindurch die in Defterreich weit verbreitete Borftellung, ba braugen im Reich herriche eine ungeheure Berwirrung, man thue weise, sich wenig barum zu fummern. Dan tabelt oftmals bie in Berlin üblichen frechen Bige über Defterreich. Aber wie harmlos erscheinen diese Scherze, die ein übermüthiger Menichenichlag heute erfindet, morgen belacht und übermorgen vergißt, wenn wir sie vergleichen mit dem beleidigenden Tone, den die öfterreichische Breffe gegen Preußen anzuschlagen pflegt! Da scheint es zumeift, als fei Breugen noch beute der rechtlose Emportommling unter ben Staaten, als bilbe bie Schlacht von Jena bas einzige benkwürdige Ereignig feiner Beschichte; im Borbeigeben pflegt man ihm bann ben weisen Rath zu geben, es moge auf feine angemaßte Großmachtstellung verzichten. Erft in allerneuester Zeit ift ber Ton ber öfterreichischen Preffe gegen Preugen ein wenig anftändiger geworden. Bahrlich, fo wurde man in Defterreich über deutsche Buftande nicht reden, wenn man ben ernften Billen hatte, in eine feste, wirffame staatliche Berbindung mit uns zu treten. So vielmehr iprechen von einander die Burger zweier Staaten, welche einige Interessen gemein haben, in anderen ernsteren Fragen sich feindlich gegenüberstehen.

Und woher follte ben Defterreichern jenes lebendige, opferwillige dentiche Nationalgefühl fommen, das ihnen fo oft nachgerühmt wird? Sind doch alle großen Fortschritte ber modernen deutschen Gesittung vollzogen worden ohne Defterreichs Theilnahme ober im offenen Rampfe mit ibm. Das eigenfte Wert beutschen Geiftes, die Reformation, haben unfere Bater mit ihrem Leibe vor den Angriffen der Habsburger beden muffen. Das Wiedererwachen unferes nationalen Selbftgefühles beginnt mit den Ariegen Friedrich's des Großen gegen Defterreich. Bon dem Glanze ber großen Tage unferer Runft fiel taum ein Strahl auf das Donaureich. In den Napoleonischen Kriegen regte sich mehrmals, boch nicht auf die Dauer, das deutsche Blut in Defterreich. Allein Jedermann weiß, daß an den Freiheitsfriegen nur die Dacht des Raiferftaates theilnahm; ber Beift jener großen Zeit ward nur in einzelnen Schichten des öfterreichischen Bolles lebendig. Die Union der protestantijden Rirden, die Stiftung bes Bollvereins, die Begründung bes conftitutionellen Syftems - alle diese wichtigften Wandlungen unseres öffentlichen lebens vor der deutschen Revolution geschahen, derweil Defterreich falt zuschaute ober hartnädig barwiber antämpfte. Darum bestand gegen das Ende der Metternich'ichen Berrichaft die Meinung in Deutschland überall, Defterreich führe ein Sonderleben, fei der deutichen Nation entfrembet.

Hat sich seitem das Berhältniß wesentlich geändert? Eine Fabel ist es, daß die Wiener Märzrevolntion eine deutschenationale Bewegung gewesen sei. Zum ersten male ward in Wien die deutsche Tricolore entsaltet, zum ersten male in weiteren Kreisen von der deutschen Bundesresorm gesprochen — am 1. April, als die Kunde kam von dem Mitte König Friedrich Wilhelm's IV. und dem Bersuche Preußens, sich an die Spike der deutschen Bewegung zu stellen — kurz, als die alte Eisersucht gegen Preußen ausgeregt wurde. Anch die Wiener Octoberrevolution war zwar ein Kampf von deutschen Bürgern gegen deutsche und slavische Regimenter; doch von einer bestimmten Absicht, Deutsch-Ocsterreich dem deutschen Bundesstaate ehrlich einzusügen, ist in dieser räthselbastesten und verworrensten aller Bewegungen des stürmischen Jahres nichts zu entdecken. Die Wiedereinsetung des Bundestages, der Untergang unserer nationalen Hossmungen ward dann in Deutsch-

Defterreich mit Gleichmuth, hier und ba mit Freude, aufgenommen; war doch die Demüthigung Preugens damit verbunden. In den jungften Jahren ift allerdings eine große hocherfreuliche fociale Wandlung geschehen. Der volkswirthschaftliche Verkehr zwischen Deutschland und Desterreich hat mächtig zugenommen. Deutsche Kunst und Wissenschaft blühen in dem Kaiserstaate wie nie zuvor. Das deutsche Element hat fich fichtlich gehoben, und wir haben einigen Grund zu der Hoffnung, daß dieje natürliche Stuge ber Staatseinheit Defterreichs fich ben Gegnern gewachsen zeigen wird. Un allen geselligen und wiffenschaftlichen Berjammlungen und Festen deutscher Nation nehmen die Deutsch-Defterreicher lebhaften Untheil; ben politischen Bestrebungen ber Deutichen bleiben fie fern. Ericheinen dann ausnahmsweise einzelne Defterreicher bei den Berathungen deutscher Parteien — und man weiß, wie spärlich dies geschieht: — so behaupten sie noch immer dieselbe Haltung, welche vom beutichen Barlamente ber uns in bitterer Erinnerung Man weiß in Defterreich, daß biefer Staat feine Bundeslande einer wahrhaften Bundesgewalt nicht unterordnen darf; man weiß, daß ber öfterreichische Gesammtstaat, an die Spite Deutschlands gestellt, eine deutsche Politif nicht befolgen fann; doch es gilt für unpatriotisch, solche einfache Wahrheiten den deutschen Baterlands-Enthusiasten zu verrathen. Tritt einmal ein Unbesonnener auf, wie Graf Denm im deutschen Parlamente, und erflärt, was fich von felbft verfteht, Defterreich habe von allen deutschen Bundesbeschlüffen immer nur das befolgt, "was es für seine Interessen erforderlich gehalten hat": so erheben sich seine Landsleute entrüstet dawider, erklären wieder und wieder, Defterreich fei gang und gar beutsch. Wir find weit bavon entfernt, diejes Berfahren zu tadeln. Wollte Gott, in den Bewohnern unferer Aleinstaaten lebte etwas von folder ftarter Staatsgefinnung, die um bes Staates willen auch ein wenig Beuchelei nicht icheut! Doch bas beutiche Bolf wird nachgerade allzu erwachsen, um in jolcher Weise mit sich spielen zu laffen. Der jüngste schleswig - holsteinische Krieg hat in Defterreich manches Berg freudig bewegt, weil er bem braben Beere willtommene Gelegenheit bot, seine Waffentuchtigfeit zu erproben. Bon irgend einer tieferen Theilnahme für diese deutsche Ehrensache als solche war jedoch nicht die Rede, ja die Siege der preußischen Waffen bei Duppel und Alfen wurden vom öfterreichischen Bolte mit ichlecht verhehltem Merger aufgenommen. Die conventionellen beutichthumlichen Phrafen halten nicht mehr Stich, wenn die alte Scheelsucht gegen

Prengen in's Spiel kommt. In der That, was ift uns Hecuba? Wer das öfterreichische Bolt darum schelten will, soll allein sich selber anstlagen. Was berechtigt ihn denn, dem öfterreichischen Bolke Sympathien zuzumuthen, die es — wie seine Geschichte, seine Lebensinteressen liegen — durchaus nicht hegen kann?

Diese Haltung der Deutsch-Defterreicher ift nur das nothwendige Ergebniß der durch Jahrhunderte festgehaltenen öfterreichischen Bolitit. "Nicht blos dem Reiche bin ich verpflichtet, sondern auch dem Sause Sabsburg; lieber will ich ben Gid brechen, ben ich hinter bem Frohnaltare in Frankfurt geschworen habe," sagte Raifer Mag I. auf bem denswürdigen Reichstage von Freiburg (1498). Rur der Unbillige wird tadeln, daß den habsburgern die Realität des haufes Sabsburg jederzeit wichtiger war als die Idee des heiligen Reichs und ihr taijerlicher Eid. Auf die Frage, wie Patrioten es verantworten wollen, Defterreich aus bem beutschen Bunde auszuftogen, läßt fich lediglich antworten mit der Gegenfrage: wann ift Defterreich je in der That und in Wahrheit im beutiden Staatsverbande gemefen? Jebermann weiß, wie Defterreich burch echte und falfche Privilegien ichon am Ende bes Mittelalters von allen wesentlichen Pflichten gegen bas Reich befreit war. Die reinbeutiden Reichstreife, welche Reichsfteuern gablten, wurden als "Bablfreise" von bem jeder finanziellen Pflicht entbundenen öfterreichischen und burgundischen Rreise unterschieden. Auch die wichtigfte Fortbilbung unjeres öffentlichen Rechts in ber fpateren Reichszeit, bie im Weftphälischen Frieden festgesette Gleichberechtigung ber Confessionen, hatte für Defterreich teine Geltung. Go icharf ausgebilbet mar bereits zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts bie Absonderung bieser Lande vom Reiche, daß Mar I. und Karl V. ernftlich fich mit bem Plane trugen, den Erzherzog Ferdinand jum "Ronig von Defterreich" ju erheben. Gin folder Gebante mare in jener Beit für jeben anderen Theil bes Reichs ichlechthin unmöglich gewesen. Gehr oft und bitter ward im Reiche empfunden, bag Defterreich also ein Berechtigter im Reiche war ohne irgend welche Berpflichtung. Mehrmals ward auf unjeren Reichstagen die Frage angeregt, ob es nicht billig fei, baß Ungarn, an beffen Befreiung bie Deutschen fo oft ihr Blut gejest, auch Bflichten gegen bas Reich übernehme (jo in bem bentwürdigen Reichsabschiebe von 1566). Mit claffischen, noch für die Gegenwart giltigen Worten ichilderte Bufendorf's burchbringender politijcher Berftand bie Stellung Defterreiche alfo: "In allen ihnen vortheilhaften

Dingen find feine Fürften Glieber des Reichs, in allen widrigen Dingen gebärden sie sich als eine vom Reiche getrennte Macht." Noch in den Tagen Friedrich's des Großen schlug Kurmainz vor, man solle jene alten Privilegien prüfen, welche Defterreich von den Reichspflichten befreiten. Wozu nun schildern, wie durch die Hauspolitik der Habsburger die Schweis und die Niederlande, Elsaß und Lothringen, Preußen und Bommern ben Fremden geopfert wurden und um folder Gunden willen im Reiche die Rede ging, der Kaiser sei angustus ab angustando, non augustus ab augendo? Die Schuld an diesen unseligen Thatsachen werden wir billig nicht bem Sause Sabsburg aufburden, sondern der deutschen Nation, die mit unverzeihlichem Gleichmuthe fich von einem Saufe leiten ließ, welches mit bem beften wie mit dem schlechteften Willen eine beutsche Politif nicht einhalten tonnte. Die Stellung bes Hauses zu den Barteien im Reiche war durch die Natur ber Dinge gegeben. Rachdem der Bersuch, auf den Trümmern der Reformation eine mitteleuropäische Monarchie zu gründen, mißlungen war, haben wohl einzelne unternehmende Habsburger fich beftrebt, Defterreich mit den Waffen in der Hand zur alleinigen suddeutschen Macht zu erheben; allen Habsburgern gemein blieb jedoch die ichon von den Lügelburgern eingeschlagene Politif, die Parteien im Reiche fich an einander zerreiben und schwächen zu laffen. Spiritum vertiginis unter ben beutschen Protestanten zu nähren, damit sie wie Simson's Füchse ihre eigenen Lande verwüsten, rieth der faiserliche Kanzler Stralendorff; das Haus Baiern niederzuhalten, damit es nicht mit den Evangelischen fich für die deutsche Freiheit verbinde, rieth vortrefflich der Rangler Socher.

Seit den Wiener Verträgen und der Besetstigung der preußischen Macht ist das Verhältniß des Wiener Cabinets zu Deutschland ein ansderes und für Oesterreich bequemeres geworden. Vorderösterreich und die den Süden unseres Vaterlandes militärisch beherrschende Machtstellung ist verloren, die alte Angst der süddeutschen Staaten vor Oesterreichs Eroberungsplänen, die noch in den zwanziger Jahren sehr lebendig war, schwindet mehr und mehr. Mögen einige Heißsporne in Wien noch die begehrlichen Träume Joseph's II. träumen: die besonnene Mehrzahl der österreichischen Staatsmänner begreift, das Oesterreich vorerst in Deutschland nichts erobern kann. Seine deutsche Politif muß zunächst eine conservative sein: es gilt den Einsluß in Deutschland, den man besitzt, zu behaupten. In zweiter Linie hofft man sodann, Deutschland

bineingugieben in bie italienischen Rampfe. Borläufig gurudgestellt, aber unvergeffen ift endlich ber Plan des Fürften Schwarzenberg, Breufen zu demuthigen und bann zu vernichten, und in dem mitteleuropais iden Siebzigmillionenreiche Defterreich zur herrschenden Dacht zu erbeben. Auf das glücklichfte arbeitet biefen Planen in die Sande bie veränderte Befinnung der deutschen Mittelftaaten. Während noch unter Friedrich bem Großen die Rleinen bei Preugen Schut fuchten gegen Defterreich, treibt heute die Angst vor Breugen die Mittelftaaten in das öfterreichische Lager; denn Preußen beherricht jest militärisch ben Norben in ähnlicher Weise, wie Defterreich vor hundert Sahren ben Guben. Cebr fruh und richtig hat man in Berlin diese nothwendige Folge der neuen Gebietsveränderungen begriffen, wie die bekannte, von Combit veröffentlichte Dentschrift eines preußischen Staatsmannes vom Jahre 1822 beweift. Defterreich ift und bleibt ber Hort des dynastischen Barticularismus. Sein Ginfluß in Deutschland war während ber jungften fünfzig Jahre allemal bann am ftartften, wenn unfere nationalen Soffnungen am tiefften barniederlagen: fo zur Zeit der Karlsbader Conferenzen, fo wieder, als nach bem Falle von Barichan der Rudichlag gegen die Julirevolution erfolgte, fo abermals in ben Tagen ber Schmach von Olmüt, fo wiederum im Jahre 1863, als der innere Unfrieden in Preugen die Reformarbeit deutscher Batrioten völlig labmte.

Bon allen Schlagworten ber öfterreichischen Bartei in Deutschland ift feines jo hohl, wie das oft wiederholte: mag die Trennung Deutschlands von Defterreich bem rechnenden Berftande vielleicht nothwendig ericeinen, das Gemüth des deutschen Bolles wird fich immerdar dawider emporen. Bir wollen ihn nicht naber beleuchten, diesen sonderbaren Gegenfat von Gemuth und Berftand, obwohl wir meinen: wie bei jedem menichlichen Thun, fo werde auch bei bem politischen Birten nur bann ein Segen fein, wenn Ropf und Berg einträchtiglich mit einander gebeit. Aber wie unreif, wie baar bes fittlichen Ernftes mußte bas Bemuth unferes Bolfes fein, wenn es fich von ber gegemvärtigen Berbindung Deutschlands mit Defterreich sittlich befriedigt fühlte! Eben in diefer Berbindung offenbart fich am allerhäftlichften ber Beift ber Unwahrheit, ber unfer Bundesrecht burchweht. Dem Raiferstaate ift nie in ben Ginn gefommen, die wichtigften Bundesgesete anszuführen. Webr ale breifig Jahre bestand in Defterreich die Unterbruchung ber Protestanten trop ber von ber Bundesacte garantirten Rechtsgleichbeit ber Confessionen. Babrend ber bentichen Revolution verweigerte Defter-

reich der Centralgewalt jo lange unter unwahren Bormanden ben Gehorsam, bis der ersehnte Tag fam, da man die deutsche Bewegung erftiden fonnte. Mit allebem genügte Defterreich nur bem Befege ber Selbsterhaltung, bas einer Brogmacht ichlechthin verbietet, fich einer fremden Gewalt unterzuordnen. Unerträglich aber ift, bag ein Staat, ber feine Bflicht gegen Deutschland anerkennt, den Anspruch erhebt, unjere Beidide nach feinem Gutdunten zu leiten. Jahrzehnte lang hat er unfer constitutionelles leben untergraben, weil er fich felber die Rraft nicht zutraute, eine conftitutionelle Ordnung zu bulben. Roch beute hindert er jede nationale Reform in Deutschland, weil er selber des verjungten Deutschlands Glied nicht fein fann - und wir ertragen es. Ein Gemijch aller Nationen, verfichert biefer Staat gleichwohl fort und fort, daß er beutich fei, mahrend feine Organe gur felben Stunde ben Magyaren betheuern, das Raijerhaus fei immerdar gut ungarisch ge= wefen, den Slaven, es habe ein warmes Berg für die flavische Ration - und wir ertragen es. Betrachten wir das Berhalten bes Raiferstaates gegen die nationalen Bestrebungen der Bolfer, jo ftogen wir Schritt für Schritt auf Buge, die jedes sittliche Gefühl emporen muffen und boch im Befen diefes Staates tief begründet find. Gedenken wir, wie in dem ichonften Sahre ber öfterreichischen Geschichte, 1809, Ergherzog Karl im f. f. Auftrage ben beutschen Nationalfrieg anfündigte und gleichzeitig Erzherzog Johann, ebenfalls im f. f. Auftrage, ben Stalienern versicherte, jest gelte es den Rampf für die Nationalfreiheit Italiens ober wie im Sommer 1848 ber Südflavenhäuptling Jellacic unter bem Jubel der Wiener, mit f. f. Gutheißung, Deutschland hoch leben ließ und einige Monate barauf, abermals auf f. f. Befehl, die Rroaten gum Blutbade wider die Deutschen führte: jo ichauen wir eine Staatstunft, welche, milde gesprochen, eine beutsche nicht ift. Die Nationen bes Donaureichs, bunt durch einander gewürfelt wie fie find, werden wohl ober übel mit einer hauspolitit fich vertragen muffen, die allen Nationen in raichem Bechiel ichmeichelt, um ichließlich über alle burch Theis lung zu herrichen. Wir Deutschen aber ichauen vor uns bie Möglichfeit, auf rein-beutschem Gebiete ein nationales Staatswesen zu grunden, und die Berachtung aller Welt wird auf unserem Saupte laften, wenn wir vor solcher Arbeit zuruchschrecken aus gemuthlicher Ruchsicht für ein halbfremdes Nachbarland.

"Aber," ruft man (und dieser Einwurf gilt für unwiderleglich), "wir können Desterreichs nicht entbehren. Wie oft sind während der

frangöfischen Kriege Preußen und Desterreich vereinzelt geschlagen worden; erst als sie sich versöhnten, ward ihnen der Sieg." Wunder-liche Verwirrung der Begriffe, die recht deutlich zeigt, zu welchen Thorheiten Die jentimentale Betrachtung ber Geschichte führt! Alfo, weil Franfreich einmal vor Jahren eine llebermacht erlangte, die nur durch die Berbündung des gesammten Europas gebrochen werden fonnte, des= bath muffen Defterreich und Breugen im beutschen Bunde gujammen iteben! Sieht man benn nicht, daß fich genau mit benfelben Grunden and der Eintritt Englands und Ruglands in den beutschen Bund als nothwendig erweisen läßt? Rein, Desterreich und Preugen haben oft mit Recht für gemeinsame Zwecke bas Schwert gezogen; aber ebenso oft ift es geschehen (die geheime Geschichte der Freiheitsfriege selber mag Dies beweisen) und ebenso oft wird es geschehen, daß die Interessen beider Staaten einander ichnurftracks zuwiderlaufen. Breugen tann mit Defterreich geben "nur fo weit es uns bequem ift", wie ein preufifder Staatsmann fehr richtig fagte. Zwei Großmächte, die im Befentlichen fich felbst genügen und einige Interessen gemein haben, verfehren nur dann in ungereigter, achtungsvoller Beise mit einander, wenn fie fich durchaus felbständig gegenüber ftehen und dann und wann für gemeinsame Zwede vorübergebende Allianzen ichließen. Und in der That, feit Friedrich dem Großen bis zum jungften schleswig-holfteiniichen Ariege haben Defterreich und Preugen, fo oft fie ein gemeinsames Biel erftrebten, fich regelmäßig als unabhängige Machte, oftmals mit offenbarer llebertretung der Reichs- und Bundesgesete, zu einer vollerrechtlichen Alliang verbunden. Solches Berfahren, mag es ben blinden Berehrern des Bundestags noch jo ruchlos ericheinen, ift das einzig mögliche für zwei europäische Mächte. Ihre Stellung im deutschen Bunde hat diese gelegentlichen Berbindungen nicht erleichtert, fondern erichwert; benn als Bundesglieder find fie unvermeidlich gezwungen, um ben berrichenden Ginfluß in Deutschland gu ftreiten, toftliche Rrafte ju vergenden um fich gegenseitig zu beobachten und zu schädigen. Auf bem Biener Congreffe mußte man dies fehr wohl. Unter allen Geinden Deutschlands ging damals die ichadenfrohe Rebe: wie ichon, daß man die beiden Staaten "zusammengetoppelt" und aljo geschwächt habe. Dies Berbaltniß wechselseitiger Gifersucht und Schabigung wird nothwendig fortbauern, bis entweder Preugen auf bas Dag eines Rleinftaates berabgebrudt ober Oefterreich gangtich ausgeschieden ift aus bem dentiden Staatsleben. Es liegt auf ber Sand, bag and ber weitere

völferrechtliche Bund des preußisch-deutschen Bundesftaats mit Defterreich, den die Frankfurter Reichsverfaffung und die Berliner Unionsentwürfe vorschlugen, den Sader der beiden Machte nicht versöhnen Desterreich wird in Wahrheit geschwächt durch feine Stellung im deutschen Bunde, wird badurch gehindert, mit ungetheilter Rraft jenes Werf ber inneren Berichmelzung und Berföhnung zu vollführen, bas für dies Gemisch feindseliger Nationen das oberfte Bedürfnig bleibt. Darum ichreckt uns auch nicht die, von vielen Bohlmeinenden und ichon im Jahre 1810 in einer bentwürdigen öfterreichijchen Staatsichrift, ausgesprochene Befürchtung, die beutsche Cultur in Defterreich werde nach der politischen Trennung von Deutschland verfümmern und überwuchert werden durch das Slaventhum. Belchen erdentlichen Gewinn hat denn die deutsche Nationalität in Defterreich aus der politischen Berbindung mit Deutschland bisher gezogen? Im Gegentheil: ift Defterreich einmal aus der deutschen Politit ausgeschieden und jeder Unlag des Mistrauens beseitigt, das jett noch fort und fort Deutsch-Defterreicher und Morddeutsche einander entfremdet, dann wird das Deutschthum in Desterreich sich fraftigen durch einen regeren Berfehr mit bem Geistesleben Deutschlands.

Doch es ift mußig nachzuweisen, daß die Berrichaft Defterreichs in Deutschland und Stalien ein Unglud bleibt für Defterreich felber. Gewiß, ein glückliches Berfaffungsteben ift in Defterreich fo lange ungefichert, als der Staat Provinzen besitt, die er nur durch die Sabelherrichaft behaupten tann. Ebenso gewiß werden Deutschland und Defterreich dann erft ehrliche Bundesgenoffen werden, dann erft flar erfennen, wie viele wichtige Intereffen ihnen beiden gemein find, wenn Defterreichs herrichende Stellung in Deutschland - Diefer Quell jahrhundertelanger Rämpfe - verschwunden ift. Aber leider, fein machtiger Staat verzichtet freiwillig auf feinen Befitgtand, felbit wenn er diesen als unhaltbar erkennen sollte. Am allermindesten ist die Beisheit der Entjagung zu erwarten von dem Bauje Babsburg-Rothringen und dem unbelehrbaren Duntel feiner altfaiferlichen leberlieferungen. Den Unspruch auf die Oberhoheit in Italien rechtfertigte noch Fürst Metternich mit der Burde der Onnaftie ,als Nachfolger der romischen Raifer", und uns Deutschen gegenüber hegt ber Wiener Dof noch unverbrüchlich dieselbe Gefinnung, welche ber Freiherr von Gemmingen im faiferlichen Auftrage in feiner Antlageschrift wider den Fürstenbund Friedrich's bes Großen aussprach: "das Baus Desterreich muß ent-

weber bas Oberhanpt ober ber Feind bes beutschen Reiches fein." In den Tagen Felix Schwarzenberg's, da im Rausche des Siegs die alte habsburgijche Buruchaltung vergeffen warb, ericholl aus dem öfterreichtichen Lager der Hohnruf: "wenn der Raiser ruft, muffen die Martsgrafen folgen!" Während der deutschen Revolution forderten Beißiporne der öfterreichischen Bartei geradezu Berlegung des beutschen Barlaments nach Bien. Mit folder Berrichsucht ift auf die Dauer nicht in Frieden ju verhandeln. Drei Wege liegen bor uns. Entweder Fortdauer des heutigen Buftandes, Fortdauer jener unwahren Bermijdung bundischer und nichtbundischer gander, deren ichmachvolle Folgen vor Aller Augen liegen. Dder Gründung des von Schwarzenberg erhofften mitteleuropäischen Reiches unter Desterreichs Dberhoheit; dann würden die höchsten Intereffen des großen deutschen Boltes in ber Rechnung der herrschenden Sauspolitit nur einen Factor neben vielen andern bilden, einen Factor, ber vielleicht ein wenig mehr Werth hatte, als bie Intereffen der Czechen und Magyaren, der Raigen und Sannalen. Ober endlich Trennung von Defterreich, Errichtung eines nationalen Staats. Bei ber nachsten europäischen Rrifis, bei bem nachsten Raffentampfe, der Defterreich beimfucht, wird fich zeigen, ob die Deutschen noch immer fich von wohllautenden Phrasen nahren, noch immer, wie Berr v. Radowig, die Berlegenheit ihrer ofterreichischen Bruder nicht benugen wollen, ober ob fie Mannes genug find ihre nationale Pflicht zu thun.

Die Fragen, welche heute den deutschen Batrioten bewegen, sind mannichsach verwandt mit jenen, welche der Nordamerikaner vor neunzig Jahren erwägen mußte. Auch dort bestand eine in ihren Ansängen durchaus natürliche und gesunde Berbindung zweier stammverwandter Länder, ja, die Colonien waren mit dem Mutterlande durch ein Band der Dankbarkeit verkettet, das uns mit Oesterreich nicht verbindet. Der Druck, den England aus Amerika ausübte, war zum mindesten nicht schwerer als die Lähmung des deutschen Staatslebens durch Oesterreich. Dennoch trieb der unversöhnliche Gegensatz der politischen Juteressen nothwendig zur Trennung. Ein unseliges, wahrhaft tragisches Moment erschwert den Deutschen einen ähnlichen Entschluß. Wir müssen das Fortbestehen des Denaureichs in seiner Hauptmasse ausrichtig wünschen; aber unsere eigene Zukunst liegt uns natürlich mehr am Herzen als die Erbaltung Desterreichs. So kann es sich denn leicht fügen, daß Preußen sich einst gezwungen sehen wird zur Berbindung mit Oesterreichs inneren Fein-

ben—ein Gebanke, der schon unter Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm II. wiederholt auftanchte. Inzwischen soll der deutsche Patriot, der die Nothwendigkeit der Trennung von Oesterreich erkennt und ehrlich ausspricht, zu dem vielen Schweren, das wir leiden müssen um unseres Landes willen, auch noch ein leichtes Ungemach gleichmüthig auf seine Schultern nehmen: er soll ertragen, daß die Kurzsichtigen und die Heuchler ihn einen Berräther schimpsen. Ist dereinst die unnatürsliche politische Berbindung zerrissen, dann wird der Deutsch-Oesterreicher über die vollzogene Trennung ähnlich urtheilen wie heute der Engländer über den Unabhängigkeitskrieg der Nordamerikaner. Er wird sagen: die Deutschen haben ihre Pflicht gethan, der geistige und wirthschaftliche Berkehr beider Länder ist nach der politischen Trennung lebhafter, inniger denn zuvor.

Wir sahen, von einem lebensvollen Bundesstaate kann nicht die Rede sein, so lange nicht mindestens seine räumlichen Grenzen unzweisels haft sest stehen, sämmtliche Bundesgenossen nicht mit ihrem ganzen Gebiete ihm angehören. Wir gehen weiter. Ein Bundesstaat ist unhaltsbar, wenn nicht die Bundesgenossen durch starke Interessen und Sympathien zusammengehalten werden. Daß solche geistige und materielle Bande die deutsche Nation zusammenschließen, wird Niemand bestreiten. Aber diese Gemeinschaft der Bedürfnisse und Neigungen kann auch so start und innig werden, daß die Nation sich mit einem söderativen Dassein nicht mehr begnügen kann und zum Einheitsstaate fortschreiten muß. In solchem Falle besanden sich die Niederlande, nachdem sie das französisische Joch abgeschüttelt. Ob ähnliche Zustände heute in Deutschstand vorliegen, auf diese Frage kommen wir zurück.

Ein Bundesstaat jest ferner einige Gleichheit der politischen Einrichtungen in den Einzelstaaten voraus. Staaten, deren Bürger ein sehr verschiedenes Maß politischer Rechte besitzen, können nicht ohne schwere Gefährdung des inneren Friedens eine so innige Verbindung unter sich eingehen. Darum verlangt die schweizerische Bundesversfassung von den Cantonen die republikanische Staatsform, läßt aber die Wahl frei zwischen der "demokratischen" und der "repräsentativen" Form der Republik. Weiter gehen die Amendements zur Bundesversfassung von Nordamerika, sie schreiben Grundrechte vor, die den Bürzgern von allen Einzelstaaten gewährt werden müssen. Auch diese Boranssezung des Bundesstaats ist in Deutschland vorhanden. Die Anomalie der politischen Zustände in Mecklenburg und den Hanse

ftabten tommt taum in Betracht. Deutschland befteht burchgängig aus monarchischen Staaten mit schwachen Anfängen constitutionellen

Berwidelter ericheinen bie Dinge, wenn wir bas innere Staatsleben ber Einzelftaaten icharfer in's Auge faffen. Der Bundesftaat ift bisber nur in demofratischen Staatenverbindungen burchgeführt worden. Schon bieje Thatjache muß ernfte Bedenken erregen. Der Staat ift feine äußerliche, nach Belieben in die Ferne zu übertragende Ordnung. Es ift nicht mahrscheinlich, bag Deutschland als Ganzes eine ähnliche Berfaffung wie die Schweig und Nordamerita auf die Dauer ertragen follte, so lange feine Einzelftaaten ein burchaus anderes Staatsrecht haben als die Cantone ber Schweiz und die Bereinigten Staaten. Die Bundesverfassung jener beiden Republiten läßt fich ohne die republitanische Staatsform ebenjo wenig benten wie ein Papftthum ohne Bapft. Die ichariblidenden Berfaffer bes Federalift festen bei ihrem Bundesftaatsplane die Demofratie als selbstverftändlich voraus. Neuerdings war Daniel Manin berselben Meinung. Auch John Stuart Mill halt einen Bundesstaat von Monarchien für unmöglich. Sogar ber enthufiaftische Berehrer der Foderativverfaffungen, Edward Freeman, der Berfaffer ber gründlichen history of federal government, magt einem monarchischen Bundesftaate hochstens die Dauer eines Menschenalters vorauszusagen. Reine Frage: bie Thee ber Foberation ift ein wesentlich republikanischer, oder genauer, ein bemokratischer Gedanke. Jede Foderation, will fie nicht untergeben, ftrebt auf irgend einem Wege banach, baß bie Minderheit fich ber Mehrheit füge. Die Berrichaft ber Mehrbeit ift ein ber Demofratie geläufiger, unbeftrittener Grundfat. den Monarchen bagegen wird erwartet, daß fie die Ginheit ihres Staats nach außen vertreten, daß ein ftolges Bewußtsein ihrer fouveranen Burbe fie befeele. Durfen wir billigerweise von souveranen Fürften neben folden Gefinnungen auch noch die collegialische Gefälligfeit, die Bereitwilligfeit, ber Mehrheit zu weichen verlangen? Salte man es nicht für einen Bufall, daß von allen Staatenvereinen ber Beichichte ber Bund ber beutschen Monarchien weitaus ber zwieträchtigfte und franthafteste gemejen ift, und auch bie ariftofratischen Foderationen felten das Bild ber Kraft und ber Gefundheit barboten. Der Sprachgebranch in ber Beit des beiligen Reichs beweift, bag ber Inftinkt bes Bolles bieje Babrheiten buntel fühlte; man nannte bas Reich gern "bie erlauchte Republif beutscher Gurften". Gold ein Name flingt ftattlich für romantische Ohren. Unwillfürlich steigt dabei vor unserem Geiste auf das majestätische Bild jenes Senats von Königen, dessen Rom sich rühmte. Der Politiser aber soll fragen: ob denn eine Republik von Fürsten praktisch etwas Anderes und Tüchtigeres sein kann als — was sie dem Wortlaute nach zu sein scheint — eine contradictio in adjecto? Die deutschen Monarchen haben bewiesen, daß sie zur Noth einen Staatenbund ertragen können, in welchem entweder gar nichts beschlossen oder der dynastische Stolz gebrochen wird durch die Orohungen der Uebermacht. Werden sie auch im Stande sein, einer strengen bundesstaatlichen Ordnung sich zu fügen?

Der Uebergang aus bem Staatenbunde in den Bundesstaat vollzieht sich in Republiken, wenn auch unter Rämpfen, boch nicht allzu mühjelig, sobald erft bemotratische Inftitutionen und Sitten zum unbeftrittenen Siege gelangt find. Das Berlangen, fammtliche Einzelftaaten mußten der Berfaffungsanderung guftimmen, erscheint einem an die Berrschaft der Mehrheit gewöhnten Bolte lächerlich. In Nordamerika magte Beit der Errichtung der heutigen Bundesversaffung ein solcher Unfpruch nicht einmal laut zu werden. Die Berfaffungen ber Gidgenoffenichaft und der Union find beide durch den Beschluß der Mehrheit der Einzelstaaten gegründet. - Unfehlbar muffen fich in einem lofen bemofratischen Staatenbunde schwere sociale und politische Leiden entwickeln, welche Jedermann am eigenen Leibe empfindet. Run braucht ein fouveranes Bolf gemeinhin lange Zeit, um die Nothwendigkeit einer Reform zu begreifen, doch es schreitet entschlossen an's Werk, wenn es einmal die bojen Folgen verfehlter Institutionen schmerzlich gefühlt hat. So siegte in Nordamerika über alle Bedenken des Particularismus das Intereffe des tief danieder gebeugten Handels. Man erkannte, nur eine starte Bundesgewalt fonne ben Berfehr ichuten und ber Bollichranten entledigen. - Der Entichluß zum Bundesftaate fortzuschreiten fällt einem bemofratischen Staatenbunde auch darum nicht schwer, weil dabei Niemandem ein Opfer ohne volle Entschädigung zugemuthet wird. Alle Rechte, welche das souverane Bolt von Maffachusetts an die Union abgetreten hat, find ihm als einem Gliebe der Union guruckgegeben worben. Dies Bolf entscheidet noch heute durch seine gewählten Abgeordneten über bie Fragen ber auswärtigen, ber Banbelspolitif u. f. f.; nur erfolgt diese Entscheidung nicht mehr in der gesetgebenden Bersammlung bes Einzelstaates, fondern in bem Congresse ber Union.

Wie anders, wie viel ungünftiger fteht dies alles in einem monarchischen Staatenbunde! Bas der Demofratie als Widerfinn erideint, gilt in der Monarchie als unverbrüchlicher Grundsat: jeder Souveran ift bem andern gleich, alfo fann ber Uebergang gum Bundesftaate nur burch freiwillige Buftimmung fammtlicher Bunbesfürften erfolgen. Go recht im Beifte ber monarchischen Legitimität verlangte Rönig Friedrich Wilhelm IV., felbft ber Schein eines indireften Zwanges durfe der freien Uebereinstimmung der Souverane nicht anhaften. In ariftofratischen Staatenbunden zeigt fich, beiläufig, dieselbe Ericheis nung. Die Oligarchie ber souveranen Stadtrathe und Provinzialstaaten der Niederlande widersette sich beharrlich bis zu ihrem Untergange jedem Bersuche, das liberum veto der Staaten zu beseitigen; und in der Schweiz ist die Bundesreform dann erst durchgedrungen, als bie Berrlichkeit ber regimentsfähigen Burger von Bern und aller anberen Ariftofratien in ber Gidgenoffenschaft ein Ende hatte. - Jene schweren nationalen Leiden, welche in Demofratien ben Particularismus brechen, fonnen in Monarchien eine fo burchichtagende Birfung nicht haben. Die Kronen werden ja von der Erschwerung des Handels und anderem Ungemach der getreuen Unterthanen nicht unmittelbar betroffen. Die Beriplitterung ber Wehrfraft tann nur im Falle eines ungludlichen Rrieges Folgen herbeiführen, welche von den Sofen unmittelbar ichmerglich empfunden würden; folche Tage friegerischen Sturmes find indeg wenig geeignet für friedliche Reformen. "Die Souveranität ift ein Migbrauch, aber ich befinde mich wohl babei," fagte ein deutscher Fürft zu dem Freiherrn vom Stein und bewies alfo, baß an ben Bojen beuticher Rleinfürften die flare Erfenntniß ber Nichtswürdigfeit des Bestehenden sich sehr wohl verträgt mit dem festen Willen nichts baran zu andern. Die beutsche Bundesftaatspartei hat auch barum weniger Aussicht auf Erfolg als weiland die Föderaliften in der Union, weil fie den Souveranen ichwere Opfer gumuthet ohne jede Entschädigung. Man pflegt biese Dinge gern mit bem Ange bes Moralifien zu betrachten und zu fragen: follten beutsche Fürften ihrer Ration Die Abtretung von Rechten verfagen, welche fie ohne Bogern an Napoleon bingaben? Bittere Frage! Aber ift benn gang vergeffen, wie foniglich Rapoleon seine Bafallen zu belohnen verftand? Wenn ein Gurft auf Erben nichts Soberes fennt als ben Glang feines Saufes, und die Berbindung mit dem Feinde Deutschlands ihm die Aussicht gewährt auf die souverane Königsfrone, auf ein dreifach vergrößertes Ländergebiet: dann wahrlich ist es lohnend einen Protector zu ertragen. Friedrich Angust von Sachsen hat nie begreisen können, was er denn im Jahre 1806 gesündigt habe. Dem norddeutschen Bunde, den Preußen stiften wollte, verweigerte er jedes Zugeständniß, obgleich Preußen die Selbständigkeit Hessens und Sachsens mit übertriebener Schüchtern- heit schoute; einige Monate später war er ein Basall Napoleon's. Sehr natürlich. Napoleon ließ dem sächssischen Gesandten zuslüstern, Preußen wolle den kleinen Nachbarstaat erobern. Die plumpe List errreichte ihren Zweck; denn eine erbliche Berblendung, davon nur wenige ausgezeichente Staatsmänner sich frei halten, versührt die Lenker der Mittelsstaaten immer aus sen, sich lieber von dem Feinde mit Scorpionen peitschen zu lassen, als die milde Leitung des Freundes zu ertragen. Dazu kam: der Bund mit Preußen verhieß für Aursachsen keinen wesentlichen Länderzuwachs, die Unterwerfung unter Napoleon brachte ihm das Großherzogthum Warschan. Die deutsche Bundesstaatspartei aber ist heute in derselben Lage wie Preußen im Sommer 1806: sie ist nicht im Stande, unseren Souveränen eine Entschädigung zu versprechen.

Und welche Rechte sind es, deren freiwillige Abtretung ohne Entschädigung die Anhänger der Franksurter Reichsversassung von Deutschlands Fürsten erwarten? Auch in der bescheidensten, der lockersten Form des Bundesstaates muß die Centralgewalt mindestens zwei Besugnisse ausschließlich besitzen: die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und, wenigstens in Kriegszeiten, die Berfügung über das Bundesheer. Nun spottet man gemeinhin: "Das Recht selbständiger Kriegsührung steht den Bundessürsten auch heute nicht zu; was will sie also heißen, jene Kriegsherrlichseit im Frieden, deren Abschaffung wir verlangen? und wie werthlos ist doch die selbständige Leitung der auswärtigen Angelegenheiten durch die Kleinstaaten, sie hat ja lediglich zur Folge, daß einige Duzend Müßiggänger mehr an den europäischen Hösen antichambriren!" Ich erwidere: In solcher Beise werden diese Dinge von den Regierten beurtheilt. Hier aber handelt es sich um die Meinung der Regierenden, und Jedermann sieht, daß jene beiden Rechte von den Souveränen sehr hoch geschätzt werden. An der Mehrzahl unserer Höse herrscht die Meinung, das Heer sei die natürliche Stütze des Thrones. Ein höchstpersönliches Band umschlingt den Kriegsherrn und sein Heer; die meisten deutschen Fürsten sühlen sich als Offiziere, zeigen sich nur in militärischer Reidung. Und selbst der Fürst von Reuß jüngerer Linie

wurde glauben auszuscheiben aus ber Familie ber Souverane Guropas, wenn er nicht mehr mindeftens zu Bien einen Geschäftsträger hielte. 3bre Diplomatie, ihre dem Rriegsherrn allein verpflichteten Beere geben unjeren Fürften - nicht rechtlich, aber thatfächlich - bie Möglichfeit, in Beiten ber Roth abermals ben Schut des Auslandes zu fuchen. Rechte, welche folche Folgen haben fonnen, barf Niemand unbedeutend nennen. Und entfinnen wir uns, daß noch vor wenigen Monaten deutsche Patrioten zur Rettung ber beutschen Nation ernftlich an einen neuen Rheinbund bachten, fo fonnen wir nicht für unmöglich halten, daß einmal in höchfter Bedrängniß beutsche Fürften gur Rettung ihres Saufes benjelben Plan hegen werden. Noch vor einigen Jahren erklärte ber Graf v. Borries, Hannover werde lieber Frankreichs Silfe anrufen als zu Bunften einer preußischen Centralgewalt einen Theil feiner Souveranität opfern. Roch mehr: nach jener Auffassung bes conftitutionellen Spitems, welche in ben beutichen Staaten vorherricht, find die auswärtigen und die Militarfachen die einzigen wichtigen Staatsangelegenheiten, worüber die Krone ohne die Einmischung der Landftande entscheidet. Und gerade dies lette theuerfte Bollwerk des Abfolutismus wollt ihr fturmen! Ein Fürft, in allen Fragen bes Civildienstes von seinen Landständen wo nicht beschränkt, so boch geargert und beobachtet, überdies verpflichtet (mas in einem Bundesftaate unerläßlich ift), jeden ernften Streit mit feinen Ständen dem Spruche eines Reichsgerichts zu unterwerfen, und zu alledem der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten ganglich, ber Leitung bes Beeres faft vollständig beraubt - ein solcher Fürst ift allerdings in einer wenig beneidenswerthen Lage. Er hat nicht einmal die Befugniß, welche Begel irrthumlich dem constitutionellen Könige zuschrieb, bas Bunktchen auf bas i gu feben. Man fage nicht: auch die Gründung bes conftitutionellen Susteme war eine harte Zumuthung an die Monarchen, und bennoch find fie barauf eingegangen. Diefer Bergleich hinkt fläglich. Im conftitutionellen Staate besteht ber unverbrüchliche Grundfat, daß nichts gegen den Willen der Krone geschehen barf. Im Bundesftaate aber muß allerdinge die answärtige Politif febr oft gegen den Willen, jedenfalls obne bie Buftimmung ber Bundesfürsten geleitet werden. Rein, es ift ein ichweres, unerhörtes Opfer, was die Bundesftaatspartei von ben deutschen Gurften verlangt. Ift es wahrscheinlich, daß erbliche, unverantwortliche, unabsebbare Souverane freiwillig einem folden Anfinnen weichen und fich bafur mit bem ftolgen Bewußtsein tröften werben: wir

haben verzichtet zu Ehren des deutschen Namens!? Ist von dem hohen Abel deutscher Nation nach dem Berlause seiner Geschichte ein solcher Entschluß zu erwarten?

Die bürgerliche Gesittung unseres Jahrhunderts hat auch auf die Soben der Gesellschaft beilfam eingewirft. Unfere Boje leben anftändig oder vermeiden doch das öffentliche Aergerniß. Aber mit den argen Thrannen, ben guchtlosen Beibern des achtzehnten Jahrhunderts icheint auch die große Leibenschaft, das große Talent in den meisten deutschen Dynastien begraben zu sein. Die jungste Geschichte unserer Bofe ift ermudend eintonig wegen bes Mangels an originellen Charafteren. Die Mehrzahl der erlauchten Säupter zeigt eine erschreckende Familienahnlichfeit, die wohlmeinende Mittelmäßigfeit herricht fast überall vor. Und biefer von der Natur nicht sehr verschwenderisch ausgestatteten fürstlichen Generation ist von fruh auf die Seele genahrt worden mit der Lehre vom "monarchischen Princip" und mit den Ueberlieferungen der particularistischen Mythologie. Bon Kindesbeinen an umgiebt fie jener höfische Abel, der ein Fluch Deutschlands ist, denn er hat kein Baterland, und verfümmert er nicht völlig in ftumpfer Gelbitfucht, fo fchwingt er sich doch höchstens auf zur ritterlichen Unhänglichkeit an die Berson des Fürsten und das fürstliche Haus.

Der Berkehr der heranwachsenden Fürsten mit dem Bolke ist gemeinhin oberstäcklich und geschieht selten in solcher Weise, daß sie sich gezwungen sehen, groß zu denken von den Menschen. Die Jdeale unserer Nation erwärmen nur selten das Herz ihrer Fürsten, denn unsere nationalen Helden waren zumeist Charaktere von sehr geringer "engerer Baterlandsliebe", und die großen Tage unserer neueren Geschichte sind nur zu oft die Zeiten der Schande einzelner Opnastien gewesen. Ja, sogar sich schlichtweg und ohne Borbehalt als Deutsche zu fühlen kann den Herren unserer kleinen Höse nicht leicht werden, die so vielsach mit den Herrschergeschlechtern des Auslandes verschwägert sind. Alles dies und die Enge der Kleinstaaterei, die eine starke Staatsgesinnung nicht aufkommen läßt, muß die Mehrzahl der deutschen Fürsten zu einer rein dynastischen Aussach des Staatslebens sühren. Bergeblich versuchen die Doctrinäre des Constitutionalismus dies zu leugnen.

Die dynastische Politik ist in Deutschland historisch. Im heiligen Reiche war sie sogar durch das Staatsrecht anerkannt. Auf dem Reichstage wurden bekanntlich nicht die deutschen Staaten vertreten, sondern die fürstlichen Häuser. Ward die Treirung einer neuen Stimme im

Fürstenrathe beantragt, fo pflegte man als Grunde anzuführen ben Blang und die Berdienfte ber vorgeschlagenen Dynaftie, doch nie die Bedeutung ihres Territoriums. Innerhalb eines folden Staatsrechts mußte naturgemäß jene Politit gebeiben, welche gur Bereicherung bes fürstlichen Baujes die Landestinder unbedentlich in die Fremde vertaufte, ohne die leijeste Rücksicht auf die Pflichten gegen Deutschland begehrlich Die Band ansftredte nach ben Aronen von England, Schweden, Bolen, Rufland. Es war eine weitere Confequeng diefer bynaftischen Staatsfunft, daß der Reichsdeputationshauptschluß zwar das Reich ber edelften Provingen beraubte, die Dynaftien aber glangend entschädigte; ben Sofen ichien dies felbftverftandlich. Rur ein fleiner letter Schritt führte von da zum Rheinbunde. Auch in der Geschichte republikanischer Staatenvereine finden wir Buge frecher Selbstsucht, wiederholte Unrufungen des Austandes im Rampfe gegen die heimischen Bundesgenoffen. Aber jene verblendeten Radicalen ber Schweiz und ber Riederlande, die mit fremder Silfe die helvetische und batavische Republik grundeten, erftrebten boch bas Beil ihres Baterlandes, obichon mit verwerflichen Mitteln. Eine fo freudige Losreißung von der eigenen Ration, einen jo tödlichen Baß jogar gegen den Namen des Baterlandes, wie die dynaftische Politit des Rheinbundes fie aufweift, suchen wir in republitanijden Staatenbunden vergeblich. Auch im beutschen Bunde - bem Bunde der Fürften, nicht der Staaten - ift die ftreng bynaftische Auffaffung bes Staatslebens ftaatsrechtlich anerkannt. Dag im Staate das öffentliche Wohl höchstes Gesetz sei, dieser Gedante mard den gebilbeten Deutschen langft geläufig. Darüber vergeffen wir allzuleicht, daß an vielen beutichen Sofen die grundverschiedene Deinung herricht, welche den Beftand des Fürftenhauses als das oberfte politische Intereffe betrachtet. Soren wir auf die Bergensergießungen einzelner offenbergiger gefronter Saupter, fo begegnet uns überall die frohliche Buverficht, bas ur und ftammwüchsige fürftliche haus, bas urangestammte Welfenhaus werde blüben bis an bas Ende ber Tage; vom Staate ift ba gar nicht die Rebe. Gine liebenswürdige Pringeffin aus einem beutichen Aleinlönigshause beschwerte sich fürzlich über eine allerdings bochtrabende Menferung eines Ergherzogs und fügte entruftet bingu: "und uniere Familie ift boch viel alter als die öfterreichische!" Dalte man folde Worte ja nicht blos für einen Ginfall einer jungen Dame. In ben wichtigften Staatsfragen baben bie fleinen Bofe bereits die gleiche Bestinnung erprobt. 3m Jahre 1785 und wieder zwanzig Jahre fpater,

als Preußen einen Fürftenbund gu ftiften versuchte, verlangte Sachfen als das vornehmere Sans die erfte Stelle und betrachtete es als eine besondere, burch Unnerionen zu belohnende Gnade, wenn es an Preugen - oder vielmehr "an den brandenburgischen Areis" - die Führung überließe. Bahrend des preußisch-anhaltischen Bollstreites versicherten bie anhaltischen Lohnschreiber hartnädig, ware Alles mit rechten Dingen zugegangen, jo mußten die Sobenzollern jest Bafallen ber Uscanier fein. Allenfalls dem Hause Habsburg-Lothringen gefteht man in althergebrachter Chrfurcht ben Borrang zu. Die Hobenzollern aber find unseres Gleichen; ihre Familie hat nur beffere Carriere gemacht, als die unfere! Die an ben Sofen übliche tendenzios gefärbte Darftellung ber preußischen Geschichte, vornehmlich ber Theilung Sachsens, ift nicht bazu angethan, folche Unfichten zu berichtigen. Das Standesbewußtfein unferer Souverane verrieth fich in febr lehrreicher Beife, als auf bem Frantfurter Fürstentage ber Borichlag laut ward, ben Mediatifirten ein Stimmrecht am Bunde zu gewähren. Alsbald erhoben fich schwere Bedenken wider solche Begünstigung von Unterthanen. biefem Sochmuthe begegnete fich ber Welfentonig mit fleinen Berren, deren Reich eine geringere Bevölferung umschließt, als die große Friedrichsitrage in Berlin.

Wie fonnen fleine Sofe, die seit Jahrhunderten eine dynastische Politif geführt, zu ber nationalen Reformbewegung fich ftellen? Reine beutsche Onnastie, die nicht vor Zeiten sich erhebliche Berdienste um ihr Land erworben hatte. In allen Staaten hat die bynaftische Politik irgend einmal begriffen, daß der Glanz des Fürstenhauses am sichersten burch das Wohl des Landes gefördert werde. Man hegt an den Sofen bieje Berdienste treulich im Gedachtniß, man ist fich fogar bewußt, burch die Verleihung der Verfassung dem Lande große Opfer gebracht zu haben; und bennoch, trot fo bedeutender Bewährungen, fommt die Nation nie zur Rube. Was Wunder, wenn von den fleinen Dynastien die nationale Partei als ein Saufe frecher Ruhestörer angesehen wird? Andererseits tann man fich boch nicht befreien von dem Bewußtsein ichwerer Sünden; man weiß, daß der beutschen Nation wiederholt die beiligften Beriprechungen gegeben und gebrochen wurden. Man beginnt duntel zu fühlen, daß die Fürsten beute der Nation nicht mehr find, mas fie ihr vorbem waren. Dazu ber Mart und Bein erschütternbe Gindrud der italienischen Revolution! Auch der Richteingeweihte weiß, daß eine lange Reihe deutscher regierender Berren bie Fortdauer ihrer

Dunaftie mir noch nach Jahren berechnet. Bon fo truben Ahnungen erholt man fich dann wieder bei bem Bedanten, ber in unbewachten Mugenbliden an ben fleinen Bofen fehr treuberzig ausgesprochen wird: Die Deutschen find ein geduldiges Bolf und ermangeln der revolutionaren Thatfraft. Aus all biejen widersprechenden Empfindungen geht endlich jene Politif bes Sinhaltens, jenes Leben aus der Sand in den Mund, jenes angftliche Safchen nach jedem rettenden Strobhalme bervor, wovon die jüngsten Jahre jo benkwürdige Beispiele gebracht. dentiche Ration wird nicht vergeffen, daß ihr hoher Abel in Baden-Baden fich um den Bring-Regenten von Preugen ichaarte und nur drei Babre ipater "fich gehorfamft meldend" auf bem t. t. Fürftencongreffe ju Frantfurt einfand. Bohl rühmt fich Deutschland einzelner Fürften, die eine reine nationale Begeifterung, ein hochherziger Opfermuth befeelt, und es ift faum möglich, ben Werth diefer Manner zu überschäten, bie unter ben bentbar ungunftigften Berhältniffen fich zu echter Bornehmbeit bes Sinnes hindurchgerungen. Solche Ausnahmen beben bie Regel nicht auf, daß an ben fleinen Sofen bynaftische Politit getrieben wird. Die Beweggründe biefer Staatsfunft tlingen oftmals febr loblich; man jagt fich: ich verwalte fremdes But, ich bin meinem Saufe bafür verantwortlich, bag feine Souveranität nicht geschmälert werbe.

Bir tonnen uns nicht barüber täuschen: auf febr ichwachen Füßen ficht bie hoffnung, ber beutsche Bundesstaat werde friedlich, burch einen rechtzeitigen großberzigen Entschluß ber Dynaftien, gegründet werben. Das 3beal unjerer Foberaliften fann nach menschlichem Ermeffen nur bann in's leben treten, wenn ber preugifche Staat, geftust auf eine nachhaltige Bolfsbewegung ober auf sichere auswärtige Berbundete, jur rechten Stunde feine Dacht gebraucht. Gin burch Bewalt entstandener Bundesftaat trägt aber, was auch Baig zugesteht, in fich ben Reim bes Berberbens; ehrliche eidgenöffische Gefinnung fann in ihm ichwerlich gedeiben. Und noch mehr fteht zu bezweifeln, ob der preußische Staat ober bie beutsche Ration, wenn einmal ein hocherregter Augenblid ihre Rrafte entfeffelt bat, fich mit einem Bunbesftaate begnugen werbe. Schon einmal ift bas bentiche Bolf in fturmifden Tagen vor ben Thronen fteben geblieben; ber lobn für folche Mäßigung war die Wiederherstellung bes Bundestags. Schon einmal hat Prengen mit dem Blute feiner Gobne bie mantenden Throne deuticher Aleinfursten auf's neue gefestigt; ber Lohn für folche bunbesfreundliche Silfe war ber Abfall ber Geretteten gu ben Feinden Breußens. Dergleichen Erfahrungen pflegen nicht vergessen zu werden. Erbarmungstos waltet in der Geschichte das Gesetz des historischen Undanks, fraft dessen jede politische Gewalt, wenn sie ihr Amt erfüllt hat und überflüssig geworden ist, unsehlbar beseitigt wird ohne alle Rücksicht auf ihre früheren Berdienste. Kraft dieses Rechtes reißen Colonien sich los von dem Mutterlande, das sie sorgsam hegte. Nach diesem Rechte hat unser monarchisches Beamtenthum, das den deutschen Bürger sür den Staat erzogen, den Bauer zum freien Manne gemacht hat, Schritt sür Schritt weichen müssen der Selbstverwaltung der Gemeinsen und den constitutionellen Einrichtungen. Nach diesem Rechte wird auch das deutsche Kleinsürstenthum (sei es durch die Nation, sei es durch fremde Gewalt) vernichtet werden, sobald es nicht mehr wie sonst im Stande ist, etwas zu leisten für die Gesittung der Bölser. Die Guten büßen in solchen großen historischen Krisen für die Sünden der Bösen. Doch angenommen, der Bundesstaat der Franksurter Parlaments=

verfaffung fei auf friedlichem ober gewaltsamem Bege in Deutschland eingeführt, er fei fogar gereinigt von den groben Biderfpruchen und ultrademokratischen Bestimmungen, welche das Franksurter Project entshält, es sei in ihm folgerichtig durchgeführt der nordamerikanische Grundsat, daß die Centralgewalt ihre Beschlüsse durch eigene Kraft, ohne die Vermittlung der Einzelstaaten, durchführt — so bleibt noch immer die Frage offen: trägt ein Bundesstaat von Monarchien die Gewähr der Dauer in fich? Ich muß es beftreiten. — Robert von Mohl spricht in seiner trefflichen Geschichte ber Staatswiffenschaft seine Berwunderung darüber aus, daß die Demofratie Nordamerifas eine jo feine, tunftvolle Staatsform, wie ber Bundesftaat ift, fo lange ertragen habe. Dir scheint umgefehrt nur bies erstaunlich, wie boch die Gründung dieser Berfaffung möglich war, wie es gelungen ift, den massiven Menschenverstand eines bemofratischen Bolts zur Unnahme einer jo verwickelten Berfaffung zu bewegen. Das Bert ward aufgerichtet in jenen großen Tagen, ba bas amerifanische Bolf noch bie Leitung einer natürlichen Ariftotratie, einer geringen Bahl hochherziger und reichbegabter Staatsmänner ertrug. Daß jedoch der Bundesstaat in Amerika, einmal gegründet, fraftig fortbeftand, scheint mir burchaus nicht wunderbar. Seine Berfassung ift mit seltener Weisheit auf bie Eigenthümlichkeiten des demokratischen Staatslebens berechnet. In ben Bereinigten Staaten besteht das Selfgovernment jeder Gemeinde feit der Bründung der Colonien als oberfter politischer Grundfat.

Sollte diese echt demokratische Institution ungeschmälert erhalten bleiben, so war der Bundesstaat die allein mögliche Staatssorm. Denn der einzige vernünftige Grund, welcher ein sich constituirendes Bolk bewegen kann, den einsachen Formen des Einheitsstaats die complicirten Formen des Bundesstaats vorzuziehen, ist dieser: der Bundesstaat versbindet mit einer zur Noth genügenden Staatseinheit nach außen eine sreie Bewegung der Clieder im Innern, welche der Einheitsstaat in solchem Maße nicht gewähren kann. Diese Sigenthümlichkeit des Bundesstaats haben Montesquien und Sismondi im Auge, wenn sie — sehr wenig correct — sagen, er vereinige die Bortheile der Monarchie mit denen der Republik. Nun aber leuchtet ein, daß dieser Borzug des Bundesstaates nur in einem demokratischen Bundesstaate eine Wahrheit ist.

In Deutschland befteht nicht bas Selfgovernment, sondern eine von dreifig fleinen Mittelpunkten ausgehende bureaufratische Centralifation; und wenngleich wir hoffen, daß biefe Macht ber Bureaufratie fich in Butunft mindern werde, fo wird boch in Deutschland - bei ber Weltstellung und nach dem Berlaufe der Geschichte dieses Landes ein nordameritanisches Selfgovernment nie bestehen. Der eigenthumlichfte Borgug bes nordameritanischen Bundesstaats läßt fich also nicht auf Deutschland übertragen. - Sodann bietet ber Bundesftaat eine überaus gludliche Ergangung ber Ginseitigfeit ber Demofratie. Die Demofratie eines jo jungen Staates wie die Union zeichnet fich naturlich im Guten wie im Bojen burch große Beweglichkeit aus. Jede Bundesverfaffung dagegen ift ftabil; die Abanderung ber Unionsverfaffung von Amerika ift fogar jo febr erichwert, daß Lord Brougham, gewöhnt an die Allmacht des englischen Barlaments, irrthumlich aber erflärlicherweise, meinen fonnte, bas fei feine Staatsverfaffung, fondern ein unabanderlicher Bertrag. Welch ein vortreffliches Gleichgewicht! Babrend in ben Gliedern der Union ein raftlofes Leben mogt und brandet, Welthandelspläte aus dem Richts erwachsen, neue Städte jablinge entstehen und wieder verschwinden, neue Staaten bem Bunde fich einfügen, die alten zu immer fühneren bemofratischen Formen fortichreiten, ift die Unionsverfassung burch viele Jahre unversehrt geblieben; fie mar die feste Sonne inmitten der ruhelos freisenden Geftirne Diefer athemlojen Staatenwelt. Auch von biefem Borguge des Bundes. staates tann in Deutschland nicht die Rede fein. Undererfeits ift ber Bundesstaat eine überaus verwidelte, funftvolle Staatsform - und

hierin liegt unleugbar feine Schwäche. Diefer Nachtheil aber wird in einem demofratischen Bundesstaate wenig fühlbar. Denn bie bemofratische Berfaffung ber amerikanischen Ginzelstaaten ift bie einfachfte Staatsform ber mobernen Welt, ber Staat gleicht bort einer freien Besellschaft. Auf einer so einfachen, tunftlosen Grundlage läßt fich ber verwickelte Bau bes Bundesstaats fehr wohl aufführen. Die bureaufratisch-conftitutionelle Monarchie bagegen, welche in Deutschland befteht, ift unzweifelhaft bie complicirtefte Staatsform, welche fich benten läßt. Schwerfällige Bewegung, Reibungen aller Urt find bier unvermeiblich. Nun bente man fich breißig Staaten mit fo fünftlicher Berfaffung verbunden zu der dentbar funftvollften Form des Staatenvereins! Man stelle sich dreißig Fürsten vor, die sich mit mehr benn vierzig Kammern wohl oder übel vertragen muffen, und über ihnen abermals einen Fürften, ber fich abermals mit einem Staatenhause und einem Abgeordnetenhause vertragen muß; man dente fich diesen ungeheuerlichen Körper außerdem burch einen weiteren Bund an Defterreich gefettet und gezwungen fich mit bem auch feineswegs einfachen Organismus des Kaiserstaats abermals zu vertragen: — wahrlich nicht ohne Schwindel tonnen wir den Plan Beinrich's von Gagern betrachten. Ja bei naherem Beschauen ergiebt fich, daß die Maschine dieses deutschen Bundesstaats, um überhaupt in Gang zu fommen, noch eines weiteren Rades bedarf. Gin Staatenhaus nach bem Mufter bes amerikanischen Senats repräsentirt nur die Staaten, nicht die Fürften. Die Dynastien aber waren bisher im deutschen Staatenbunde Gines und Alles, fie werden verlangen im deutschen Bundesstaate mindeftens etwas zu gelten, fie werden in Deutschland, jo lange fie regieren, immer eine bedeutende Macht bilden. Will man also nicht bas verberblichfte geheime Ränkefpiel hervorrufen, jo muß ihnen mindestens die Belegenheit geboten werden, ihre Meinung über Bundessachen offen auszusprechen. Der Bundesftaat beutscher Monarchien bedarf durchaus eines Reichsraths, einer berathenden Berjammlung von fürftlichen Gejandten bei der Centralgewalt. Diefer Gedanke war im deutschen Parlamente der Ausführung fehr nabe; ber alte Jahn hat ihn mit berbem Bauernverftande, Bunfen mit staatsmännischer Feinheit sehr gut vertheidigt. Aber Jeder-mann sieht, daß durch diese unerläßliche Ergänzung das Durcheinander des deutschen Bundesstaats nur noch chaotischer sich gestaltet.

Der Bundesstaat hat sich in Demofratien vornehmlich deshalb als heilsam und lebensträftig erwiesen, weil dort wenig regiert wird,

ber Etaat mur Geringes leiftet. Dagegen in Staatenvereinen, welche an bas Bielregieren, an eine allfeitige Staatenthatigfeit gewöhnt find, wird ber Bundesstaat ichwerlich eine bauernbe Staatsform bleiben, vielmehr eine ftarte Reigung zeigen, in den Ginheitsftaat überzugeben. Diejen noch nicht genugjam beachteten Buntt gilt es näher zu betrachten. Das Ariftotelische Gejet, baß ber Staat aus ber Berrichaft bes Ginen ju ber Berrichaft Giniger und endlich ber Bielen übergebe, barf beute nicht mehr budiftablich verftanden werden. Goll es fur bie moberne Welt noch gelten, jo tann es nur beigen, daß mit ber Verbreitung von Wohlstand und Bildung nothwendig auch die active politische Berechtigung fich auf immer weitere Rreise bes Bolfes ausbehnen muß. Die Monarchie ift in unjerem Belttheile noch einer langen Bufunft ficher. Ihre innere Berechtigung liegt zunächst in ber monarchischen Gesinnung ber ungeheueren Mehrheit bes Boltes, ferner in dem Bedürfnig ber Stätigfeit ber politischen Entwickelung, bas jedes reiche Culturvolf empfindet, jodann in der Rothwendigfeit, ftarte fociale Begenfage, insbejondere die noch fehr mächtigen Ueberrefte bes Feudalismus, durch eine ftraffe Staatsgewalt zu bandigen, endlich und vornehmlich in ber Bflicht des europäischen Großstaates, fehr Bieles für das Bolt zu leiften, also auch ein gahlreiches Beamtenthum zu halten. Gine moderne Form ber Republit, welche im Stande ware, ein ftartes Beamtenthum gu ertragen und eine vielseitige Staatsthätigfeit ju entfalten, ift bisber noch nicht gefunden. Bor einigen Jahren flang aus ben Rreijen ber Dentichameritaner ber höhnende Ruf zu uns herüber: "wir haben feine Beit ju Untersuchungen über bie Schönheitstinie oder die Tange der Grieden; wir muffen vorwarts." Darauf fann bas Mutterland nur antworten: "wir allerdings brauchen Zeit zu folchen Untersuchungen; von der herrlichfeit deutscher Kunft und Bilbung wollen wir nicht das Aleinfte miffen; und nur einen Staat, ber uns ein reiches Culturleben geftattet, uniere gabllofen Bilbungsanftalten aufrecht erhalt und weiter bant, nur einen folden Staat nennen wir ben unferen." Wohl niemals endgiltig entichieden werden fann ber alte Streit, mas menichenwürdiger fet: jenes rubigere Dafein geiftiger Gattigung und ftaatlicher Furjorge, bas atten Entturvöllern eigen ift, ober bie ameritanijche Entfeffelung aller focialen Rrafte, welche zwar ben Durchichnitt ber Menichen mit einem febr boben Dafe von Wohlstand und Bildung fegnet, aber bem gangen Bolleleben bas Geprage geiftiger Mittelmäßigfeit aufbrudt. lleber bieje Frage werben die Urtheile, je nach perfonlicher Reigung, immer aus einander gehen. Eines aber ist sicher: es hieße die Entwicklung von Jahrhunderten abbrechen, wollten wir die Bielseitigkeit unserer Staatsthätigkeit aufgeben. Jeder Cultursortschritt hat disher bei uns den Kreis der Staatszwecke erweitert. Selfgovernment kann also in Deutschland nur bedeuten: Mitwirkung der Bürger in frei-willigem Ehrendienste bei Erfüllung der Staatsgeschäfte, nicht aber Beschränkung der Staatsthätigkeit oder Einführung des amerikanischen voluntarism. Aus diesen Thatsachen ergiebt sich die Unmöglichkeit der Republik für Deutschland, so lange nicht unser sociales Leben in seinen Grundlagen geändert ist, und — die ungeheuere Schwierigkeit, einen deutschen Bundesstaat auf die Dauer zu erhalten.

In einem Bolte, das von ftartem Nationalbewußtsein befeelt und an eine vielseitige Staatsthätigfeit gewöhnt ift, wird die Centralgewalt des Bundesstaats sich unvermeidlich gezwungen seben, mehr und mehr politische Functionen ben Einzelftaaten zu entwinden. Dies war vor dem jüngften Bürgerfriege nicht zu fürchten in Nordamerika, wo der Schwerpunkt der Berwaltung in dem Selfgovernment der Gemeinden lag und der Gemeindesteuereinnehmer nebenbei als Zuschlag zu den Gemeindesteuern einen unbedeutenden Betrag für den Staat erhob. Un ben Städten ber Union mag man erfennen, wie weit bier bie bescheidene Thätigfeit des Staats gurudbleibt hinter ben riefenhaften Werten ber freien socialen Rrafte. Washington, Die politische Saupt= ftadt, nach großem Plane angelegt für eine halbe Million Bewohner, ift ein ftiller Blat geblieben, an beffen fühn entworfenen Stragenzugen vereinzelte Säufer burch weite Deben getrennt fich erheben, mabrend die Stadte des Handels und Gewerbes, die dem Staate nichts, ber Gesellschaft alles danken, die machsende Bevölkerung kaum zu fassen vermögen. Auch in der Eidgenossenschaft ist die Gefahr, daß die Bundesgewalt die gefammte politische Arbeit des Landes in fich aufnehme, nicht erheblich: das Bolf haßt jede Ausdehnung der Staats-thätigkeit als kostspielig und undemokratisch, der Bund muß sich mit einem Budget von kaum 20 Mill. Fr. behelsen. Wie anders in Deutschland! Schon die auswärtige Politik des deutschen Bundesstaats muß eine sehr große Zahl von Köpfen und Händen beschäftigen. Deutsch-land kann nicht, wie die Schweiz, ohne Schande in ewiger Neutralität verharren; es grengt nicht, wie Nordamerita vor dem jungften Ariege, an ohnmächtige Barbarenhorden und verfaulte Creolenftaaten, fondern wird in alle großen Fragen europäischer Politit unausbleiblich binein-

gezogen. Ch ber ichwerfällige Körper eines Bundesftaats eine fo angeftrengte answärtige Bolitit führen fann, bas halten wir allerdings für nicht unmöglich; durch die Erfahrung erwiesen ift es noch nicht. Dagu tritt die Leitung bes Bundesheeres, und gwar wird bier, da unfere Onnaftien in die Bildung eines einigen und untheilbaren Reichsbeeres nie willigen werden, ein häufiges Inspiciren und Controliren der Truppen von Reichs wegen erfolgen muffen, und also ein Buftand fortwährender Reibung entfteben, der den Miligheeren ber Schweig und Nordameritas unbefannt ift. Der deutsche Bundesftaat muß ferner Sandel und Berfehr durch ein gablreiches Reichsbeamtenthum ordnen. Er muß, wie auch Wait zugiebt, ichon damit feines feiner Glieder im Berlehre mit anderen benachtheiligt werde, bindende Bejete erlaffen über bas deutsche Reichsbürgerrecht und feine wichtigften Confequengen: Recht der Riederlaffung, Recht des Gewerbebetriebes, Gemeindeburgerrecht. Er wird, wie jeder Bundesftaat, feinen Burgern "Grundrechte" der perfonlichen und geiftigen Freiheit u. f. f. garantiren und alle diefe Berhältniffe unter bie Aufficht eines Reichsbeamtenthums ftellen muffen; benn fonft wurde unfere particulariftische Bureaufratie, mit ihrer tief eingewurzelten Reigung Alles beffer zu miffen, den Beftand ber Reichsgefebe bald wieder in Frage ftellen. Wir Deutschen fühlen uns als Nation; ichon heute, in unserem unfertigen Staatenbunde, haben wir eine Reihe von Angelegenheiten im nationalen Sinne geordnet, welche die Edweig, der das Bewußtfein nationaler Ginheit fehlt, bem Barticutarismus anheim giebt. Die Gibgenoffenichaft überläßt bas gefammte Brivat- und Strafrecht ben Cantonen, obgleich die Berichiedenheit bes Criminalrechte und der Strafanftalten ichweres Mergerniß erregt. Bei und bagegen find ichon jest wichtige Theile bes Brivatrechts für gang Deutschland einheitlich geordnet. Dieje Tendeng wird in einem Bundesflaate unjehlbar weiter ichreiten und auch bes Strafrechts fich bemachtigen; benn eine große Nation erträgt nicht auf die Dauer, bag in dem einen ihrer Staaten ftraflos bleibt, mas in bem anderen als Bergeben verfolgt wird. Ja fogar ein Reichscultusminifterium wurde ber Bundesitaat ber Dentichen nicht entbehren tonnen. Bereits in bem beutiden Bunde ift bas Bestreben aufgetaucht, eine deutsche Rationalfirche ju grunden. Der beutiche Bundesstaat wird ohne Zweifel verjuden muffen, bas Berhaltnig unferer Ratholifen gur romifden hierarchie rechtlich zu ordnen. Schon ber bentiche Bund bat fich in bas Universitätswejen, wenn auch mit grundverberblichen Mitteln, eingemischt. Der beutsche Bundesstaat wird diese hochwichtige Nationals angelegenheit schwerlich vernachlässigen fonnen, er wird u. a. bas Fortbesteben einzelner fleiner fraftloser Bochichulen ernftlich erwägen muffen n. f. w. Ja, wenn wir bedenten, daß fogar ber schweizerische Bundesstaat von der Regel "der Unterricht gebührt den Cantonen" eine Ansnahme gemacht und eine große Bildungsanstalt, das Poly-technicum, gegründet hat, so ist die Erwartung gerechtsertigt, daß der deutsche Bundesstaat sich ähnlichen Aufgaben nicht wird entziehen fonnen. Nur er fann einen alten wohlbegrundeten Bunich unserer Belehrtenwelt ausführen, die Bründung einer beutschen Atademie, welche gang erfüllt, was die Berliner Atademie heute nur halb leiftet. Und so weiter in's Unendliche. Es ift ganz unberechenbar, welche Fülle von Aufgaben nationaler Politik sich ergeben wird, sobald einmal ein nationales Staatswejen besteht. Mit einem Borte, ein beuticher Bundesftaat wird ben Ginzelftaaten alle irgend wichtigen Staatsfachen abnehmen. Wenn ichon heute der anspruchsvolle Königstitel der Mittelstaaten in feinem Berhältniffe fteht ju ihrer Bedeutung, fo wird in einem Bundesstaate ein Ronig von Sachsen ober Burttemberg nicht ohne humor betrachtet werben fonnen. Monarchen in folder Lage waren fehr überflüffige Befen, und die Nation wurde früher oder ipater sich die Frage vorlegen, ob es nicht rathlich sei, so tostspielige und nutlose politische Organe zu beseitigen. Nicht monarchische Barteigefinnung, jondern bie Erfenntniß ber beutschen Staatssitten heißt uns bezweifeln, daß Deutschland gedeihen könnte als demofratischer Bundesstaat mit bem Systeme bes laisser faire. Uns icheint es nicht zufällig, daß gerade die unflarsten Köpfe unserer bemofratischen Partei an bem Ideale des monarchischen Bundesstaats am gabesten festhalten — jene Danner, welche die Unentbehrlichfeit der Monarchie einzusehen behaupten, boch in Wahrheit arbeiten für das Bahngebilde einer Republif mit einem erblichen Brafidenten.

Ein altes Culturvolk, das der Monarchie und vielseitiger Staatsthätigkeit bedarf und zwischen mächtigen Nachbarn eingepreßt ist, muß an seinen Staat Forderungen stellen, welche ein Bundesstaat nicht befriedigen kann. Er ist für einsache Gesellschaftszustände bestimmt; will er auch verwickelten Culturverhältnissen gerecht werden, so hebt er sich selber auf, d. h. er wird eine den Einheitsstaat vorbereitende Uebersgangsform. Der praktische Instinkt der europäischen Bölker weiß dies sehr wohl. In Spanien und Portugal tauchte in den zwanziger Jahren

eine Bartei auf, welche die Salbinfel in einen Bund nach ameritaniidem Mufter umwandeln wollte; fie verschwand rafch wieder, weil fie gar feinen Boden fand in ben gegebenen Buftanden. Rur in Deutichland besteht noch eine, Bottlob fehr fleine, politische Schule, welche in Gervinus ihren geiftvollften Bertreter hat und ber Soffnung lebt, Deutschland werde bereinft bie "gefährlichen einheitlichen Großftaaten Europas" auflösen und an ihre Stelle Föberationen fegen. 3ch gestebe, mir scheint diese Unsicht genau ebenso utopiftisch wie die communistischen Schwärmereien bes Baters Enfantin. Alle Engländer und Breugen, Frangojen und Ruffen antworten auf diese Träume mit einem millionenstimmigen Wiberspruche; fie alle find ftolg barauf, nicht mehr Gascogner und Anvergnaten, Schlefier und Magdeburger, fonbern Bürger mächtiger Großstaaten zu fein. Gervinus' Theorie will wahrlich die Geschichte ber modernen Bolfer auf die Stelle gurudichrauben, von wo sie vor tausend Jahren ausging. Und bas alles nur, weil man wähnt, allein die Föderation "vereinige die Bortheile großer und fleiner Staaten!" Als ob nicht Englands Beifpiel bewiese, daß auch der Ginheitsstaat, weise verwaltet, seinen Gliedern eine febr freie Bewegung gestatten fann.

Doch mit all' diesen Bedenken ift das größte Bemmniß, welches fich in Deutschland einer bundesftaatlichen Ordnung entgegenftellt, noch nicht berührt. Gin fraftiger Bundesftaat fest ein gewiffes Bleichgewicht ber Dacht unter feinen Gliebern voraus, insoweit wenigftens, bag fein Einzelstaat die Rraft habe, feine Bundesgenoffen zu vernichten, fich ganglich loszureißen von bem Bunde. Gelbft ein leidlich gefunder Staatenbund läßt fich unter Staaten von fehr ungleicher Macht auf bie Dauer laum aufrechthalten. Unter ben ungähligen Staatenverbindungen ber hellenischen Beschichte haben nur zwei den Charafter einer gleichberechtigten Foberation im großen Stile gezeigt, und beide, ber achaiiche wie ber atolische Bund, gahlten feinen übermächtigen Staat unter ihren Benoffen. In ber Union und in ber Gidgenoffenschaft ift bie Macht ber Einzelstaaten ziemlich ungleich: ber Canton Bern gablt fait 500,000, Uri faum 15,000 Einwohner, ber Staat Rem-Porf umfaßt 2164, Rhode Island nur 56 Quabratmeilen. Aber jogar bie ichmachiten ichweigerijden Cantone haben oftmals bewiesen, daß fie burch eigene Rraft ibre Selbständigteit gegen bie andern Cantone mahren tonnen, und in ber Union genügten wenige Jahre ber Anarchie nach bem Unabhangigfeitefriege, um die beiden machtigften Staaten, DemPort und Birginien, zu belehren, daß sie nicht, wie sie gewähnt, im Stande seien sich selbst zu genügen. Ist in Deutschland ein ähnliches ben Frieden sicherndes Gleichgewicht vorhanden? Unser Philister liebt feinen ftumpfen Big zu üben an den allerfleinften unferer Rleinftaaten. Die Monarchie ift eine anspruchsvolle Staatsform, Die einen gewiffen Grad von Dacht vorausjest. Die natürlichen Mängel ber Rleinstaaterei treten also in winzigen Monarchien in einer Reihe hochkomisscher Büge zu Tage, welche sich in kleinen Republiken nicht finden. Daß ein Fürft fich felber für feine Tapferteit einen Orben verleiht, ober daß ein Landesherr höchsteigenhändig eine Berordnung ichreibt über die Benugung seines Partes durch das anftändige Publicum und ben getreuen Unterthanen bie Begriffe "auftändig und unanftändig" burch geiftreich gewählte Beifpiele erlantert - bergleichen lacherliche Erfahrungen verführen ben politischen Raturalismus immer wieder zu dem Ausrufe: mindeftens biefen allerkleinften Fürftenthumern muß endlich durch Mediatifirung ein Ende gemacht werden! Und doch wird ein geordnetes nationales Staatsleben ber Deutschen burch bieje tleinften Staaten weit weniger gehindert als burch die größeren, beren geheime Rrantheit fich nicht fo ichnell verrath. Der Gedante, bie fleinsten Fürsten zu mediatifiren ober fie ben größeren Nachbarn als Bafallen unterzuordnen, biefer an den fleinen Königshöfen feit Napoleon's Tagen gehegte und noch in der Paulsfirche von F. Römer und Andern vertheidigte Plan der Gruppenbildung murde über uns nur eine ichon am Beginne der Raiserzeit überwundene Gefahr abermals heraufbeschwören, die Gefahr, daß Deutschland in eine Reihe völlig jelbständiger Staaten zerfalle. Die außerfte Linke bes deutschen Bartaments verfuhr daher gang folgerichtig, als fie bie Berschlagung ber größeren deutschen Staaten in fleine Republiken verlangte, damit ein ehrliches foderatives Leben entstehe. In diesem Unfinn mar boch Dethode. Auch neuerdings taucht unter unseren Radicalen wieder eine Richtung auf, welche die Einheit Deutschlands burch die Berftörung ber bereits vorhandenen theilweisen Ginigung bewirfen möchte. Gine gewiffe rohe Consequenz ist dieser Theorie nicht abzustreiten. Sie entspricht jener Borliebe für das Mittelmäßige, welche die modernen Demokraten überall, vornehmlich in Deutschland auszeichnet; und den Wortführern dieser Lehre muffen wir zugestehen, daß fie als Landammanner eines Cantonlis Rraichgan ober Altmart beffer am Plate fein wurden benn als Burger einer mächtigen Monarchie. Wir halten uns an die gegebenen Buftande.

Unter allen reinbeutschen Staaten hat allein Breugen in unvergeftlichen Zeiten bie Rraft bewiesen, Die eine Gesellschaft gum Staate macht, die Rraft fich burch fich jelbft allein zu erhalten. Zwischen Breufien und feinen Bundesgenoffen befteht ein Unterschied nicht bes Grades, fondern ber Urt, ber Unterschied von Macht und Ohnmacht, Staat und Richt-Staat. Dan ichilt folche Behauptungen boctrinar, weil fie an Aristotelijche Gebanken anknupfen. Und doch fußen fie auf der ernftbaften praftifden Erfahrung, bag bas Wefen bes Staats gum Erften Macht, jum Zweiten Macht und jum Dritten nochmals Dacht ift. Gin fpannenlanges Schiff ift eben gar fein Schiff, und nicht blos an ber raumlichen Ausdehnung eines Staats, fondern mehr noch an ber Befammtheit der hiftorifchen Berhältniffe, in deren Mitte er geftellt ift, läßt fich erfennen, ob er jene erfte und höchfte politische Fähigteit befite, fich durch eigene Rraft zu behaupten. Im Berlaufe ber neueren Geichichte bat fich bas llebergewicht ber Macht Breugens, ben Rleinftaaten gegenüber, offenbar verftartt. Erft in bem letten halben Jahrhundert bat die europäische Bölfergesellschaft ihre ariftofratische Geftalt angenommen. Die Rriege ber neuesten Zeit werden mit großen Maffen und mit einem ungeheuren Aufwande technischer Mittel geführt, beren Koften ein Rleinstaat nicht erschwingen fann. Gleichwie am Ende bes Mittelalters eine Menge fleiner Staaten verschwand, weil fie nicht im Stande waren, die neuen Goldnerheere aufzubringen, fo wird bie toftspielige Kriegführung bes 19. Jahrhunderts unfehlbar bie gleiche politijde Wirtung haben. "Der Zuftanb ber fleineren beutschen Staaten ift an und für fich ichon provisorisch und ohne eigentliche innere Barantien" - so schrieb ichon im Jahre 1821 ber badifche Bundestagsgefandte v. Blittersdorff feinem Minifter. Dies bemitleidenswerthe Bewußtsein, daß man nicht leben und nicht fterben fonne, ift feitdem bie im Stillen vorherrichende Empfindung ber fleinen Diplomaten geblieben. Echon aus ben Budgets ber beutiden Rleinftaaten fonnen mir erieben, wie ihre Lebensfraft langfam erlijcht, welch ein zwed- und muntojes Dasein fie führen. Württemberg verwendet nur 45,9% feiner Staatsansgaben für eigentliche Regierungezwede, Sannover nur 44,9%. In Raffan gebort fogar bas Lumpenjammeln zu ben Staatsgeschäften, auf bag ber Rleinstaat fein Leben boch irgendwie nünglich ausfülle. Gin felbständiger Aleinstaat bermag beutzutage nicht mehr eine große militariche und Entirraufgabe gu toien. Schleswig-Holftein, wenn es je als ein felbständiger Staat besteben follte, wird bies nur zu bald erfahren. Gin fleines Bergogthum tann auf die Dauer nicht eine Staatsichuld tragen, welche relativ größer ift als die Schuld von Franfreich ober Defterreich; es fann nicht ein von erbitterten Rachbarn bedrohtes Gebiet vertheidigen; es fann nicht 100,000 grollende Unterthanen fremder Bunge in Bucht halten und an den Segen beutscher Sitte milb gewöhnen; es fann nicht mit ungeheuren Roften einen Canal erbauen, deffen Nothwendigfeit für Deutschland ebenso ficher als seine finanzielle Ertragsfähigfeit zweifelhaft ift. Das Berzogthum tann bies alles nur, wenn es bagu bie Kräfte von Preugen entlehnt, bas will fagen: wenn es feine Unfähigfeit zu felbständigem Dafein feierlich eingesteht. Die Zeiten find babin, ba Baiern und Savoben burch ihren Butritt zu einer Coalition eine europäische Frage nahezu entscheiben fonnten. Die Begemonie der großen Mächte in Europa wird voraussichtlich fo bald nicht gebrochen werben. Auch ift in Preugen Bevölferung und Boblftand feit ben Wiener Verträgen erheblich rafcher gewachsen als in der Mehrzahl ber Kleinstaaten. Die Erfahrungen mahrend ber jungften ichleswig holfteinischen Bewegung, wo doch eine ftarte Bartei in der Nation die Mittelftaaten unterftutte, zeigen mit fcredlicher Rlarbeit, welche geringe Macht in Wahrheit ben deutschen fleinen Cabinetten zu Gebote fteht. Giner Reihe bureaufratifch regierter Rleinstaaten gurufen: "faffet einen heroischen Entschlug!" - bas heißt dem Burme jagen: "fliege doch!" Ber wundert fich, daß der Burm die Aufforderung nicht verfteht? Große Entschlüffe faßt im Staatsleben nur ber Mächtige, ober ein Rleinftaat, ber, eines hohen Sinnes voll, alle Rrafte des Boltslebens entfesselt. Ber aber barf bies von ber bureaufratisch= dynaftischen Staatslunft fleiner Fürstenthumer verlangen? Bur Zeit ber Karlsbaber Beschlüffe fonnte ber laute Biberspruch eines einzigen Aleinstaats ben Bruch bes Bundesrechts, die Beleidigung der Nation und die Bergewaltigung ber Kleinstaaten durch die Großmächte zugleich verhindern. Dies Rein ift nicht gesprochen worden, obgleich ein Karl August unter den bedrohten Fürsten war!

Und Staaten solcher Art sollten jemals über das frivole Ränkesspiel, über das Kokettiren mit der nationalen Jdee hinausgehen und mit den Waffen ihr Recht gegen die Großmächte vertheidigen?! Nichts unbilliger als deshalb wider die Feigheit der Kleinstaaten zu eifern. Ihre militärische Macht ist in der That geringer als man meinen sollte, wenn man die Kopfzahl ihrer Heere zusammenrechnet. Die Interessen der kleinen Höse, so lange ihre Politik eine dynastische bleibt, gehen

unter fich jo weit aus einander, dagegen find fie fast allesammt fo ena mit Defterreich verlettet, daß wir getroft behaupten durfen: ein Bund aller Aleinstaaten gegen bie beiben Grogmächte ift unmöglich. Dan fagt wohl: hatte im Winter 1863-64 eine Reihe patriotischer und hochbergiger Staatsmänner an ber Spige ber fleinen Ronigreiche gestanden, jo tonnten fie eine dritte Macht in Deutschland bilben. Es ift befannt, baf biejes "hatte" nicht eintraf, ja wir beftreiten fogar bie Wöglichfeit, bag in einer Mehrzahl folder Staaten zugleich Manner von nationalem Sinne und staatsmännischem Blid regieren fonnen. In zwei oder drei Mittelftaaten vielleicht; in der Mehrzahl aber fann Niemand anderes regieten als wohlmeinende Bureaufraten und diplomatifche Intriganten bes gemeinen Schlages; die bynaftische Politik erträgt feine anderen Minifter. Man mag beflagen, daß die Lande ber ältesten deutschen Gultur, die erften Pflegestätten unseres unfertigen constitutionellen Lebens so gar ohnmächtig find. Wie die Dinge wirtlich liegen, hat die höhnische Eintheilung ber beutschen Bundesstaaten in Bormachte und hintermächte einen guten Ginn. Niemand empfindet bies bitterer als bie tuchtigeren Offiziere ber fleinen Armeen, die mit Born und Scham bas endlose Ginerlei bes Garnisondienftes vor fich feben, während ihre Kameraden in Defterreich und Preugen ben Ernft bes Rrieges fennen lernen. Die beutschen Mittelftaaten haben - mit einzelnen vorübergehenden Ausnahmen - von jeher den Zwed gewollt ohne die Mittel. Gie haben nicht, wie die Schweizer Cantone, beicheiden und tlug zugleich die einzige Stellung gewählt, welche in ber modernen Welt einen Rleinftaat retten fann: Die vollständige Baffivität in ber großen Bolitit. Gie wollten vielmehr fich bes Anfebens und ber Sicherheit großer Staaten erfreuen, ohne boch bie Anftrengungen auf zuwenden, welche zu foldem Zwede nothig find. Gin fo widerfinniges Beftreben tann auf die Daner nicht gelingen.

Wit Staaten von so großen Ansprüchen und so mäßiger Macht schließt ein Großstaat einen dauernden Bund nur dann, wenn er gewillt ist in schwierigen Fällen, unbefümmert um den Bund, seines eigenen Weges zu geben, oder — wenn ihm die Hegemonie übertragen wird. Und allerdings eine Pegemonie, ein Protectorat bedeutet jene deutsche Kaiserkrone, welche das deutsche Parlament dem preußischen Königsbause darbrachte. Schon Paul Pfizer im Jahre 1832 und Graf v. d. Golp im April 1848 gebrauchten dafür den rechten Ausdruck: "Protectorat." Hente verwirft man gemeinhin dies böse Wort, aus Furcht

die Citesteit bes Particularismus zu verlegen. Aber was anders können solche wohlmeinende Bemäntelungen bewirken, als daß die Halbgebildeten getäuscht werden über die Schwere des Entschlusses, welchen die Frankfurter Reichsversaffung von den Fürsten wie von den Bölkern der Kleinstaaten verlangt?

Wird die executive Gewalt des Bundesstaats Giner Dynastie übertragen, jo geben thatfächlich zwei große Grundfate verloren, welche in der Union und in der Eidgenoffenschaft gewiffenhaft festgehalten werden: die rechtliche Gleichheit aller Ginzelftaaten und ber Grundfat, baf bie Centralgewalt niemals mit einer Einzelstaatsgewalt concurrirend wirfen burfe. Die Gleichheit aller Staaten wurde in ber Union fo angftlich gewahrt, daß die Bundesregierung ihren Sit in einem eigens dazu gesichaffenen Territorium einnehmen mußte. In der Eidgenoffenschaft ift zwar Bern die Bundesftadt, doch ohne daß dem Canton Bern das mindeste Borrecht baraus erwüchse. Die überwiegende Bedeutung ber Bororte ward, als eine staatenbündische Institution, folgerecht mit dem Staatenbunde selber beseitigt. — Ganz anders gestalten sich die Dinge, wenn dem mächtigsten Staate der wesentliche Theil der executiven Gewalt übertragen und bergeftalt seinem guten Willen überlaffen wird, ob er die Band ausstreden will nach ber lodenden Frucht ber Herrschaft, die dicht vor seinen Augen hängt. Was die Abtretung bes militärischen Oberbefehls an einen übermächtigen Genossen bedeute, bavon giebt die Geschichte des Alterthums mehr benn einmal ein Zeugniß. Die attische Symmachie hatte in dem Synedrion eine Tagfagung, in den Bellenotamien ein Bundesichatamt. Aber die militarische Leitung ftand bei Athen allein; baburch gelang es ber führenden Dacht, allmählich bas Schatamt in ihre Sande zu bringen, die Tagfatung einschlafen zu laffen, bis zulett felbst die Gerichtsbarfeit in den verbunbeten Staaten von Uthen geubt ward und zwischen Unterthanen und Bundesgenossen kaum noch ein Unterschied blieb. Die Vergleichung mit den heutigen Zuständen Deutschlands liegt sehr nahe. Denn der attische Demos verdankte seine Ueberlegenheit wesentlich seiner triegerischen Kraft und Opferwilligkeit, er übernahm gern die militärischen Leiftungen, welche ben Berbundeten zufamen. Die behaglichen Rleinftaaten nahmen ichließlich das Ende, das dem trägen Phäafenleben überall bereitet wird. Aehnliche, wenn auch minder einschneidende Folgen hatte bie Begemonie Spartas, bas, auf fein Recht ber Kriegsleitung pochend, bald fich erdreiftete eigenmächtig Rriege zu beginnen. Die latinische

Eibgenoffenschaft stand anfangs gleichberechtigt neben Rom. Dann errang sich Rom schrittweise das Recht des Arieges und der Verträge und die Ernennung der höheren Befehlshaber; noch eine Weile, und die Schlacht von Trifanum unterwarf die Latiner dem herrischen Bundesgenossen.

Nicht ohne Grund mag man einwerfen, daß ein moderner Repräsentativstaat ben Bundesgenoffen weniger gewaltsam begegnen muffe als Rom oder felbit der mit Unrecht hart gescholtene attifche Demos. Immerhin bleibt auch die Lebensfraft eines constitutionellen Bundesstaats jehr zweifelhaft, sobald er Giner Dynastie die ausübende Gewalt abgetreten hat. Ein Saus wie bie Hohenzollern, bas auf eine große Beichichte mit gerechtem Stolze gurudichaut, wirft feine Traditionen nicht gleichgiltig über Bord. Gin beutscher Raifer und König von Breugen wird, wenn er dem beutschen Parlamente gegenüber fein monarchisches Beto ausübt, die Intereffen feines heimathlichen Staates in erfter Linie bedenfen; ja, umgeben von murrenden fleinen Bofen, wird er zu Reichsbeamten nur unzweifelhaft ergebene Manner - alfo überwiegend Breugen - ernennen u. f. f. Rurg, die Preugen werden in einem jolden Bundesstaate eine ber Reichsunmittelbarfeit verwandte Stellung einnehmen. Unausbleiblich wird folche thatfachliche Ungleichheit ben gerechten Unwillen ber übrigen beutschen Stämme erregen; fie werden nach Preugen und Stalien hinüberschauen und beobachten, daß bort, im Ginheitsstaate, ber Beftphale mit bem Brandenburger, ber Florentiner mit bem Biemontesen völlig gleichberechtigt ift. Go wird ihnen endlich bie Erfenntniß der paradoren und doch fo einfachen Bahrbeit aufgeben: ber Ginheitsftaat legt ben Dynaftien, ber erbtaiferliche Bunbesftaat bem Gelbftgefühle ber Stämme bas größere Opfer auf. Rur milbe Bietät gegen bie Dynaftien fonnte unfere Nation bewegen, ju Schaden für bie hochften Bolteintereffen, bei bem Bundesstaate fteben zu bleiben. Golche Schonung wurde aber von ben Fürstenhäufern nicht mit Dant, fondern als ein Raub empfunden werden. Faffe man biefen wichtigen Bunft icharf in's Auge! Ginen Protector zu ertragen ift bemuthigend für bas gerechte Gelbftgefühl ber nicht preußischen Stamme. Dagegen mit ben Schleffern und ben Bommern gujammen bemfelben Könige als freie Burger gu gehorchen, bies tann ben Stoly ber Beffen und Oftfriefen nimmermehr verlegen.

Und wurde ber Bundesstaat bem preußischen Staate lediglich Bewinn bringen? Wer nicht besangen ift in ben Doctrinen ber Legitimität, tadelt heute, daß Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Krone von sich wies, ba er fie mit reinen Banden ergreifen und biefem gabrenben Deutschland ben Frieden bringen fonnte. Aber febe man auch nicht allzu herablaffend auf die nicht legitimiftischen Bedenken, welche ein preußischer Patriot dem Plane des Bundesstaats entgegenstellen mußte. Er tonnte fagen: "Die Legitimität foll fein Dogma fein; doch ber ichwächsten ber Großmächte gewährt es allerdings einige Sicherheit, daß fie fich rühmen barf, fein Dorf zu befiten ohne die Buftimmung Europas. Solche geficherte Lage giebt ein Staat nur auf, wenn er auf wirkliche Machterweiterung ausgeht. Wird aber burch ben beutschen Bundesstaat Preugens Macht erhöht ober nicht vielmehr feine gefoloffene Staatseinheit gerrüttet werden? Das beutsche Parlament wird unfehlbar alle wichtigen Staatsfragen nach und nach vor fein Forum gieben. Goll nun ber preußische Landtag dieselben Fragen gleichfalls berathen, und bas wibrige Schauspiel des Sommers 1848, ber Streit der Parlamente von Deutschland und von Breugen, die verewigte Anarchie fich erneuern? Ober foll ber Landtag einer Großmacht fich begnügen mit der bescheidenen Thätigkeit der gesetzgebenden Rörper von Virginien und Delaware? Dann ware es beffer ihn zu vernichten und allein Provinziallandtage zu halten, das will sagen: die schwer errungene Staatseinheit aufzugeben!" Man fieht, ber Plan ber Foderaliften führt auch für Preugen die allerschwerften Uebelftande berbei. Es ift nicht mahricheinlich, daß das haus hohenzollern, wenn es fich je entschlöffe eine folche Begemonie zu übernehmen, fich redlich und auf bie Dauer beftreben follte, einen fo wenig befriedigenden Buftand aufrechtzuerhalten.

## IV. Die Foderationen der neuen Geschichte.

Ein Bundesstaat läßt sich nicht improvisiren. Mehr als irgend ein anderer Staatsban muß diese kunstvolle Staatsordnung begründet sein in der Geschichte des Landes. In alle Wege bleibt es thöricht, da auf ein friedliches, wohlgeordnetes Zusammenleben mehrerer Staaten zu hoffen, wo die sittliche Grundlage jedes Bundes fehlt, der eidgenössische Rechtssiun, der gewissenhafte föderative Geist, wo die Bundessegenossen nicht im Verlause ihres historischen Zusammenlebens sich daran

gewöhnt haben, jeden mitverbündeten Staat als eine unantastbare, gleichberechtigte politische Persönlichteit zu achten. Besteht dieser eidsgenössische Rechtssinn in Deutschland? Dürsen wir von uns behaupten, was dereinst in gährender Zeit der Borort Zürich den Eidgenossen zuries: "die Schweiz war von je her föderal und wird es bleiben, so lange sie ihre Natur und Geschichte nicht aufgiedt?" Ist wirklich (wie König Wilhelm von Württemberg 1850 in seiner berusenen Zornrede gegen Preußen versicherte) der Einheitsstaat für uns "das gefährlichste aller politischen Traumbilder", widerspricht er dem "föderativen" Charafter unserer Geschichte?

Dies können wir allein beantworten, indem wir offen und bewußt jene Bergleichung Deutschlands mit anderen Foberativstaaten burchführen, welche unfere Foderaliften gemeinhin in ber Stille und halbbewußt anftellen. Es ift ein miglich Ding um halb burchgeführte biftorijche Parallelen. Rur ju oft dienen fie unfruchtbarem, überfeinem Scharffinne zu geiftreichen Spielen, und ebenfo leicht migbraucht fie jener Naturalismus, ber gar fein Auge hat für bas Individuelle in ber Beschichte und breift bie Erfahrungen eines Boltes auf andere gander überträgt. Solchen Berfuchungen entgeht man nur burch gang offenes Berfahren. - Die Staatenvereine bes Alterthums bieten uns geringe Belehrung. Der Staatsgebanke ber Hellenen war ein anderer als ber unfere. Bornehmlich zwei burchgreifende Unterschiede machen jede Bergleichung antifer und moderner Föderationen ziemlich unfruchtbar: bei ben Alten war die moderne Ibee ber Reprafentation noch nicht burchgebildet, und fie fannten nicht unfere friedliche, gleichberechtigte Bolfergesellichaft. Gelbft der achaische Bund blieb bicht an der Schwelle bes Repräsentativstaates fteben. Ueberhaupt mar bas bellenische Staatsleben dem Gedeihen bes foberalen Bejens nicht gunftig, ba ber Bellene Die politische Freiheit in ber unmittelbaren Theilnahme bes Burgers am täglichen Wirfen des Staates fand. Die beiden gunne geberationen des Alterthums tamen empor, als die nerm uchtigften Federationen bereits gebrochen war. — Es gewigen Raationale Kraft der Griechen großen Föderationen ber ma dingt also, aus ber Geschichte ber brei Union und der Bereinigt obernen Welt — ber Eidgenoffenschaft, ber entscheidenden Thatsachen Niederlande — die für das bündische Leben überraschenden und für dervorzuheben. Wir werden babei zu ber bequemen Einficht gelange blinden Bewunderer ber Monarchie unbon ber legitimität; the Ph: in ber Monarchie redet man am meiften tjächlich beweist die Monarchie ungleich weniger

Achtung vor dem legitimen Rechte des Nachbarn als die Republik. Die Geschichte der drei republikanischen Föderationen zeigt im Ganzen ein lebendiges eidgenössisches Rechtsgefühl, während die deutsche Geschichte in den leuten drei Jahrhunderten eine unübersehbare Reihe von Annexionen ausweist.

Die Schweiz ift bas claffifche Land bes bunbifchen Lebens. Bon je ber eine Anomalie in ber europäischen Staatengesellschaft, bietet fie boch im Gangen bas Bild eines Bolfes, welches jederzeit seinen naturlichen Staat, die feinem Culturleben entsprechende Berfaffung bejaß. Schon die Geftalt bes Bodens legt jedem Bersuche ftraffer politijcher Centralisation schwere Hemmniffe in den Weg. Dies Land der naturlichen Contrafte, das auf wenigen Geviertmeilen nahezu alle europäiichen Rlimate vereinigt, wird in feiner Mitte durchschnitten von ber ftarfften Naturgrenze, die unfer Belttheil fennt. In Dies Gebiet, beffen Stude bem Geographen als natürliche Provinzen von Deutschland, Franfreich, Stalien erscheinen, theilen fich die Bruchftude von vier Nationen. Mindestens zwei biefer schweizerischen Nationen find fort und fort angewiesen auf die geiftige Gemeinschaft mit ftammberwandten großen Nachbarlandern. In ber frangösischen Schweiz findet der Broteftantismus Franfreichs feinen Mittelpunft, die beutsche Schweiz ift gleichjam der republifanische Bol des deutschen Lebens. Und hier im Quellenlande des Rheins gleichwie an feinen Mündungen hat von Alters ber die Reigung ber Germanen fich in fleinen und fleinften Gemeinwesen abzuschließen auf bas üppigfte gewaltet. Denn der Rern, baran die Eidgenoffenschaft sich angegliedert hat, ift ja beutschen Stammes. Das Gelbitbestimmungerecht auch bes geringften Gemeinwesens bilbet einen Grundzug ber schweizerischen Geschichte, offenbart fich bald in heldenhaften Rämpfen, bald in wunderlichen Launen bes Cantonligeiftes. Der municipale Stolz beutscher Städte hat fich bier und in ben Riederlanden am ftarfften entfaltet, in beiden Sanden, bis berab auf die fleinften Meugerlichkeiten, fehr verwandte Ericheinungen erzeugt: noch heute unterhalt Bern feine Baren, Genf feine Adler, gleichwie ber haag feine Bappenthiere, bie Storche, füttert. Welche unübersehbare Mannichfaltigfeit der Brtlichen Sitten und Rechtsbilduns gen! So groß ift die Selbständigfeit der Gemeinden, daß jeder Canton faft wie ein fleiner Foderativftaat erscheint. Ja, der Canton Graubunden war wirklich bis zum Jahre 1854 blos ein Bund von 28 Hochgerichten. Rein Canton, beffen Beichichte nicht Rampf und Gifersucht zwijchen ben

Zagwen ober ben Mhoben, ben Behnten ober ben Gemeinden aufwieje. Ababrend überall jonft in der modernen Bejchichte Europas fleine Territorien zu größeren Staatsgangen gusammengeschweißt werben, find jelde Berinche in ber Schweiz regelmäßig gescheitert. Go fiel ber Berfaffungeentwurf vom Jahre 1801 vornehmlich barum, weil Thurgau fich nicht zu Schaffhaufen, Appenzell fich nicht zu St. Gallen ichlagen laffen wollte. Sogar Bertheilungen beftehender Cantone hat das tropige örtliche Selbstgefühl in ber Schweiz noch bis in unfer Jahrhundert binein durchgesett: jo wurden Uppenzell und Bafel zerfpalten, und Ballis, Bern und vornehmlich Schwyz waren oft von ähnlichen Befahren bedroht. Der Canton Teffin hat noch jest brei mit einander abwechselnde Sauptstädte. Auch die heutige Berfaffung der Gidgenoffenschaft hat diefen althiftorischen Particularismus weise berudfichtigt. Dan legte die ausübende Gewalt in die Bande eines Directoriums; benn es ftand zu befürchten, daß ein Brafident weniger bereitwilligen Gehorfam finden wurde als ein Bundesrath, deffen Mitglieder verichiedenen Cantonen angehören muffen. Man beftimmte angftlich, bag ber Brafident bes Standerathe nicht zweimal hinter einander aus demfelben Cantone gewählt werben burfe u. f. f.

In Monarchien liebt man von der ruhelosen Neuerungssucht der Republifen zu reden. Ernfthafte Prüfung führt jedoch zu ber Ginficht, baß die Schweig bas confervativfte land Europas ift. Die Gidgenoffen versteben zu reformiren, boch fie halten bas geschichtlich Ueberlieferte gaber fest als irgend ein anderes Bolf. Die Entwickelung ber Schweig war gejund, aber fehr langfam. Die Religionstämpfe bes Reformationszeitalters, in anderen gandern längft überwunden, fpielten bier noch bis in die jüngfte Bergangenheit binein: biefelben fieben Cantone, die im Jahre 1586 ben Borromansbund gu Ehren ber fatholijden Rirche ichloffen, ichaarten fich ein Bierteljahrtaufend fpater gum Sonderbunde gujammen. Die romifche Curie bat ben überwiegend confervativen Charafter bes ichweizerijchen Staatslebens febr fein burchichant, als fie ichen vor Jahrhunderten fagte: bisogna lasciar gli Suizzeri negli loro usi ed abusi. Die Schweig ift noch immer bas Land ber ichrofiften focialen und nationalen Gegenfage. Auf engem Raume liegen bort gufammen bie Beimath Zwingti's, die Sochburg des Catvinismus und ber besuchteste Ballfahrtsort ber fatholischen Chriftenbeit. Gin Bund umfant bie moderne frangofiiche Grofftadt Genf und den urgermanis iden Bauernstaat von Appengell, wo die Landesgemeinde "burch Sandmehr" Gesetze giebt. — Man spottet oft über den schweizerischen Particularismus. Uns scheint vielmehr höchst achtungswerth, daß ein so buntes Länder- und Bölkergemisch sich zu einem bündischen Gesammtteben geeinigt hat; der Bundesstaat bezeichnet die höchste Stuse politischer Einigung, welche hier ohne die härteste Gewaltthätigkeit erreicht werden konnte. Die Schweiz verdankt ihre Selbständigkeit allerdings, gleich den Niederlanden, zum Theil der Eisersucht der Nachbarn, die einander dies strategisch hochwichtige Gebiet mißgönnen, aber mehr noch der harten politischen Arbeit ihres Bolkes. Die Eidgenossenschaft hat sich — trop vieler schwerer Rückschläge, die in der Geschichte keines Staates sehlen — sehr stätig entwickelt nach dem viersachen Ziele der Unabhängigkeit nach außen, der vollständigen Rechtsgleichheit aller Bundesgenossen, der Arästigung des söderativen Bandes und der Durchsührung der Demokratie.

Schon in ihren Anfängen ein Bund von Stadt und Land, barum begabt mit der Fähigkeit sich zum Staate zu entwickeln, welche den Abelsvereinen und Städtebunden Deutschlands abging, hat die Eidgenoffenschaft biese Fähigkeit zuerft in Bertheidigungsfriegen, bann in fühner Offensive gegen die Nachbarn bewährt. Wieder und wieder zerbrechen angrenzende fleine Gemeinwesen die Oberherrlichfeit Defterreichs, Burgunds, Savonens, des heiligen Reichs oder die Uebermacht des heimischen Abels, sie fallen dem Bunde zu und die Eidgenossen behaupten das erweiterte Bebiet in harten Kämpfen. Schritt für Schritt erfolgt bann die Loslösung von Deutschland, in bessen überwiegend territorialer und monarchischer Ordnung die republikanische Föderation feine Stelle fand. Die Eidgenoffen find im Anfang Glieder, nachher Berwandte, endlich Freunde des Reichs. Wohl geschieht ein arger Rückschlag; der herrschende Einfluß Frankreichs nistet sich ein, und es bleibt eine schmachvolle Erinnerung, wie die Herrengeschlechter der Schweiz von den Bourbonen "Wiethe und Gaben" bezogen und durch ihren "Bluttram" eine Stütze des despotischen Königthums wurden; ja, dieje Oberherrichaft der Frangosen, die unter Rapoleon ihren Bobepunft erreichte, ist nicht durch eigene Kraft von den Schweizern abges schüttelt worden. Genug, auch diese Fremdherrschaft erwies sich als unhaltbar, und heute lebt in der Gidgenoffenschaft ein tropiges Gemein-bewußtsein, das an Stärfe dem naturwüchsigen Nationalstolze ungemischter Bölter nicht nachsteht. Der schweizerische Patriotismus ift vornehmlich Stolz auf die republikanische Freiheit. Dan weiß, diese

"Greibeit" war oftmals ein mythologischer Begriff. In ben Unterthanenlanden der Schweiz beftanden zum Theil Buftande, von welchen (um mit Ginem Ramen bas Stärtfte gu fagen) haller fein politisches Suftem abstrabirte; und felbft Johannes Müller geftand, manche Unterthanen von Schweizer Herren hatten das Loos monarchijch regierter Bolter zu beneiden. Gleichviel, der Stolz auf die republikanische Freibeit lebte immerdar als eine wirffame Macht. Das Gelbftbeftimmungsrecht jedes Gemeinwesens blieb ber nie ganglich aufgegebene Grundgedante bes ichweizerijchen Staatslebens, übte und übt noch beute eine ftarte Anziehungstraft auf die Nachbarn. Wie oft haben beutiche Stadte und Bauerlande gedroht "Schweizer zu werden"! Ihrer republifaniichen Freiheit froh, verschmäht die große Mehrheit der Teffiner, an dem wieder erwachten nationalen Staatswejen der Italiener theilzunehmen. Dit hellem Bewußtsein, mit unverhohlener Berachtung ichaut ber Schweizer auf die monarchische Staatsordnung. "Raifers Mantel, Königen Rod' find alle aus demjelbigen Tuch geschnitten; darum hute bich, o theure Eidgenoffenschaft, ja hute bich, daß bir nit ein Rappen baraus werbe gemacht," fagt ein altes, noch beut in Ehren gehaltenes Wort. Schon die altesten Bundesvertrage verbieten ben Gidgenoffen "fich zu beherren". Dies republifanische Gelbstgefühl wird verftartt burch ben Stolz auf eine große helbenhafte Geschichte. Wohl enthält die Ueberlieferung von den Rriegen der Schweig der Fabeln überviel. Die Sempacher Lieder und die hochgemuthe Beije "der Stier von Uri hat icharpffi Born, fein Berr ward ihm nie 3'hoch gebor'n" wurden von gar vielen Schweizern gefungen, beren Uhnen bereinft felber auf Seiten ber "Berren" gegen ben Stier von Uri gefochten. Aber biefer friegerische Stolg bestand, er war ein machtiges Band ber Gidgenoffenichaft, er ward in ber Epoche ber Reutralität ber Schweig wach erhalten durch die widerwärtige und boch für ihre Beit feineswegs unnatürliche Sitte des Reistaufens; bente nabrt ibn in edlerer Weise jenes vollothumliche Beerwejen, bas die Schweig jum maffenreichften Lande ber Erbe macht.

Man sieht, dies ist eine rein föderale Geschichte. Benachbarte Gemeinwesen treten — zumeist freiwillig — zusammen, und der Bund wird aufrecht erhalten durch die Gemeinsamkeit der wichtigsten politischen Interessen. Auch das ist ein echt söderaler Charafterzug, daß langiam, aber unansbaltsam, unter schweren Kämpsen die Rechtsgleichbeit aller verbundeten Staaten durchgesett wird. Zuerst wird die Gleich-

heit der acht alten Orte anerfannt, von benen mehrere anfangs gu ungleichem Rechte verbündet waren. Alsdann, ba die Eidgenoffenschaft fich zu dem Bunde ber dreigehn Orte erweitert, behaupten die acht alten Orte nur noch einige Ehrenvorzüge. Aber noch standen Jahrhunderte lang neben den dreizehn Orten die zugewandten Orte, zu ungleichem Rechte verbündet, und ein schwer übersehbares Durcheinander von Herrschaften und Bogteien, welche einem oder mehreren oder allen breizehn Orten zu strenger Unterthänigkeit verpflichtet waren. Der Plan, eine Begemonie ber größten Cantone ju ichaffen, taucht mehrmals auf; Reiner hat ihn großartiger aufgefaßt als Zwingli, dem Zurich und Bern als die beiden Ochsen galten, die den Karren ziehen. Doch aus allen folden Bersuchen geht ichlieflich die Parität ber breizehn Orte siegreich hervor. Blutige Bürgerfriege zerfleischen bas Land, aber niemals hegen die Rampfenden ernftlich ben Bebanten, die politifche Selbständigfeit bes Feindes zu vernichten; man streitet um religiöse Fragen und um die Herrschaft in den gemeinen Bogteien. Die französische Revolution gebiert den vermessenen Bersuch, den uralten Particularismus der Canstone als "werthlose Localitätsinteressen" zu beseitigen, aber die hels vetische Republik erweist sich auf dem durchaus söderalen Boden als bald als eine Unmöglichfeit. In biefen fturmischen Tagen vollzieht fich endlich eine glückliche Wandlung: Die lebensfraftigen unter den zugewandten Orten und gemeinen Herrschaften constituiren fich als neue Cantone, und die Mediationsacte verfündet den nothwendigen Grundfat der Gleichheit aller Cantone. Diefer Gedanke ift feitdem unverloren geblieben; die Gidgenoffenschaft erträgt heute nicht einmal mehr einen Vorort.

Ebenso langsam, doch ebenso stätig hat sich die Bundesverfassung zu größerer Festigkeit entwickelt. Schon der Beginn ist ganz normal: die Eidgenossen schließen zuerst Einzelverträge, darin sie sich zuschwören, ihre Späne durch Minne oder Recht zu vertragen. Nachher seit dem Sempacher und dem Pfassen-Briese am Ausgange des 14. Jahrhunderts schreitet man vor zu allgemeinen gesetzgeberischen Bestimmungen; früher als das heilige Reich rühmt sich die Schweiz eines allgemeinen Landsfriedens. Darauf bringt die Anarchie der Religionstriege und die politische Erstarrung des 18. Jahrhunderts einen argen, lang anhaltenden Rückschlag. Aber selbst die Krankheiten dieses Staatswesens verrathen seine föderale Natur. Die Sonderbünde werden nicht geschlossen, um die Eidgenossenschaft zu sprengen, sondern lediglich um innerhalb

der Föderation mit gewaltsamen Mitteln einem politischen Interesse zum Siege zu verhelsen. Das Gemeingefühl geht niemals gänzlich verstoren. Es sind eben Eidgenossen, durch heilige Schwüre einander verstunden, gewohnt in Tagen des Grolls auf die eidgenössischen Ermahmungen der Mitverbündeten zu hören. Seit die Schweiz endlich ihre Unabhängigteit nach außen wiedergefunden, führt zwar die Tagsatung abermals jenes Regiment der Trägheit, das dem Staatenbunde eigen ist; zu jeder gemeinnützigen That bedarf es der Concordate, der Sonderverträge unter den Cantonen. Aber alsbald rührt sich im Bolte auf's neue, stätig anschwellend, die Einheitsbewegung und erreicht im Bundessstaate ihr natürliches Ziel.

Die Einheitsbewegung fand ihre nothwendige Erganzung in bem fort und fort anwachsenden demofratischen Clemente. Die alte Schweig war überwiegend ariftofratisch. Gelbst in ben Bauerftaaten ber Urcantone herrichten thatsächlich einzelne mächtige Weichlechter, welche fich durch die Dlighandlung der Landvogteien einen traurigen Ruhm erwarben. Auch leuchtet ein, daß die ungleiche Berechtigung einzelner Landichaften, die Absperrung der Städte vom flachen Lande dem Staatsleben felbst da einen ariftofratischen Charafter aufprägen mußte, wo bem Namen nach Demofratie bestand. Die bemofratische Bewegung beginnt ichon im Reformationszeitalter, doch ohne durchichlagende Erfolge zu erringen. In ben Tagen ber frangofijchen Revolution verichwinden die heterogenen Staatsbildungen (Pralaten und Stadte) aus bem Bunde; die Gidgenoffenschaft wird zu einem reinen Cantonalbunde - offenbar ein Schritt weiter gur Demofratie. Die Mediationsacte verwirflicht jodann den Wedanten ber Bleichheit von Stadt und Land, ber auch von ber Reftauration bes Jahres 1815 nicht ganglich preisgegeben wird. Seitdem ringt die Demofratie überall um die Berrichaft, und erft nachdem ihr in den größeren Cantonen ber Gieg geworben, gelingt die Gründung bes Bundesstaates. Mit ficherem staatsmannijdem Blid haben baber die Urheber ber heutigen Bundesverfaffung die Errichtung von Ariftofratien in ben Cantonen verboten.

Die Eidgenoffenschaft hat an den Grundgedanken des bündischen Lebens unentwegt sestgehalten und zulest eine Verfassung erlangt, die den volitischen lleberzeugungen der Eidgenossen so sehr entspricht, daß die Andanger des alten Sonderbundes heute selber ihre Thorbeit be lachen. Das höchste durchschnittliche Wohlsein der Bielen ist hier oberster Staatszwed, und in der That ist nirgendwo in Europa Wohl

ftand, Bildung, Gelbftgefühl unter ben Burgern gleichmäßiger vertheilt. Im Uebrigen foll ber Staat jedem Gingelnen die freieste Bewegung gewähren, die hergebrachte Gelbständigfeit jedes Ortes unbehelligt laffen und - wohlfeil regieren. Daber ift die executive Gewalt des Bundes, welche befanntlich unter der parlamentarischen Bundesversammlung fteht, febr mäßig, weit geringer als die Dachtfülle bes Prafidenten ber Union. In jedem großen Reiche wurde man über bie Schwäche einer folden ausübenden Bewalt flagen. Die bescheidenen Aufgaben bes ichweizerischen Staatslebens hat ber Bundesrath nicht nur vollftandig gelöft, fondern fich fogar manchmal die Unklage zugezogen, baß er ujurpirend auftrete und durch Bertrage mit dem Auslande die Bundesverfaffung verlege. Bon einem glanzenden eigenthumlichen Culturleben, von irgend welchen über die Mittelmäßigfeit hinausgehenden Staatsleiftungen fann in dem fleinen, von vier Nationen bewohnten Lande ebenjo wenig die Rede fein wie von einer felbständigen europäischen Politit. Gin fehr ehrenwerther Staat, ohne Zweifel, ein Gemeinwesen, das mit seiner Friedensliebe und gaftlichen Freiheit inmitten ber unfertigen und gährenden Zustände Mitteleuropas ein heilsames und noch auf lange hinaus unentbehrliches Glied bildet: - aber ein Staat, der für bie großen Berhältniffe bes beutichen Staatslebens nimmermehr ein Borbild fein fann. -

Es ift miglich zu urtheilen über ein Bolf mit einer Geschichte von geftern, bas aus Geschichtswerfen und hiftorischen Romanen die Runde bon den Rampfen feiner alteften Borgeit ichopft, mahrend alte Bolfer fich an der phantaftischen Berrlichteit vollsthumlicher Beldengedichte erfreuen. Der Nationalcharafter ber Nordameritaner ift noch im Berben; noch hat fich die Berichmelzung des angelfachfischen Befens mit ber Gefittung der neuen Einwanderer taum gur Balfte vollzogen. Dennoch icheint bas Urtheil nicht vorschnell, bag bie foderative Staatsform fich aus ben bisherigen Culturzuftanden Nordameritas nothwendig ergab. Auch hier beftand - trop ber großen Gleichmäßigfeit ber Naturverhältniffe - eine Fulle focialer und politifcher Gegenfäte. Schon bei ber Stiftung ber Union warnte John Abams, die Barone bes Gubens würden das Berderben des puritanischen Rordens fein. Die Colonien lebten unter englischem Scepter unverbunden unter fich; "nur durch bas Mutterland find fie Schweftern" fagte man - allerdings übertreibend - in England. In diesem Sonderleben bildeten die einzelnen Staaten einen icharf ausgeprägten politischen Charafter in fich aus. Ihre Bebeutung ließ fich feineswegs an ihrer raumlichen Musbehnung meffen. Bit doch jene bemofratische Berfaffung, welche bald den Belttheil erobern follte, ausgegangen von ben beiden fleinften Staaten, Connecticut und Rhode Island. Die glaubenstreuen puritanischen Ginwanderer batten alle ariftofratischen Elemente bes englischen Staatslebens, den Abel, die berrichende Rirche, im alten Welttheile guruckgelaffen, bagegen ben beimijden Grundjat bes Selfgovernment getreulich über bas Meer getragen und großartig weiter gebildet. Man darf fagen, es beftanden einige taufend fleine Republifen in der neuen Belt. Der für Alle gleiche Schulunterricht, ber Ehrendienft in ber Gemeinde und dem Schwurgerichte, die Milizpflicht und die freie Kirche erzogen ein Bolf von Republitanern. Der Calvinismus entfaltete bier mächtig alle feine bemofratifden Gedanten, mahrend er in der Schweiz und den Diederlanden bie Bluthe ariftofratischer Gemeinwesen begunftigt hatte. Das gefammte Staatsleben Nordamerikas hat feine Burgeln in dem demofratischen Brotestantismus.

Dan male die Schattenseiten bes amerikanischen Lebens noch jo ichwarg: auf diesem Boden hat die Demotratie ihre größten Bunder vollbracht. Sie hat, indem fie alle fittlichen und wirthichaftlichen Kräfte bes Menichen fich frei bewegen ließ, die Wildniß ber Gefittung erichlossen, sie hat - was die europäische Bureaufratie nie vermocht hatte - ben Auswurf Europas, der in den hafenpläten fich gujammenbrangt, doch in gewiffen Schranfen bes Rechts und ber Sitte gehalten. In einem folden Bolfe findet eine ausgedehnte Staatsthätigfeit feine Stätte. Mochten Bajbington und Samilton traumen, in ihrem Welttheile werde eine Ariftofratie ber Beifter erfteben und wetteifern mit dem alten Europa in allen edelften Werfen von Runft und Biffenichaft: - die Sinnesweise ber großen Mehrheit des Bolfes iprach fich doch getreuer aus in jenem waderen Buritaner Samuel Abams, ber fein Bermogen den Bollsichulen vermachte, aber die Atademien als Pflangftatten der Ariftofratie verwarf. Und bies ift ber Charafter bes ameritanifden Lebens geblieben: bobes Durchichnittsmaß von Boblftand und Bilbung, unvergleichliche Selbständigfeit und rührige Rubnheit jedes Gingelnen, bavon wir Deutschen nie genug lernen tonnen; aber auch Borberrichen ber geiftigen Mittelmäßigfeit, profaische Rüchternheit ber Lebensanichanung, wie fie in Benjamin Franklin fich verforperte, Beidranfung bes Staates auf bas Allernöthigfte.

In diefer Belt bes bemofratischen Gelfgovernment war ein centralifirter Staat von vorn berein undenfbar, und doch bestand von Alters ber ein ftarfes Bedürfniß ber Einigung. Schon im 3. 1643 ichloffen mehrere Colonien von Reu-England einen Bund, vornehmlich gum Schute gegen bie Indianer, und erffarten, fie feien alle aus bemfelben Brunde - um ihre Freiheit zu retten - über bas Deer gefommen, und nur "ihre weite Berftreuung an ben Fluffen und an ber Seefufte" hindere fie Ginen Staat zu bilben. Nachher, ba Englands Sandelsbedrückungen den Plan der Losreißung von dem Mutterlande allmählich zur Reife brachten, ward auch ber Ginheitsgedanke von Franklin und vielen Underen fort und fort gehegt. Run fiel nach der Bertreibung ber Frangofen aus Canada bas lette Band hinmeg, bas bie Colonien noch an bas Mutterland gefettet: bas Bedürfniß bes Schutes. Um fo unleidlicher erichien jest die englische Navigationsacte, welche ber Bolfswirthichaft ber Colonien jede Gelbständigfeit versagte. Der Rampf gegen England begann, die Unabhängigfeitserflärung gab ber tief-eingewurzelten bemofratischen Besittung ber neuen Welt einen claffischen Ausbruck. Der gemeinsame Rrieg gwang zu politischer Ginigung. Dieje Einigung fonnte nur eine foberative fein, ba bie ungeheuren räumlichen Entfernungen eine noch engere Berbindung taum geftatteten, ba ferner bie Eigenart und Selbständigkeit ber Ginzelftaaten bereits gu ftart war, und jene echt-conservative Gefinnung, welche bie Belben bes Unabhängigfeitsfrieges beseelte, an bem Bestehenden so wenig als möglich ändern wollte. So blieb denn bas althergebrachte demofratische Selfgovernment ber Grundgedante bes neuen Staates, ja, mehrere Einzelstaaten nahmen ihre alte Colonialverfaffung unverändert hinüber in die neue Bundegrepublif. Die monarchische Spite bes Staatenvereins fiel einfach hinweg, ba die republikanische Richtung, ohnedies in den Ideen und ber Birthichaft biefes Bolles wohlbegrundet, im Rampfe mit dem monarchischen England fich noch verftärfte. Daffelbe Intereffe, welches ben Abfall von England wesentlich bewirft hatte, 3mang nach wenigen Jahren voll bemuthigender Erfahrungen die Staaten in eine engere Berbindung. Der Handel des neuen Staatenbundes fonnte nur durch eine ftarte Centralgewalt gegen Englands Feindjeligfeit geschütt werden.\*) Durch eine Handvoll großer Staatsmänner,

<sup>\*)</sup> Die enischeibende Bedentung wirthschaftlicher Beweggrunde in den Anfängen der Unionsgeschichte weift sehr gut nach B. Kiesselbach, Der amerikanische Federalift. 2 Bde. Bremen 1865,

beren Rubm die fernsten Zeiten noch fünden werden, ward — inmitten viersacher Parteung, die das Land zerriß, inmitten eines sittlich teineszwegs sehr hoch stehenden Bolfes — mit klar bewußter Absicht der lose Staatenbund in einen sesten Bundesstaat verwandelt.

Der größte und eigenthumlidfte Borgug Diefer Bundesftaats-Berfaffung wird felten recht gewürdigt: fie ift bas Staatsrecht eines werdenden Reiches, durchaus berechnet auf die ungeheure Expansivfraft ber Union. Richt ein Land, nein, ein Continent follte politisch geeinigt werden. Gin Belttheil aber läßt fich - jo weit unfere hiftorifche Erfabrung reicht - als ein Staat organifiren nur burch eine bespotische Bewalt, wofür hier alle Boraussegungen fehlten, ober in ber freien Form einer Foderation. Das Bewußtfein eines welthiftorijchen Berufs ichwellte ben Reu-Englandern ichon bamals die Seele, ba ihre Colonien noch taum ben fünfundzwanzigsten Theil bes Continents umfaßten; ichon zu Unfang des 18. Jahrhunderts begrüßte Berfelen die unermegliche Bestimmung biefer Lande mit dem ftolgen Borte: westward the star of empire takes its way. Selbft jenes mittelmäßige Pamphlet, Thomas Banne's "Gefunder Menschenverftand" - bas politische Evangelium der Amerikaner gur Zeit des Unabhängigfeitsfrieges - erhebt fich zu schwungvolleren Bedanten, zu edlerer Sprache, fobald bie Rede fommt auf bie große Bufunft, ba bas gange Feftland ben Reu-Engländern gehorden werde. Auch ber Federalift führt feinen Beweisgrund für die Bortrefflichfeit des Bundesftaates jo häufig in's Geld wie diesen: "Der Bundesstaat bietet mehr als irgend eine andere Staatsform die Möglichteit, das Staatsgebiet fort und fort zu erweitern." Diesem wichtigen Zwede entsprach bie neue Berfaffung. Die Union rechnete auf raiche Bunahme ber Bevolferung. Darum ward in ber einjachsten Weise dafür gejorgt, baß bas Berhaltniß ber Stimmen im Congreffe je nach ber Bewegung ber Bevolferung abgeandert werde. Der Staat Rem Port fandte anfänglich 6 Repräsentanten, beute 34. Man hoffte auf den Anschluß neuer Staaten. Deshalb follte für folde Falle ein einfacher Congregbeschluß genugen, und in ber That, Die Unteneverfaffung ift fo feft und jo elaftifch zugleich, bag 30 Staaten ebenjo leicht barin Raum finden wie 13. Roch mehr, Die Union nahm Die werbenden neuen Staaten bes Weftens unter ihre unmittelbare Dbbut: burch bie berühmte Orbinang vom 3. 1787 murbe bas Gigenthum der muften Gebiete bes Weftens, welche bisher den Gingelftaaten geborten, an bie Union übertragen, bergeftalt, bag bie Debrgabt ber

neuen Unionsstaaten recht eigentlich aus dem Schoose der Union erzeugt, auf ihrem Boden herangewachsen ist. Seitdem begann jene reißend schnelle Besiedelung des Binnenlandes dis zum stillen Meere, deren Gleichen die Welt nicht sah. Man rechnet, daß nur ein Biertheil der Amerikaner in ihrem Heimathsstaate lebt. Die Bürger des Nordens ziehen westwärts als friedliche Colonisten, die des Südens als Flibustier.

Durch biefe ftätige Ausbreitung ber Union gen Weften ift nicht nur wirklich die manifest destiny Amerikas erfüllt, fondern auch der innere Frieden, der eidgenöffische Rechtsfinn in der Union durch lange Jahre erhalten worden. Allerdings spottet der Amerikaner mit volltommener Difachtung alles Rechts ber "willfürlichen, von Menschenhand gesetzten Grenzen" außerhalb der Union, und Napoleon III. hat sein berufenes Wort Annexion dem amerikanischen annexation nachgebildet. Doch eben weil fur die Eroberungeluft und den wirthichaftlichen Thatendrang der Nation noch ein unermeglicher Raum im Weften offen fteht, ward das Gebiet ber Unionsstaaten felber von je her von ben Bundesgenoffen gewiffenhaft geachtet. Dem Ameritaner als correctem Demofraten tann es gar nicht in ben Ginn tommen gu beftreiten, bag bas souverane Bolt von Rhobe-Jsland ober Delaware bas Recht hat einen selbständigen Unionsstaat zu bilben. Die Beschichte ber Union, überreich an Parteifämpfen, fennt boch vor dem jungften Rriege feinen einzigen Berfuch eines Staates gegen den Länderbeftand eines Bundesgenoffen. Die einzige Gebietsveranderung, welche innerhalb der bereits constituirten Unionsstaaten geschah, war die friedliche Loslösung bes Staates Maine von bem Staate Maffachusetts - ein Borgang, ber den Grundfagen bes bemofratischen Bundesstaats durchaus entsprach.

So bestand während zweier Menschenalter die Unionsversassung, vortrefslich geeignet, den vorherrschenden Trieb dieser jungen Belt, die Expansivfrast der germanischen Gesittung, zu fördern, mit Nothwendigsteit hervorgegangen aus dem ausgebildeten Selfgovernment, durchaus demotratisch und doch besähigt die natürlichen Fehler der Demotratie zu mäßigen.\*) In glücklicher Sicherheit konnte die Union die Staatsthätigkeit auf das geringste Waß beschränken. Allerdings hat sie auch in der internationalen Politik große Ersolge errungen. Sie war und ist

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 144.

ber mächtige Unwalt ber Rechte ber Neutralen; ihr bantt bie Belt, baf Die Alleinherricaft Englands gur Gee erichüttert ift. Aber biejen Triumph, welchen Rapoleon I. flarblidend vorausjagte, hat die Union erreicht weniger burch angestrengte Staatsthätigfeit, als vielmehr burch ibr bloffes Dafein. Seit die große Seemacht bes Beftens beitand, ichier unangreifbar für jeden europäischen Feind, murden die Anspruche Englands auf die Berrichaft zur Gee von felber unhaltbar; Drohungen, Bundniffe und ein furger Rrieg reichten bin die Meere gu befreien. 3m Uebrigen hielt fich die Union nach Washington's weisem Rathe ben europäischen Sandeln fern und warf ihre gange Rraft auf ben ameritanijden Continent. Auch die Eroberung bes Westens ward vollführt nicht burch ben Staat, sondern durch die Selbftthätigfeit ber Burger. Go blübte denn durch eine beispiellose Gunft ber Umftande ein Großftaat, beffen Dacht anhaltend ftieg, mahrend er boch weber ein ftartes Deer, noch eine bedeutende Flotte, noch eine vielgeschäftige Staatsgewalt befaß. Es wuchs und wuchs eine Demofratie, welche ber Willfür des Burgers einen nahezu ichrantenlosen Spielraum gewährte und bennoch fest auf ben Sugen ftand; benn in biefem Bunde mar, wie Storp fagt, eine Ujurpation nur möglich, wenn fie getragen ward von dem Boltswillen; bem ausgesprochenen Boltswillen aber fann in Demofratien ohnehin nichts widerstehen.

Der Bundesstaat war bisher in Nordamerifa so fehr in ber Natur ber Dinge begründet, daß neuerdings fogar die abtrunnigen Gubftaaten fich felber wiederum als ein Bundesftaat conftituirten. Jedermann weiß, wie die von Unbeginn vorhandene Berichiedenheit der Intereffen bes Mordens und bes Gubens burch bas von ben Stiftern ber Union nicht geahnte allmähliche Unwachsen ber Stlaverei bis jum ichrofiften Gegenjage fich fteigerte. Den Demofratien des Nordens ftanden Die Maffenariftofratien bes Gubens gegenüber, der Pflangerwirthichaft ber Gubftaaten ber freie Aderban des Weftens und ber Gewerbfleiß von Ren-England. Ueppige Berfeinerung hat langft bie republifanifde Anipruchelofigleit ber Sitten jener Tage verbrängt, ba Prafibent Jefferson einiam burch die Bennsplvania-Avenue in den Congreß ritt und felber feinen Baut an einen Pfahl band, bevor er ben Prafidenteneid leiftete. Schon feit Jahrzehnten, icon feit bem Anfftanbe Rord Carolinas unter Brafident Jadion, brobte ber Rampi. Friedliches Bujammenleben so grundverschiedener Glieder in einer Union war ohne eine durchgreifende fociale und politijde Umgeftaltung vorerft unmöglich. Bab-

rend bes Trieges hat man von jenem behnbaren Artifel ber Berfaffung, welcher bem Congresse bie Unwendung aller gur Erhaltung der Union "geeigneten" Mittel zugefteht, febr umfaffenden Bebrauch gemacht. Der Congreß von Washington, und nicht minder die Centralgewalt ber Sudftaaten, übte nabezu die Dlacht eines Barlaments im Ginheitsftaate, und nur jelten giebt ein politisches Organ Gewalten, bie es einmal befaß, freiwillig wieber auf. Die Betrachtung biefer jungften Epoche ber Union ift für unfere beutschen Foberalisten febr lehrreich. Selbst bies claffifche Land bes bemofratifchen Selfgovernment, bies Land einer ftreng-föderalen Beschichte — selbst diese Union fah fich genöthigt, in ben Tagen bes Kriegs und angeftrengter auswärtiger Politik eine Bundesgewalt zu ertragen, deren Gewalt der Macht eines Ginheits= staates febr nabe tam und boch taum ausreichte, die ungeheure Schwierigfeit ber Lage zu bewältigen. Um wie viel weniger fonnen wir hoffen, unfer von Feinden rings umdrohtes Baterland burch eine Bunbesftaatsverfaffung auf die Dauer ju fichern! Wir gebieten nicht über Die coloffalen Bilfsmittel einer jungfräulichen Ratur und eines ichrantenlofen focialen Lebens; Deutschland wird, wenn es zum Schlagen tommt, nicht mit den sich erft bilbenden Schaaren eines Rebellenheeres gu fechten haben. Wir tonnen es nicht barauf antommen laffen, bag unfähige Bürgergenerale bas Land einige Jahre lang an dem Rande bes Berderbens hinzerren und eine verderbte Finanzverwaltung das Bolf mit einer ungeheuren Staatsichuld belaftet. Der ruhmreiche jungfte Sieg ber Union beweift gar nichts für bie Lebensfähigfeit eines beutichen Bundesftaats; für die Politit des roben Experimentirens ift in dem hochgesitteten Europa fein Raum. — Die Union hat fich bewährt als die Berfaffung eines werbenden Boltslebens. Db fie fortbeftehen wird, wenn auf bem Festlande Nordameritas nichts mehr zu erobern, nichts mehr zu colonifiren ift, wenn einft mit zunehmender Bevölferung und Gesittung ber wohlbegrundete Gegensatz ber Intereffen bes Dorbens, bes Gubens und bes Weftens icharfer hervortritt - biefe Frage fann nur verblendeter bemofratischer Parteigeift furgerhand bejaben. Die ichwächlichen Bersuche ber Neugestaltung, welche wir heute befremdet erleben, geftatten mindeftens die Bermuthung, daß der jungfte Bürgerfrieg nicht ber lette gewesen ift. -

Ungleich verwickelter ift jene Rette von Thatsachen, welche den Staatenbund ber Niederlande zum Einheitsstaate umgebildet hat. Auch bieser Bund ift — wie die Union, die Eidgenoffenschaft und die beiden

fraftigften Foderationen ber Sellenen - in Unabhängigfeitefriegen emporgewachien. Auch hier wie in der Schweiz war eine Fulle politijder Gegenfage aufgewuchert: bem municipalen Stolze ber feegewaltigen Stadte von Solland und Beeland ftand die Bauerndemofratie ber Friejen, ber triegerische Abel von Gelbern und Overpffel gegenüber. Dier wie dort eine endlose Reihe fleiner örtlicher Fehden: die Rampfe ber Stadt Groningen gegen die Ommelande find ein getreues Ebenbild der Reibungen zwischen Bafel-Stadt und Bafel-Land. In beiden Ländern die gleiche Schwerfälligfeit "naturwüchfiger" politischer Entwidelung, biejelbe arijtofratische Abstufung der Rechte unter ben Bunbesgenoffen: Zahrhunderte lang ftand bas arme Land Drenthe als ein zugewandter Ort unter ben Generalstaaten, nur durch Bflichten mit ber Republif verbunden, und die mit bem guten Schwerte ber Republit eroberten Generalitätslande blieben eine Domaine ber Generalftaaten, rechtlos, unterthänig, wie die gemeinen Bogteien ber Gidgenoffen. Ja, auf den erften Blid mag es icheinen, als fei bier die confervative Beharrlichkeit des historischen Particularismus jogar noch gaber gewesen als in ber Schweig. Ward boch ber Unabhängigfeitstrieg felber febr wesentlich burch particularistische Tendenzen veranlaßt. Als die fieben Provingen den achtzigjährigen Rrieg begannen, da ftritten fie allerdings für die neue Lehre Calvin's, aber auch gegen die Uebergriffe ber fpanijden Krone, die den alten Lieblingsplan ber burgundischen Berricher ju verwirflichen, ben Ginheitsstaat ber Riederlande ju grunden trachtete. Es galt, die hergebrachten Brivilegien, bas Sonderleben ber fieben Provinzen aufrechtzuerhalten. Reineswegs behauptete diefe conferbative Ration, wie fpater bie Ameritaner, ein grundfatliches Recht ber fouveranen Böller nach freiem Willen Staaten zu gründen, Regierungen ein- und abzusegen. Es ift irrig, eine folche flare Absicht herauszulejen ans jener Anrufung bes Naturrechts, die fich an einer verlorenen Stelle ber niederländischen Unabhängigfeitserflärung, bes Manifeftes vom Daag, vorfindet. Sogar ber entichieden republifanische Beift, ber ichen aus ben alteften Bundesverträgen ber Gidgenoffen redet, ift in ben Rieberlanden erft im Berlaufe ber hiftorifchen Entwidelung febr langfam gereift. Die Utrechter Union, ein Rriegsbundniß geichloffen jum Bwed ber Bertreibung ber Fremden, ward allmählich ein bauernber Staatenbund, ba bie Berjöhnung mit erbarmungelojen Feinden fich als unmöglich erwies. Diejer Staatenbund bestand fort ohne einen Monarchen, er ward thatjächlich eine Republit, ba fein fremder Gurft

sich gewillt zeigte einzutreten in die Rechte des spanischen Königs. Aus dem alten Landtage der sieben Provinzen, der Versammlung der Generalstaaten, ward ein permanenter Bundestag. Wie also ein neuer Staat ohne eigentliche Gründung, durch die Macht der Umstände, erwuchs, so erhielt sich auch zäh in diesem hocharistofratischen Gemeinwesen der ocht mittelaltertiche Widerwille gegen jede politischen Geschichte sinden sich Zustände, vergleichbar jenen Bestimmungen des niederländischen Staatsrechts, wonach alle wichtigen Beschlüsse der Generalstaaten einstimmig gesaßt werden mußten, jede Provinz Eine Stimme hatte, und wieder innerhalb jeder Provinz Einstimmigfeit gesordert wurde: also konnte das holländische Städtchen Purmerent durch sein Nein einen Friedensschluß der Republik verhindern. Ein ungeheuerliches Staatserecht, dessen verhängnisvolle Folgen in kritischen Zeiten durch Staatssteiche beseitigt werden mußten!

Judeg treten aus diesem Chaos particulariftischen Sonderlebens brei Momente hervor, welche ichließlich zu fester politischer Einigung führen mußten: das Uebergewicht von Holland, die populäre Tyrannis des Hauses Oranien, endlich und vornehmlich die Ausbildung eines einheitlichen, icharf abgeschloffenen niederländischen Nationalcharafters. Bahrend in der Union und in der Gidgenoffenschaft die Ginzelstaaten einander die Wage hielten, ward bier bie Proving Holland - ber glücklichere Erbe von Antwerpens Handelsgröße — der Mittelpunkt des Reichthums und der Macht der Republik. Achtundfünfzig Prozent steuerte sie allein zu den Ausgaben der Republik, die oftindische Compagnie ward zur vollen Sälfte von Amfterdam unterhalten. Und da nun eine Reihe wundervoller Siege über den mächtigften König der Erbe ben Stolz ber blühenden Gemeinwesen machtig schwellte, so erfüllte sich die Aristofratie der Raufleute mit jenem starren republikaniichen Beifte, ber aus dem Gebete Johann's de Witt redet: de furore monarcharum libera nos domine. In diesen Kreisen erwuchs die von den Rathspensionären von Holland vertretene "Politik der Navigation und Commercien", von ftaunenswerther Kraft und Rühnheit, wo es galt das Intereffe ber Seemacht, bie Berrichaft in ben Colonien gu förbern, aber von ebenfo erstaunlicher friedensfeliger Stumpfheit, wenn es fich barum handelte, vorausschauenden Sinnes für bas bedrobte Gleichgewicht von Europa einzufteben. Der Drud biefer Uebermacht von Solland auf die ichwachen Provinzen des Binnenlandes war ichwer, obgleich ein eigentlicher Unnexionsplan nur einmal aufgetaucht ift.

In nothwendigem, echt tragischem Gegensate zu ber ichwer beweglichen Eligarchie von Holland ftand eine politische Dacht, die ber Beidicte ber Union und der Gidgenoffenschaft ganglich fehlt: die Th-Die hat ein Bolf einem erbberechtigten Berricherftamme eine fo grenzenloje hingebung burch die Jahrhunderte erhalten, wie der gemeine Mann ber Niederlande fie dem Saufe Dranien entgegenbrachte. Die Nachtommen des Schöpfers ber niederländischen Freiheit bewahrten bie Ingenden bes großen Uhnherrn, führten siegreich die Landheere ber Republit, ichugten bas niedere Bolf vor ber Billfur felbftberrlicher Stadtrathe, vertraten die Bedanten einer fühnen europäischen Bolitif gegenüber der ichwächlichen Barrierenpolitit bes hollanbifden Patris ciats. Es war ein Berhaltniß höchftpersonlicher Art, vergleichbar allein mit ber Stellung bes Strategenhauses ber Barfiben gegenüber dem Rathe von Karthago. Auch hier bewährte fich die Monarchie als die natürliche Trägerin des Einheitsgedankens: die Oranier verlangten Unterwerfung der Provinzen unter die Souveranität ber Beneralftaaten. So mächtig war bas Ginheitsbedurfniß in bem zerfpaltenen Staate, daß auch die Partei bes Particularismus ihm in die Bande arbeiten mußte. Denn indem der Magiftraturadel von Solland die legitime Souveranitat ber Provingen hartnäckig vertheibigte, ja ju Beiten nicht verschmähte auf eigene Fauft mit bem Landesfeinde zu unterhandeln, wollte er doch ber Staatstunft ber Republit eine fefte einheitliche Richtung geben: bas Intereffe Sollands, die Seemacht follte Allem vorgeben. Bu einer rechtlichen Ausgleichung zwischen ben beiden Barteien ift es belanntlich nie gefommen. Siegte die Oligarchie - wie in den beiden ftatthalterlosen Epochen nach dem Tode Bilhelm's II. und Bilhelm's III. - jo verfiel bas Rriegswesen, ber Staat versant in ichläfrige Neutralitat. Siegte bie Statthalterpartei - wie unter Morit von Oranien - fo waren Recht und Freiheit ber Unterliegenden fcmer gefährdet. Innerer Frieden und Macht nach angen ward der Republif nur, wenn die Oranier mit ber Ariftofratie getreulich gusammengingen - fo in jenen unvergeflichen Tagen, ba burch bie Revolution bes Jahres 1672 ber erfte Schritt gur Monarchie geschehen mar, Wilhelm III. burch eine große Bewegung der Maffen die Erbftatthalterwürde erlangt hatte und nun, mit ben Rathepenfionaren Fagel und Beinfius fest verbundet, ben großen Rampi Guropas wider die Berrichaft Ludwig's XIV. leitete. Aber felbft bem großen Staatsmanne, ber in England bas parlamentarifche Staateleben begrundete, gelang es nicht, in feiner Beimath das Durcheinander örtlicher und ständischer Sonderrechte zu einem modernen Staate zusammenzusassen; und der in England zum ersten male der Welt bewies, daß auch ein Fürst von genialer Herrscherfrast ein constitutioneller König sein könne, er hat daheim die gesetlichen Schranken seines Statthalteramtes nicht immer innegehalten — zum sichersten Beweise, daß dies unmöglich war. Die Uebermacht der Provinz Holland zerstörte die thatsächliche Gleichheit der Bundesgenossen, die Tyrannis der Oranier bedrohte fort und fort die Souveränität der Provinzen. So untergruben die beiden seindlichen Parteien im Wetteiser die Grundlagen des bündischen Lebens. Dazu trat ein drittes Moment, das dem Bestande des Staatenbundes noch verderblicher wurde.

Während in ber Schweiz die foderative Staatsform heute wie vor Jahrhunderten wohlbegründet ift in dem Zusammenwohnen ver-ichiedener Nationen, entstand in den Niederlanden im Berlaufe einer großen Beichichte aus einigen fleinen beutschen Stämmen eine einheitgroßen Geschichte aus einigen kleinen beutschen Stämmen eine einheitliche scharf ausgeprägte Nationalität. Man kennt jene lange Reihe
glänzender und redlich verdienter Ersolge auf allen Gebieten der Politik, des Ariegswesens, des Handels, der Aunst und Wissenschaft,
welche die Republik im siedzehnten Jahrhundert zu dem beneidenswerthesten Staate unseres Welttheils machten. Inmitten dieser großen Verhältnisse vollzog sich mit sehr hellem Bewußtsein die nationale Absonderung von Deutschland. Bei den Großthaten ihrer Bäter beschwor Heinrich Spiegel seine Landsleute, ihre Sprache selbskändig auszubilden, damit in der Literatur wie im Staatsleben ein niederländisches Sonderdassin bestehe. Kan diesem karken nationalen Geländisches Sonderdasein bestehe. Bon diesem ftarken nationalen Ge-meingefühle ward allmählich der Sondergeist der Provinzen aufgesogen; ja selbst die alten socialen Gegensätze verloren ihre Schärse, seit der Stand der Kaufleute und Capitalisten das ganze Land bes herrschte und weder der geldrische Abel noch der friesische Bauernstand sich dem Einflusse Hollands mehr entziehen konnte. So ging die insnere Berechtigung der söderativen Zersplitterung verloren. Ueberdies stand der Staat — so recht im Gegensaße zu der Neutralität der Schweiz — im Mittelpunkte der europäischen Politif. Nicht durch Zufall war er die Heimath der Bölkerrechtswissenschaft geworden. Man bedurfte einer einheitlichen, rasch zugreisenden Staatsgewalt für die Leitung weitverzweigter auswärtiger Beziehungen. Also waren dem monarchischen Einheitsstaate längst die Wege geebnet, als im Jahre 1746 abermals wie im Jahre 1672 der Rus Oranie boven durch die

Maffen ging und die Nation abermals von den Draniern die Befreiung von ber Gewalt fremder Eroberer heischte. Aber die geniale Fruchtbarteit bes erlauchten Saufes war vorerft ericopft. Wilhelm IV. begnügte fich mit ber Erbstatthalterwürde und unwesentlichen Berfaffungsanderungen, der zweite Schritt zur Monarchie ward nur halb gethan, und Rabrzehnte lang, burch unselige Barteitampfe, burch wiederholte Ginmijdung bes Auslandes mußte ber tief gesuntene Staat für biefe ichwere Unterlaffungsjunde bugen. Endlich ichuf Franfreichs Berrichaft den Ginheitoftaat, zu deffen Grundung dem erichlafften Bolte ber Ginmuth gemangelt hatte. Unter bem fremben Joche fand bie Nation fich jelber wieder, man burchichaute die Schwächen bes alten Staatswejene. Budem war der Trot der Ariftofratie gebrochen durch den Berluft der Colonien und der Flotte. Nach der Befreiung machte nur Gine Proving, Utrecht, den raich unterdrückten Berfuch, die alte Provinzialjouveranität berguftellen, und nur ein Fremder, unfer Niebuhr, tonnte bie Reugründung des alten Staatenbundes empfehlen. Ber aber, wie Graf Hogendorp und Remper, aus eigener Erfahrung den Blid hatte in bies Staatswejen, ber erfannte: bie Schweig hat, ihrem uralten foderalen Charafter getren, die Souveranitat ber Cantone wieder bergeftellt; boch in den Niederlanden ift die Ginheit der Nation ftarfer, lebensvoller als bas Sonderleben ber Theile; die Souveranität ber Provingen, einmal zerbrochen, ift für immer unmöglich. - Und die Erfahrung hat das Urtheil ber niederländischen Unitarier bestätigt. Wohl ift bie weiland feeherrichende Mepublif ihrer alten Große entfleidet und gu einer Dacht zweiten Manges berabgefunten; boch innerer Frieden und burgerliche Freiheit find wieder im ftatigen Bachjen, feit aus bem lofen Rebeneinander zwietrachtiger, ungleich berechtigter Staaten ein fefter Staat mit Provingen von großer Gelbftandigfeit und gleichem Rechte entftanden ift. -

Schauen wir von diesen Bünden vergleichend hinüber nach unserem Baterlande, so läßt sich eine lange Reihe äußerlicher Aehnlichkeiten nicht verkennen. In sedem zusammengesetzten Staate besteht nothwendig der Gegensat der particularistischen und der unitarischen Richtung, und dieser Gegensat verschlingt sich ebenso nothwendig mit dem Parteileben innerhalb der Einzelstaaten. In sedem losen Staatenvereine sind naturgemäß die berrichenden Gewalten in den Einzelstaaten die Borkämpfer des Particularismus. So kämpste in den Demokratien Nordamerikas die aristokratische Partei der Föderalisten gegen den Particularismus

des fouveranen Bolfes, das einer ftarfen Centralgewalt fich nicht beugen wollte. So war in dem hochariftofratischen Staatsleben der Niederlande und ber alten Schweiz die bemofratische Partei der Träger des Ginheitsgedantens, in ber Schweig allein ftebend, in ben Rieberlanden verbundet mit der Tyrannis der Oranier. Nach demfelben hiftorischen Gefete fampft beute in Deutschland der Liberalismus gegen die particulariftische Bollgewalt der Dynaftien. Ueberall, wo die Centralgewalt zu ichwach ift, um nothwendige Aufgaben des Bundes felber zu losen, sehen wir die Einzelftaaten diese Ziele durch Sonderbunde, mit Umgehung ber Bundesbehörden, erftreben. Wir feben fie überall gur Wahrung ihrer Souveränität unbedenklich die Hilse des Auslandes anrufen; und wenn der Staat Delaware bei den Berhandlungen über die heutige Unionsverfaffung erflärt, er werbe eher einer fremden Macht fich unterwerfen, als ein Uebergewicht ber größeren Unionsstaaten ertragen, so will es scheinen, als sei das Berfahren Baierns und Bürttembergs auf bem Wiener Congresse Diesem Borbilde nachgeahmt. Wir beobachten ferner durchgängig jenen Trieb der modernen Welt nach einfacher, gleichmäßiger, logischer Ordnung bes Staatslebens, ber auch in den Einheitsstaaten gewaltet, in Franfreich die alte Unterscheidung von pays d'état und pays d'élection aufgehoben, in den Niederlanden die Generalitätslande den Provinzen, in der Schweiz die gemeinen Berrichaften den Cantonen gleichgestellt und in Deutschland aus einem Chaos geiftlicher, ritterlicher, städtischer Territorien eine geringere Anzahl monarchischer Staaten herausgebildet hat. Auch bietet die Beschichte ber Gründung des Bundesstaats in der Union und in der Eidgenoffenschaft bem Deutschen manche beherzigenswerthe Lehre. Unser radicaler Doctrinarismus fann Bieles lernen von der taftvollen Dlägigung der Schweizer, die nach der Diederwerfung des Sonderbundes auf die Emancipation ber Juden verzichteten, um nicht alten Haber abermals aufzuregen. Und an dem Berhalten ber Demofraten Amerikas, die um des Staates und der Demofratie willen fich ber gehaßten neuen Berfaffung fügten, mag deutsche Eigenrichtigfeit erkennen, was politische Mannszucht fei. In beiden gandern endlich bemahrte die Bundespartei eine unerschütterliche Musbauer und freudige Singebung, die wir in unferem Baterlande jo nicht finden.

Aber es springt in die Augen; all diese einzelnen Büge berühren nicht das Wesen der politischen Entwickelung Deutschlands. In der Schweiz und in Nordamerika beruht die Bundesversassung auf bem

bemofratischen Selfgovernment, in Deutschland bagegen auf ber Souveränität der Dynastien. "Teutschland wird auf teutsch regiert" mit diefen Worten wies ichon ber alte J. J. Mofer jeden Berfuch gurud, die Eigenart bes beutiden Staatslebens unter einem fertigen Schulbegriffe zusammenzusaffen ober fie nach auswärtigen Borbilbern neu ju ichaffen. Das Wort bewahrt noch heute feinen guten Ginn. In ber Eidgenoffenichaft entwickelten fich ftatig die Festigung bes foberativen Bundes und die demofratische Gleichheit aller Bundesgenoffen. Die Geichichte der Union weift eine andauernde großartige Ausbreitung ber Bundesgrengen und eine ebenfo anhaltende Ausbildung ber Demofratie im Innern auf. In ben Rieberlanden tritt aus bem endlosen Rampfe der beiden großen Barteien in allen Zeiten nationaler Bedrangniß die Monarchie, und mit ihr ber Bedante ber Staatseinheit fiegreich hervor. In Deutschlands Beschichte bagegen ift eine jolche vorherrichende Richtung nur ichwer aufzufinden. Denn von je ber burchfreugen fich bier die foderalen Beftrebungen mit einer machtigen Stromung, die zum Ginheitsftaate führt, und mit einer nur allzuftarfen Bewegung, welche die völlige Beriplitterung bezweckt. In diejem muften Durcheinander wird jede Rraft burch eine Gegenfraft, jedes Wollen burch ein Migwollen aufgehoben. Dies ewige Auf und Ab und Für und Wider in der deutschen Geschichte erinnert uns lebhaft an ein tiefes Wort Fichte's, das den Adel und die Schwäche des deutschen Wejens wunderbar fein bezeichnet - an bas Wort, der Deutsche fonne niemals ein Ding allein wollen, er muffe immer zugleich bas Entgegengefeute bagu wollen. Unfer Bolt gleicht einem geiftvollen Denichen, beffen vielseitiger Begabung fich viele Wege zugleich barzubieten scheinen; und boch tann nur auf Ginem Wege ber Kern feines Wefens gur rechten Entfaltung gelangen, und boch broht bem Bweifelnden bie Befahr, bag er nicht einmal jenen Brad der Rraft und Sicherheit erlange, ben eine einjeitige Ratur raich und mahllos erreicht. Berjuchen wir, aus biejer lleberjulle politijcher Begenjäge die für die Begenwart wichtigften Thatjachen berauszuheben.

Es ist nicht die Absicht, hier den berufenen Streit über Schuld und Verdienst unseres alten Kaiserthums zu erneuern. Die Zufunst ift wohl nicht ferne, da man bekennen wird, daß in diesem Zwiste beide Theile den weiten Abstand der Zeiten nicht genugsam beachtet, die Kampse der Vorzeit einseitig mit dem Maße des gegenwärtigen Parteilebens gemessen haben. Wir erweisen der rein dynastischen, ideenlosen

Bolitif bes Saufes Sabsburg mahrlich zu große Ehre, wenn wir, eingehend auf ihre eigene Selbstüberhebung, fie auffassen als eine Fort-setzung jener erhabenen faiserlichen Staatstunft des Mittelalters, welche Die höchsten politischen Ideen ihrer Beit zu verwirklichen trachtete. Ber darf es bestreiten: durch die Kriege der Kaiser in Italien wurden viele fostliche politische Kräfte unseres Bolfes unserem nationalen Staatsleben entzogen, und in beiden Ländern ein anarchijcher Buftand, die nothwendige Folge jeder nur zeitweise, stoßweise wirkenden Regierung, hervorgerufen. Aber sind nicht erft in diesen gewaltigen Rämpfen gegen bie Balichen die zerspaltenen Stämme unseres Bolfes zum hellen Bewußtsein ihrer Gemeinschaft erzogen worden? Ward nicht erft während diefer Rampfe der Gesammtname ber Deutschen für unsere Ration allgemein üblich? Blieb boch noch später in ben Tagen tieffter Schmach die Erinnerung an die alte Raiserherrlichfeit, da "die Deutschen die Obrigfeit aller Canbe an fich hatten", eine wirffame geiftige Macht, ein feftes Band ber Ginheit für unfer zerfplittertes Bolf. Es frommt nicht, eine Entwickelung von Jahrhunderten, barin ein großes Bolf all seine expansive Kraft, die reiche Fülle seiner Begabung entfaltete, furzweg als eine Berirrung zu bezeichnen. Man mag die innere Unwahrheit bes Raiferthums, die überwiegend politische Stellung des Papftthums jum Raiserthume noch so flar begreifen: in jenen Rampfen hat unser Bolf bennoch, wie nachmals in dem Rriege ber breißig Jahre, für bas Beil Europas gestritten. Das Ringen ber Raifer mit ben Bapften bewahrte den Welttheil vor einem Casaropapismus, darin die freie Bewegung abendländischer Gefittung zu orientalischer Starrheit ver- fümmert ware. Genug, ber Gedanke bes mittelalterlichen Kaiserthums erwies fich ichon lange vor bem Falle ber Staufer als unmöglich, und in Deutschland wucherte auf jene confusio divinitus ordinata, welche unfere Gelehrten vergeblich unter eine wiffenschaftliche Kategorie des Staaterechts zu bringen fuchen. Der Bee nach war Deutschland bis jum Jahre 1806 ein Lebenstaat, darin alles Recht vom Raifer abgeleitet ward. "Nimm uns das Recht des Kaisers", lautet ein schönes Wort, "und wer darf sagen: dies Haus ist mein, dies Dorf gehört mir?" Thatfächlich bestand die Bielherrschaft, die verewigte Anarchie; Deutschland war, wie der junge Begel beim Untergange bes heiligen Reichs mit erschredender Wahrheit fagte, "ber gesette Widerspruch, daß ein Staat sein soll und doch nicht ift." Auf ben verschiedenften Wegen hat unjer Bolt unablaffig versucht, aus biefem widerfinnigen Buftande berauszukommen. Bis tief hinein in die moderne Geschichte reichen die Mestrebungen der Habsburger, die Monarchie in Deutschland zu gründen, und die monarchische Gesinnung, die weit verbreitet im Volke lebte, bot ihnen manche Stütze. Sie waren nahe der Erfüllung unter jenem Karl V., dem die Fürsten Deutschlands nicht mehr galten als die von der Krone gebändigten spanischen Großen, die Medina Sidonia, die Mendoza. Abermals zu Beginn des siedzehnten Jahrhunderts schritt die Wiener Politik diesem Ziele zu; es galt zunächst den Reichshofrath zu einem deutschen Reichsrathe zu erheben. Als dann die Heere der Protestanten vor den kaiserlichen Söldnern zerstoben, durste Wallenstein das drohende Wort sprechen: "wir brauchen keine Fürsten und Kurssürsten mehr." In beiden Fällen hätte die Monarchie, errichtet durch eine sremde Macht auf den Trümmern der Reformation, zwar den Einkeitsstaat geschafsen, aber Alles, was wir deutsch nennen, vernichtet.

Neben diesen monarchischen Bersuchen, die Guftav Adolf vielleicht in einem edleren Sinne wieder aufgenommen hatte, finden wir feit dem Berfalle ber faiferlichen Macht gablreiche foberale Beftrebungen. In den letten Jahrhunderten des Mittelalters, da die unselige Scheidung ber Reichsunmittelbaren und Reichsmittelbaren fich endgiltig vollzog, bededte fich bas Reich mit einem bichten Repe von Sonderbundniffen. Bereinte Rraft follte bem Genoffen jenen Rechtsichut gewähren, ben die verfallende Monarchie nicht mehr leiften fonnte: durch Austrage follten die Spane ber Benoffen im Frieden geschlichtet werden. bat einigen lügelburgischen Raifern vorgeworfen, daß fie nicht verftanden bie Conderbunde gu einem beutschen Bunde gu vereinigen. Doch leider ift nicht zu verfennen, daß diese fleinen Foderationen einen reinpolitischen Charafter, eine gejunde Fortbildungsfähigfeit nicht in gleichem Mage bejagen wie die ichweizerische Eidgenoffenschaft. Gie waren ftanbifd, vereinigten nur die Stadte zu gemeinsamem Bandelsbetriebe, ben Abel gur Wahrung ber Standesehre u. f. f., fie entbebrten jogar bes geograpbijden Bujammenbangs, und bie größeren monarchiiden Territorien ftanden ihnen in der Regel fern. Die foderalen Beftrebungen im Reiche erreichten ihren glangenden Sobepuntt um bie Quende des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, in der ftaatsrechtlich fruchtbarften Beit, welche bas Reich je gesehen, in jener Epoche hochfinniger Reformen, die wir bem edlen Berthold von Maing, Friedrich von Sachien und einer langen Reibe begabter Fürften banten. In einem Theile Deutschlande, in bem schwäbischen Bunbe, hatten fich

die foderativen Gedanten bereits fruchtbar, lebensfähig erwiefen; jest war bas gange Reich nahe baran, fich in einen fraftigen Bund fleiner Fürsten zu verwandeln. Der allgemeine Landfrieden zerftorte bie Sonderbundniffe, das Reich gewährte wieder den Rechtsichut, den bie Stände bisher durch Einungen fich hatten fichern muffen. Der Raifer verzichtete theilweis auf seine vornehmfte Besugniß, das richterliche Umt. Das Reichstammergericht ward gegründet — ein echtes Bundesgericht, ernannt nicht durch ben Raijer, fondern durch die Reichsstande. Endlich ward der wichtigste Theil der executiven Gewalt dem gleichfalls von den mächtigsten Reichsständen besetzten Reichsregimente übertragen. Man war auf dem Wege jum Bundesftaate: Die Reichsregenten follten aller Eide, die fie an ihre Landesherren fetteten, entbunden, nicht gur Inftructionseinholung (zum "Beimbringen") angehalten, sondern allein bem Reiche verpflichtet sein, ber gemeine Pfennig pfarrweise vom Reiche und für das Reich erhoben, Reichszollstätten an den Grenzen errichtet werden, der Reichsfiscal befugt fein jum unmittelbaren Ginichreiten gegen die llebertretung wichtiger Reichsgesetze. Aber noch bestanden die herrischen Unsprüche ber faiserlichen Monarchie, noch war ungebrochen die Bedeutung ber Reichsstädte, die mit ihrer großartig aufblübenden Geldmacht in diesem fürftlichen Bundesstaate feine angemeffene Stelle fanden, und in den Reformplanen des Fürftenthums war fein Raum fur ein Unterhaus, fur eine Bertretung ber Reichsmittelbaren im deutschen Bolte. Un dem Biderftande biefer brei Mächte - bes Raiferthums, ber Reichsftabte und ber unvertretenen Stande ber Nation - ging bas mit jo bohem Sinne und großem Talente begonnene "gemeine Bejen beutscher Nation" ju Grunde. Und, gesteben wir nur, es mußte ju Grunde geben; benn noch nie und nirgends ift ein hoher Adel anders als durch eine ftarte monarchische Gewalt in politischer Bucht gehalten worden, die bündischen Bersuche unseres hohen Abels aber fanden an der deutschen Monarchie ihren natürlichen Feind. Noch mehr: im Schoose bes Fürstenthums selbst, obwohl es sich noch nicht zu dem unbelehrbaren Selbstgefühle moderner Souveranitat ausgebildet, hatte bie neue Ordnung, weil fie eine Ordnung war, erbitterte Gegner.

Nachher, seit der Convent der altgläubigen Fürsten zu Regensburg (1524) das Signal gegeben zu der politischen Spaltung der Nation, hat das Reich noch eine lange Reihe bündischer Bersuche geschaut, aber alle diese Bünde trugen entweder den Charafter des Nothbehelfs oder

fie waren Sonderbunde; faft feiner barunter, ber mit hellem Bewußtsein darauf ausging, das ganze Reich in eine Föderation gleichberechtigter Glieber zu verwandeln. Wenn Karl V. nach der Schlacht von Mühlberg das unterjochte Deutschland mit dem spanisch-burgundischen Reiche burch einen ewigen Bund zu vereinigen gedachte, fo follte diefer Nothbehelf nur den liebergang bilden gur Begründung der habsburgischen Monarchie in Deutschland. Durchaus das Wejen des Sonderbundes zeigen die sammtlichen übrigen Bündnisse aus den Tagen der Religions= friege: der schmalkaldische Bund, die Liga, die Union. Der milde Car= dinal Clejel war in ichwerer Täuschung befangen, wenn er in befter Absicht die katholische Liga zu einem ganz Deutschland umfaffenden Bunde zu erweitern gedachte: ein auf confessioneller Grundlage rubenber Bund war in jener Zeit einer folchen Erweiterung offenbar nicht Auf's neue entftand eine Fulle foberativer Reformplane, als nach dem westphälischen Frieden die Unwahrheit des Raiserthums und bie unheilbare Schwäche ber geiftlichen, reichsftäbtischen, reichsritterlichen Territorien Niemandem mehr verborgen war und die Reichs-fürsten sich jener "ungeschmälerten Ausübung des jus territoriale" erfreuten, welche thatjächlich ber Souveranität gleichtam. Der Reichstag von 1653,54, durch bas Friedensinstrument berufen bem Reiche eine neue Ordnung zu geben, verfaumte feine Pflicht; in folchem verfaffungslojen Buftanbe tauchten zahlreiche Berfuche auf, Deutschlands lebensfähige größere Monarchien zu einem Bunde zusammenzufaffen.

Dieses Weges gingen die Gedanken von Pufendorf und Leibniz und die "irenische Politik" Johann Philipp's von Mainz und seines Ministers Boineburg. Aber auch Boineburg's rheinischer Bund war nur ein Sonderbund, entsprungen aus jener unsterblichen Selbstüberschäuung der Mittelstaaten, welche sich zutraute, die kämpsenden Großmächte Frankreich und Oesterreich im Gleichgewicht zu halten. Nun gar der Plan einer Berbindung der vorderen Reichskreise, den der eble Feldherr Endwig von Baden hegte, sollte lediglich die schwächsten und am schwersten gesährdeten Theile des Reichs durch eine leidliche Wehrversassung zusammensassen; an das gesammte Reich war dabei nicht gedacht. Ungleich großartiger war der Gedanke des großen Kursursten, den Kaiser mit dem Kursurstenrathe wieder zum wahren Haupte des Reichs zu erheben; doch auch dieser Plan blieb Project. Die bündischen Bestrebungen nahmen einen neuen Ausschwung im Zeitalter Friedrich's des Großen, aber auch sest errangen sie nur halbe Ersolge. Die Reichs

affociation, welche ber große König in ben Jahren 1742 und 1743 breimal vergeblich seinen burchlauchtigen Genoffen vorschlug, konnte freilich, wenn sie gedieh, das Reich zu einem Bunde umgestalten, jedoch ihr nächfter Zwed war lediglich, bas Gleichgewicht ber Dacht im Reiche, bem Saufe Defterreich gegenüber, aufrecht zu erhalten. Abermals bas Gleichgewicht zwischen Defterreich und Breugen zu wahren war ber Grundgebante bei jenem Bunde ber Mindermächtigen, ben ber Minifter Schlieffen in Caffel nach bem fiebenjährigen Rriege erfann. Wiederum bas Gleichgewicht im Reiche zu schützen vor ben Eroberungsplanen Joseph's II. war die vorherrichende Absicht Friedrich's des Großen, als er fein lettes Wert, ben deutschen Fürftenbund, ichuf. Bohl haben leichtblütige Patrioten, wie Johannes Müller, die Reime einer foderativen Umgestaltung bes Reichs, welche in biesem Bunde allerbings folummerten, mit überichwänglicher Hoffnung begrüßt. Der Batriotismus Rarl Auguft's von Beimar ergriff bas Project in großartiger Beife; er wollte ein deutsches Gesethuch, einen Bollverein und Militar : Con: ventionen aus bem Fürftenbunde hervorgeben feben. Thatfachlich hat ber Fürftenbund nur gur Erhaltung des beftebenden Machtverhältniffes gedient, und ichon ber Nachfolger bes großen Königs bezeichnete ben Bund troden als einen Rothbehelf. Der Fürftenbund, fagte Friedrich Withelm II., ift barum nothig, weil wir niemals alle Gines Sinnes werben fonnen.

Also zogen fich föderale Beftrebungen durch die gesammte spätere Reichsgeschichte bin, boch niemals besagen sie die Rraft, dauernde Erfolge zu erringen. Seit Langem waren alle ftaatsmännischen Ropfe darin einig, daß der Gedante der alten faiserlichen Monarchie sich überlebt habe. Schon Bodinus nannte unfer Baterland eine Ariftofratie. Sippolithus a Lapide bewährte ebenfo fehr fein icharfes Muge für bas Birfliche im Staatsleben, wie feine Fertigfeit im Berdreben ber Beichichte, als er die berufene Lehre aufftellte, die Fürftenmacht fei in Deutschland bas Ursprüngliche, bie faiferliche Gewalt eine Usurpation. Bald barauf meinte Bufendorf, das Reich eile ficher wie ein rollender Stein feiner Umwandlung in eine Conföderation entgegen. Gine Flugfchrift vom Jahre 1798 giebt bereits ben Rath: "o ihr Deutschen, ichließet einen feften beutiden Bund." Rurg vor ber Stiftung bes Rheinbundes ward da und bort ber Borichlag laut, Deutschland in einen Bund gleichberechtigter Souverane zu verwandeln. Und wie ichon gur Reichszeit frangofische Staatsichriften bann und wann von ber "Souve-

ranitat" ber beutichen Fürften gerebet hatten, fo warb Deutschlanb, noch mahrend das heilige Reich im Todestampfe lag, in Staatsurfunden bereits als die Conféderation Germanique bezeichnet (fo in der Urfunde des Pregburger Friedens). Ans folchen Thatsachen hat man ben Schluß gezogen, ber Charafter bes beutichen Staatslebens fei immerbar bundisch gewesen, burch bie Grundung bes deutschen Bundes fei nur eine Entwicklung von Jahrhunderten naturgemäß abgeichloffen worden. Dieje Unficht, oftmals, neuerdings unter Underen von Berthes und Negidi mit Beift vertreten, icheint mir nur halbmahr. Unwiderleglich ift fie, soweit fie behauptet, die Ginigung Deutschlands habe nicht mehr auf bem Bege ber alt-faiserlichen Monarchie geschehen tonnen. Allerdings, dies Raiserthum - eine Theofratie in ber Beimath ber Reformation, burch ben alten Raifereid verpflichtet zum Schute ber fatholijchen Rirche wiber bie Regerei und durch bie Bablcapitulation gleichfalls eiblich verpflichtet zum Schute ber Parität ber drei Confessionen, aufrecht erhalten allein durch die halbdeutsche Dacht des Baufes Defterreich und durch alle faulen und franten Glieder bes Reiches, durch bie geiftlichen Staaten und die öfterreichische Clientel unter ben fleinen herren - bies Raiferthum war eine ungeheure Luge. Es mußte fallen, und follte die deutsche Ration nicht ganglich gerichlagen werben, jo blieb ihr nur ber Weg foberativer Ginigung. Dag aber biefer beutiche Bund nicht lebensfräftig, nicht mehr als ein Rame werden fonnte, dies war leider bereits im fiebzehnten Jahrhundert, oder vielmehr icon burch Morit von Sachsen entichieden. Denn neben ben monarchijchen und ben bundischen Berjuchen geht burch unsere Geichichte noch eine britte Strömung, bie fich in ber Regel als bie ftarffte erwies: bas Streben nach völliger Befreiung von allen Reichspflichten, ber reine Particularismus.

Diesem Particularismus, der so ausgebildet in keinem anderen Staatenvereine sich wiederfindet, entsprangen jene berusenen Grundsäte deutscher Libertät: "soviel dem Reiche zugeht, wird unjerer Freiheit benommen" und "wer bewilligt, zahlt", desgleichen die unvergleichlichen Beschränkungen der Reichsgewalt durch die "geding- und pactweis verglichenen" Wahlcapitulationen, endlich die Aufnahme Schwedens in das beilige Reich und der Bersuch Frankreich gleichfalls aufzunehmen. Dunastien, so gänzlich der Unterordnung unter ein höheres Ganzes entwöhnt, Territorien so selbständig und nahezu aller Reichspflichten entbunden — sie waren nicht einmal mehr im Stande sich einer Bun-

desgewalt ehrlich zu beugen. Die Tage ber französischen Revolution sollten dies bewähren.

Der Reichsbeputationshauptschluß vom Jahre 1803 vernichtete die theofratischen Elemente bes Reichs, schuf eine protestantische Debrbeit am Reichstage. Dit ben geiftlichen Staaten ichwand die Doglichfeit, die Raiferfrone bes beiligen Reiches aufrecht zu erhalten. Deutschland erhielt damals im Befentlichen Diefelbe politifche Geftalt, welche es noch heute bewahrt: es ward ein Nebeneinander von fouveranen monarchijden Staaten, welche zwar verbunden find fich nicht ganglich von einander abzutrennen, im llebrigen aber burch feine irgend erheblichen politijden Pflichten zusammengehalten werden. Abermals nahm Preugen seine bundischen Bersuche auf, als es nach der Stiftung bes Rheinbundes "bie letten Deutschen um seine Fahnen versammeln", ben norddeutiden Bund grunden wollte. Der Plan marb zu Schanden burch ben jouveranen Stolg und die Unnerionsgelufte von Sachjen und Rurheffen, burch bas Streben ber Banjeftabte und ber fleinen norddeutschen Staaten nach einer forgenfreien Reutralität. Wieberum durch bundifche Formen fuchte Napoleon feine Bafallen zusammenzuhalten. Aber es genügte, wenn bie Ergebenen ihm Truppen ftellten; bie foberalen Inftitutionen bes Rheinbundes traten nie in's leben.

Auf's neue und lebendiger benn je zuvor in ben jungften brei Jahrhunderten begannen die bundischen Bersuche auf dem Wiener Congresse, aber auch diesmal errangen fie nur einen halben Erfolg. Der Congreß bewirfte für Deutschland wie für bie meiften anderen Staaten Europas einfach - eine Restauration. Roch ift die bittere und doch unbestreitbare Bahrheit nicht oft und nicht entschieden genug ausgesprochen morben: nach ben Schlachten von Leipzig und Paris erhielt Deutschland eine nur unwesentlich veranderte Auflage jener Berfaffung, welche in ber Fürstenrevolution von 1803 der weiße Cgar und der erfte Conful uns bictirten. Die Berbindung Deutschlands mit Defterreich war nicht gelöft, der Einfluß bes Auslandes noch übermächtig, der Barticularismus der Dynaftien nicht gebrochen, dazu befaß der Wiener Congreß nicht viele schöpferische staatsmännische Talente: so blieb nichts übrig als zurudzugeben auf ben status quo vor ben acht Jahren ber Rapoleonischen Anarchie, auf ben Reichsbeputationshauptichlug und die Buftande, welche fich in Folge beffelben bis jum Jahre 1806 entwidelt hatten. Wohl ward Einzelnes zum Befferen geandert. Das linte Rheinufer mar wieder deutich; die Raiferwurde, die im Jahre 1803 noch als

ein Schatten bestand, blieb vernichtet, besgleichen ber größte Theil ber seitdem mediatifirten Staaten; und unter ber Ginwirfung ber bie Beit beberrichenden Furcht vor Frankreich that man Giniges für das deutsche Beerwejen, bamit Deutschland zu einer leidlichen Defenfive gegen ben westlichen Nachbar befähigt sei. Im Uebrigen ward ber Zuftand von 1803 hergestellt: bas Nebeneinander monarchischer Staaten, die auf einem Bejandtencongreffe gemeinsame Angelegenheiten besprechen, Die erhöhte Dacht ber Mittelftaaten, die Bertheilung Breugens in zwei weitentlegene Maffen. Gelbft in untergeordneten Fragen, hinfichtlich ber Stimmordnung am Bundestage, ber geiftlichen Guter und Benfionen, hielt man fest an den Borichriften des Reichsdeputationshauptschluffes. Man einigte fich endlich über die niemals ausgeführten "Grundzüge" ber Bundesverfaffung, gab gur Beschwichtigung ber Nation einige vage Berfprechungen, welche die Souveranität nicht ernftlich bedrohten, und nannte aus derfelben Rudficht bas Bange "ben beutschen Bund". Die Borichlage von Stein, Sumbolbt, Gagern, Pleffen, welche aus biejem "Bunde" erft einen wirflichen Bund ichaffen follten, fielen gu Boden. Es wiederholten fich bie Vorgange bes fiebzehnten Jahrhunderts. Wie jener Reichstag von 1653/54 durch ben Osnabruder Congreg, jo ward jeut der Bundestag durch ben Wiener Congreß beauftragt, die deutichen Dinge neu zu regeln. Doch auch diesmal widerftrebte ber Particularismus jeder festen Ordnung; Deutschland blieb in Bahrheit ohne eine Berfaffung. Bahrlich, es flingt wie blutiger Hohn, wenn mit falbungsvollen Reden von Legitimität und Bölferrecht der Particularismus bies große Bolt ermahnt, es folle geruhig ausharren in einem Buftande, ber feinen Ursprung hat in jenen Tagen unfäglicher Schmach, ba ein Deutfcher ichrieb: "Es giebt fein Deutschland mehr! Fruchtlos find bie Alagen Beniger an bem Grabe eines Bolfes, bas fich überlebt bat!"

Seitdem wurde die Ausbildung der Bundesversassung von zwei Seiten her betrieben. Der Wiener Hof wünschte eine starke Bundesgeswalt, um das constitutionelle Wesen in den Aleinstaaten zu zerstören, und Niemand hat diesen absolutistischen Föderalismus beharrlicher, entschlossener sestgehalten als der Freiherr v. Blittersdorff. In der Nation dagegen wuchs und wuchs der constitutionelle Föderalismus, der nach vergeblichen Bersuchen, einen Sonderbund der constitutionellen Staaten zu grunden, endlich in dem deutschen Parlamente seinen Höhepunkt erreichte. Ban beiden Richtungen des Föderalismus dürsen wir heute sagen: sie sind bisher fruchtlos gewesen. Die Ausnahmegesetze des

Bundes vermochten nicht das constitutionelle Leben der Einzelstaaten zu zerstören, das deutsche Parlament nicht die Selbstsucht der Dynastien zu brechen. Ja, wer die Stimmung der Nation nicht nach seinen Wünschen sich zurechtzulegen, sondern unbefangen zu betrachten weiß, der muß gestehen: die Zahl der Männer, die von bündischen Bestrebungen Deutschlands Macht erhossen, ist von Jahr zu Jahr im Abnehmen.
Aus diesem Chaos monarchischer, bündischer und particularistischer

Aus diesem Chaos monarchischer, bündischer und particularistischer Tendenzen treten drei Erscheinungen von dauernder und entscheidender Wirfung hervor: zunächst die fortschreitende schärfere Abgrenzung Deutschlands gegen das Ausland, sodann die anwachsende Selbständigsteit der Einzelstaaten, endlich die stätig anhaltende Berminderung ihrer Zahl. Während die Grenzen des heiligen Reichs im Nebel zerslossen, scheidet sich das neue Deutschland klarer von den Fremden ab. Was Frankreich, die Niederlande und die Schweiz dem Reiche entrissen, steht heute gänzlich außerhalb des deutschen Bundes; dagegen ist die unselige Berbindung deutscher Lande mit Schweden, Polen, Rußland, England, Dänemark endlich gelöst, und eben jetzt ringt die Nation danach, ganz Preußen in ihren Staatsverband auszunehmen und das halbdeutsche Desterreich auszustoßen.

Aber wenn Deutschland fich gegen das Ausland icharfer abichloß, fo wuchs boch gleichzeitig bie Gelbftanbigfeit ber Ginzelftaaten. Man beklage es, doch man fann es nicht leugnen: in den Einzelftaaten haben fich feit drei Jahrhunderten bie besten politischen Rrafte unseres Bolles entfaltet; ihnen - nicht bem Reiche - gebührt Bob und Tabel für Alles, mas feitdem in Deutschland geschah. Schon unter ben Staufern war entichieden, daß der deutsche Particularismus territorial, nicht wie in Italien, municipal fein werbe. Die Entwidlung ber fleinen Fürftenthumer ichreitet feitdem ftatig vorwarts. Aus jenem Gemisch wohlerworbener, lebenrechtlicher, öffentlicher Rechte, das Landeshoheit genannt ward, entsteht allmählich - soweit die Enge der Berhältniffe es gestattet - eine wirkliche Staatsgewalt. Wohl find es nur Nothstaaten, ihr Borizont ift fläglich beschränft; aber hier, im Einzelstaate, wird boch gehandelt für politische Zwede, mahrend in Regensburg und in Frantfurt nur geredet und gehadert wird über unfindbare Dinge. Die Gelbftändigfeit dieser Staaten wird endlich fo ftart, daß die Centralgewalt ju vollständiger Unthätigfeit verurtheilt wird. Bas noch jum Beile beuticher Nation geschieht, erfolgt burch freie Bertrage ber Ginzelftaaten. Aljo entftanden ber Bollverein, die Boft-, Mung- und Schifffahrtevertrage. Das paradore, viel migbrauchte Wort, der verftändige Particularismus fordere die nationale Ginheit, ift daher nicht ohne Wahrheit.

Roch wichtiger ift bie britte Thatsache. Die fleinen Territorien, welche ber Nation nichts mehr leiften, werden regelmäßig von ben träftigern Rachbarn vernichtet. Unfere neuere Geschichte enthält eine lange Folge von Annexionen, welche die Ausbildung foderaler Gefinnung, eidgenöffischen Rechtssinnes in Deutschland gur Unmöglichkeit machten. 3m Beitalter ber Reformation beginnt bas "Beimramichen", das Secularifiren geiftlicher Territorien, bavon auch tatholifche Landesberren fich feineswegs fern hielten. Bahrend ein Grenzland nach bem andern fich vom heiligen Reiche loslöft, bilden fich die Territorien gu fest abgeschloffenen Staatsförpern aus: bie Fürften bulben nicht mehr die Burisbiction eines ausheimischen Bischofs, fie verbieten ihren Städten fich gur Banje gu halten. Gin auf ben Reichstagen besprochener Entwurf vom Jahre 1525 entwickelte bereits den Plan, alle nichtfürftlichen Territorien zu beseitigen, und bas herrische Auftreten bes Fürstenthums gegen Reichsstädte und Reichsritter bewies, wie tief folde Bedanten ichon Burgel geschlagen. Der zweite große Schlag erfolgt im westphälischen Frieden: die meiften norddeutschen Bisthumer werden beimgeramicht, und mit Muhe gelingt es, weitergebenbe Secularifationsplane zu beseitigen. In den nachften Jahren nach dem Frieden werden mehrere Städte von zweifelhafter oder unzweifelhafter Reichsfreiheit fürftlicher Gewalt unterworfen: fo Münfter, Erfurt, Magdeburg, Braunichweig. Inzwischen war faft in allen Fürstenthumern ber Grundfat ber Untheilbarteit eingeführt, alfo die fichere Aussicht er öffnet, daß die Bahl der Territorien fich verringern werbe. Die Secularisationsgedanten blieben unverloren : noch Raifer Rart VII. entwarf einen umfaffenden Plan dafür im Jahre 1743. Durch Erbfälle, Rriege und Secularijationen war es endlich babin gefommen, bag beim Beginn ber frangösischen Revolutionstriege Die 60 Birifftimmen ber weltlichen Bant des Fürftenrathes geführt wurden von 32 - oder, wenn wir die regierenden Seitenlinien mitrechnen, von 44 - fürftlichen Baufern! Dun geschah die große Unnerion vom Jahre 1803, welche ein Gebiet von mehr als 2000 Quabratmeilen und über 3 Millionen Einwohnern ben beutichen Monarchien einverleibte, darauf die Revolution von 1806, die bas gleiche Schidfal über 550 Quabratmeilen und weit mehr als 1 Million Ginwohner verhängte. Dadurch hatten unfere Gurften mit bem hiftorijden Recht für immer gebrochen. Dicht blos bie

geiftlichen Staaten, auch die Territorien der Städte, der Reichsritter, mehrerer Fürsten und aller Grafen und Herren waren vernichtet. Die Begehrlichkeit, einmal gereizt, schwelgte in ausschweisenden Plänen: schon im Jahre 1806 entwarf Dalberg den Vorschlag, Deutschland an sieben Staaten zu vertheilen, die sich an die Höfe von Berlin und München anlehnen sollten. Das heutige Herzogthum Nassau umfaßt auf 85 Quadratmeilen die Fetzen von siebenunddreisig vormals selbständigen Territorien. In der That, es bedarf einer eisernen Stirn, um in einem solchen Staate die Lehre der Legitimität zu predigen.

Wie verhielt sich die Nation zu diesen Gewaltthaten? Fast überall ward gemurrt, bevor die Annexion geschah, sehr selten den Eroberern ein schwacher Widerstand entgegengestellt (so kämpsten die Unterthanen des deutschen Ordens gegen die württembergischen Truppen); aber die vollendete Thatsache ward überall mit erstaunlicher Gelassenheit erstragen. Der conservative Nieduhr nannte die Fürstenrevolution ein Unrecht, aber eine Nothwendigkeit. In der That, nur die nothwendige Consequenz einer bereits im 16. Jahrhundert begonnenen Entwicklung war vollzogen. Gleichwie erst in der Gegenwart die Entdeckung von Amerika für Deutschland eine Wahrheit ward, so hat erst der Neichsbentationshauptschluß eine unvermeidliche politische Folge der Resormation durchgesett. Die Zeit der damals gestürzten Mächte ist sür immer dahin. Jeder Versuch, den Mediatisirten einen Theil der verlorenen Staatsgewalt zurückzugeben, wird heute von der ungeheuren Ochrheit der Nation mit lautem Unwillen begrüßt. — Die söderale Schweiz stellte die von den Franzosen vernichtete Selbständigkeit der Cantone wieder her. Die Niederlande hielten den von Frankreich geschaffenen Einheitsstaat aufrecht. In Deutschland kam dem besreiten Bolke nicht in den Sinn, die von Frankreich vollzogenen Annexionen rückgängig zu machen. Wahrlich, eine lehrreiche Vergleichung!

Nun frage ich: ist dies die Geschichte einer Föderation? Wo ist in dieser endlosen Kette von Annexionen, die, einmal vollführt, von Jedermann gedilligt werden, eine Spur zu sinden jenes eidgenössischen Rechtssinnes, der die Schweizer und Nordamerikaner auszeichnet? Zu jeder Zeit hat Deutschland sich einzelner Fürsten erfreut, die mit warmer Liebe an dem großen Vaterlande hingen, aber ich kenne keinen namhaften deutschen Monarchen des achtzehnten Jahrhunderts, der vor dem Länderbestande seiner Bundesgenossen eine recht ehrliche Achtung gehegt hätte. Selbst Karl August von Weimar, der in Zeiten, da Deutsch-

tand verloren ichien, einen politischen Mittelpunft für uns verlangte, damit ber Schlummergeift ber Nation gebrochen werde - felbft diefer edle Patriot war von Annexionsgedanken nicht frei. Ja sogar jener ichwerfällige Friedrich Anguft, ben die foniglich fachfifden Baterlandsfunden den Gerechten nennen, verschmähte nicht sich zu bereichern burch die Provinzen seines preußischen Bundesgenoffen, und hegte fort und fort den Plan, Unhalt und Thuringen unter fachfische Oberherrlichteit gu bringen. Rur ber Unbillige wird barum in wohlfeile Entruftung ausbrechen. Gefteben wir vielmehr: es war nicht bentbar, daß eidgenöffifche Befinnung unter unferen Fürsten fich ausbilden tonnte. Die Eroberungeluft ift zu allen Zeiten eine Eigenthümlichkeit ber absoluten Monarchie gewesen: - um wie viel mehr in jenem Jahrhundert ber Cabinetspolitif, da Mably als eine felbftverftandliche Bahrheit predigen founte, jeder Staat fei der natürliche Feind feines Nachbarn! Nach fo vielen Bruderfriegen war es nicht wohl möglich, daß Albertiner und Erneftiner, Sachsen und Preugen in ungetrübter Bundesfreundschaft felbander lebten. Die Gebietserwerbungen unferer Dynaftien fußten von je her auf schwachem Rechtsgrunde. Der Canton Uri und ber Staat Massachusetts haben unzweifelhaft ein weit größeres Recht sich legitime, historische Staatsbildungen zu nennen, als die große Mehrgabt ber beutschen Monarchien. Und bieje Grengen von jehr zweifelhafter Legitimität waren gubem feineswegs natürlich; fie umichloffen feine geographische Ginheit, feinen felbständigen Bolfoftamm. follte nur ein ehrgeiziger fraftvoller Fürft auf den wunderlichen Bebanten tommen, dieje gufälligen Grenzen feien unantaftbar?

Zeit den Wiener Verträgen ist die Zahl der deutschen Staaten nur unerheblich und auf friedlichem Wege verringert worden, und die Gestumung der Dynastien hat sich etwas geändert. Die sieberische Begehrlichteit der Napoleonischen Tage ist verslogen. An einigen hösen hat aufrichtige Rechtsliebe, an anderen die Doctrin vom monarchischen Brincipe, an den meisten die Furcht den Entschluß erzeugt, auf Eroberungspläne vorläusig zu verzichten; an allen aber herricht die bange Ahnung, man werde dereinst von Preußen verschlungen werden. In gabrenden Zeiten freilich, wenn die politischen Verhältnisse in Juhr gerathen, erwachen die alten Lieblingsgedanken auf s neue: im Jahre 1848 regten sich an den hösen von Weimar und Oresden abermals die thürungsichen Gelüste, hannoversche Staatsmänner schwärmten wieder sur ein welstiches Nordwestreich, und in Darmstadt träumte man

von einem großheffischen Staate. Ungleich tiefer haben bie Erfahrungen ber Napoleonischen Beit eingewirft auf die Stimmung ber Nation. 3m beutichen Bolle lebt fein fester eidgenöffischer Rechtsfinn, fein unerschütterlicher Glaube an die Nothwendigfeit und Unantaftbarfeit ber Grenzen unjerer Staaten. 3ch rebe nicht von ber fehr ichwachen Partei ber Unitarier, ich rebe von ben ruhigen Staatsburgern. Der lopale Sachje bezweifelt zwar nimmermehr, baf fein eigener Staat von Bejundheit ftroge und ewig bauern werbe, aber er hegt bie ernfthafte Bejorgniß, ob ein fo fünftlicher Staat wie Baben fortbefteben tonne, und er meint, es werbe Deutschland jum Segen gereichen, wenn bie fächsischen Bergogthumer mit bem Königreiche vereinigt wurden. Desgleichen der lonale Badener weiß genau, baß fein Staat berufen ift, immerdar der conftitutionelle Mufterftaat ber Deutschen zu fein, boch er fragt bedenflich, ob benn bas zwijchen zwei Großmächten eingeflammerte Königreich Sachsen fich werbe halten fonnen. Bollends in Preugen begegnen sich alle Parteien in dem gründlichsten Unglauben an die Bufunft der Rleinstaaten. Rur der Gedanfenlose fann bie Frage umgeben: feit Jahrhunderten wirft unfere Beschichte fur und fur beutiche Aleinstaaten zu größeren Gangen gusammen; im Jahre 1792 bestanden ungefähr 289 "Staaten" in Deutschland, 1803 nur 176, 1815 nur 39, beute 34; ift es nach allebem mahricheinlich, daß die Beichichte auf ihrem erhabenen Bange immerdar ehrfurchtsvoll ftill fteben werde vor bem Fürstenthume Reuß alterer Linie ober bem Konigreiche Sannover? So übermächtig waltet in biefen neuen Tagen ber nationale Gedanke, baß feine Begner felber ihm bienen muffen. Die Unnerionen, ein Bert ber Feinde Deutschlands und ichnöder particulariftijcher Gelbitfucht, gereichten ber beutschen Ration jum Beile; fie befreiten uns von Staaten, die, vormals ftarf und eine Bier bes deutschen Namens, ihren Beruf erfüllt hatten. Die Beit wird fommen, ba bie fleinen Monarchien für unfere Nation ebenfo werthlos fein werden, wie weiland bie geistlichen Staaten, die Ritter und Städte. Unfere Beichichte wird nur ihrem Charafter treu bleiben, wenn fie bann auf irgend einem Wege bie Revolution bes Jahres 1803 erneuert.

## V. Preußen und unfere Bufunft.

Seit brei Jahrhunderten haben in unserem politischen Leben allein die Einzelstaaten geschafft und gewirft, und unter biefen feben wir nur einen, ber eine Macht ift und beutich zugleich. Wir miffen es wohl, au dem glangenden Bilde, bas bie preußischen "Baterlandstunden" gu entwerfen lieben, verhalt fich bie Birflichteit ber preußischen Dinge nicht viel anders, als die Bolitif Friedrich Wilhelm's III. fich verhielt zu ben Gedanten Stein's und Bumbolbt's. Und boch, biefer Staat mit all feinen Sunden hat alles mahrhaft Große gethan, mas feit dem meftphälischen Frieden im beutschen Staatsleben geschaffen ward, und er ift jelber bie größte politische That unseres Bolfes. Tausende in den Aleinftaaten lachen bei folden Borten. Aber fagt uns doch, mas die ftaatsbildenden Arafte unferes Bolfes Größeres geleiftet? Und ift es benn jo gar wenig, daß eine der Bernichtung faum entgangene Nation die Kraft bewährte, eine halbfertige Großmacht ju grunden? Man vernichte ben preußischen Staat, wenn man bas Berg hat, bas in Jahrhunderten gefestete Bert vieler ber Ebelften vom beutichen Ramen zu gerftoren, und wenn man die Macht befitt zu einer ber gewaltsamften Revolutionen aller Beiten: - fo lange er befteht, wird er ben Feinden und den Meidern fort und fort bewähren, daß Breugens Saltung die Geichicke unjeres Bolles bestimmt. Es war das Loos unjeres Mordens, daß Alles, was dort geschah zur Bahrung deutscher Macht und Ehre, volljogen ward, mahrend die legitimen Gewalten bes Reichs falt oder wider willig breinschauten. Go wuchs auch Breugen auf im Rampfe mit bem, ber fich ben Mehrer bes Reichs nannte, und war doch in Wahrheit felber ber Mebrer des Reichs. Bir wollen nicht bemänteln, mas Breugen, vornehmlich in ben Tagen ber Revolutionefriege und wieder in dem erften ichleswig holfteinischen Kriege, an bem Baterlande gefündigt bat; in jenen beiben Epochen hat Deutschland erfahren, daß, wenn Prengen ungludlich regiert wirb, bas gange Baterland nothwendig leidet. Tropbem bleibt mabr: jede Scholle gandes, welche unjerem Bolfe feit dem weftphalijden Frieden zuwuche, ift burch Preugen erobert. Daß ber Schwebe und ber Bole nicht mehr am beutschen Oftseeftrande ichaltet, bağ ber Bollander bie Gauen unferes Mordweftens nicht mehr als feine Marriere überherricht, bag bentiche Sitte, befruchtend, einer großen Bufunft ficher, verdringt in Schlefien und Bojen, bag am Ribein bie alten Pfalzen unferer Raffer nicht mehr ben Frangofen gehören, daß

Schleswig-Holftein frei ift von dem Joche der Danen: bas danken wir — allein oder doch in erfter Linie — dem Schwerte Preugens.

Unendlich langfam und mühfelig, in schneidendem Gegensate gu ber jablings emporgeichoffenen habsburgifden Grogmacht, aber ficher und durch redliche Arbeit wuchs biefer Staat empor. In endlosen Rriegen batten die beiden Marten unjeres Bolfes im Rorden den Bachdienft gegen die Stamen geubt, die Rachbarvoller beutichem Bejen unterworfen. Da magte die Rirchenverbefferung ihre erfte große politische That, das beutiche Ordensland ward ein weltlicher Staat. Endlich unter dem großen Rurfürsten erfüllte fich die alte Uhnung des Biener Bojes, daß "ber Brandenburger ber werben fonne, ben bas lutherifche und calvinijche Geichmeiß ersehnt." Preugen und Brandenburg murden Gin Staat durch den Deutscheften ber Hohenzollern, welcher einem Bolfe, bas fich felbst vergaß, die Mahnung gurief: "gebente, bag bu ein Deutscher bift." Seit mehr denn zwei Jahrhunderten maltet diefe Macht über weit versprengten Landen am Rhein und Memelftrom. Immer wieder versucht fie fich zu einem geficherten Sonderleben im deutschen Rordosten abzuschließen, und immer wieder wird fie durch eine fegensreiche Fügung gezwungen, in zerriffener Geftalt zu verharren und aljo theilzunehmen an allen Fragen des beutichen Staatslebens. Go in den Tagen des westphälischen Friedens, ba Rurfürft Friedrich Wilbelm träumte, als ein rex Vandalorum in bem Safenplate Stettin bie Sauptstadt der baltischen Grogmacht ju grunden, und ftatt deffen durch die Erwerbung Magdeburgs mitten hineingezogen ward in die binnendeutschen Fragen. Go wieder, da Preugen hoffte, durch die Einverleibung Sachjens fich ein wohlabgerundetes Gebiet im Often gu grunden und ftatt beffen die ehrenvolle Laft des Bachteramts am Mbein empfing. Gehr langjam bat ber Staat felber flar begriffen, was biefe große Fügung bedeute, die ihn alfo ftatig hineinwachfen ließ in das beutsche Land. Während Defterreich feine rein-beutschen Lande im Weften nicht behaupten tonnte, ift bem preugischen Staate, gleich jenem Riefensohne ber Erbe, immer neue Rraft erwachsen aus bem beutschen Boden, ber ihn erzeugte. Gin mäßig bevölfertes Land von junger Cultur und beicheidenem Bohlftande, fonnte und fann er ber geiftigen Rrafte des großen Baterlandes nicht entrathen; in allen Rrijen feiner neueren Beichichte hat er Gelehrte, Felbherren, Staatsmänner aus bem nichtpreußischen Deutschland herangerufen und durch feine Bucht gebilbet. Die weiten polnifchen Provingen find ihm fein Beil

gewesen, er hat sie aufgegeben und sich nur in deutschen und in solchen Ländern, die von uns gesittigt werden können und gesittigt werden, als ein rechter Eroberer erwiesen. Don seinem heutigen Gebiete gilt unbedingt und ohne Prahlerei das Wort Friedrich Wilhelm's III.: "Deutschsland hat gewonnen, was Preußen erworben hat."

Unsere Stämme sind einander so nahe verwandt, daß sogar eins

gelne Rleinstaaten bie Fähigfeit bewiesen haben, neue Landestheile mit ihrem Staatsförper zu verschmelgen. Aber noch immer ift ber Oftfriese fein Sannoveraner, ber Pfalzer fein Baier, der Rheinheffe fein Seffen-Darmstädter geworden, und der babijche Staat, der von allen Rlein-ftaaten die größte Affimilationsfraft bewährt hat, steht boch felber, ein fünftliches Banges an bedrohter Brenge, auf fehr ichwachen Fußen und dankt seine Rettung den Waffen Preußens. Und was will die friedliche Einfügung fleiner Gebiete in benachbarte Rleinftaaten bedeuten gegenüber jenem ichroffen Nationalftolze, womit Breugen feine Glieder zu erfüllen weiß! Rach harten Rämpfen unterwarf ber große Rurfürft bas murrende Oftpreugen feiner Souveranitat, in Schlefien fehlte es nicht an offenem und geheimem Biderstande, da Friedrich II. das Land ben habsburgern entriß; und doch entsprang aus biefen Provingen bie Bolfsbewegung des Freiheitsfrieges. Bor wenigen Jahrzehnten noch fcaute ber fromme Ratholif mit Miftrauen auf ben Staat, ber bas erstgeborne Rind ber beutschen Reformation mar; heute beweisen uns täglich hunderttaufende, daß neben ftreng-tatholischer, ja neben ultramontaner Gefinnung die preußische Baterlandeliebe fehr wohl besteht. In Unebach Bairenth genügten wenige Jahre preugischer Berrichaft, um eine Generation guter Preugen zu erziehen, und in Oftfriestand hat auch bas jungere Beichlecht ben Segen bes prengifchen Regiments noch nicht vergessen. Solche Anziehungsfraft übt auf uns staatlose Deutsche, wenn wir ihn tennen, ein wirklicher, ein beutscher Staat. Nicht die Größe der Eroberungen giebt der preußischen Geschichte ihren Reis — hat doch der Genius eines Friedrich seine beste Kraft verwendet an die Erwerbung einer Proving! - wohl aber bas ftatige Fortichreiten ber Ansbehnung biejes Staates, feine immer wieber bewährte Rraft, bas Erworbene zu behaupten und mit prengifcher Staatsgefinnung zu erfüllen.

Dies ift es, was Breugens Feinde nie begreifen. In allen vertraulichen Berzensergießungen eifriger Desterreicher und Triaspolitifer verrath fich die frebliche Zuversicht auf den Berfalt Preugens oder minbeftens auf die Bermandlung feines "unnatürlich centralifirten" Befüges in einen Foberativftaat; ja, in bem Fieberguftande ber jungften Monate find bie großjächfischen Plane, Preugen zu zerschlagen, jogar mit ichamlojer Offenheit ausgesprochen worden und haben ben Beifall von Menichen gefunden, die fur Deutschlands Ginheit zu ichwarmen behaupten. Rach bem Balten im eigenen Auge gu feben fommt bem Defterreicher babei nicht in ben Ginn. Der Mann ber Rleinstaaten aber ift allerdings vor der Befahr der Bertheilung feines "Baterlandes" ficherer bewahrt als der Preuße; benn damit er zerfallen fonne, bedarf ein Staat einer gewiffen Ausdehnung. Daß ber Rreisbirectionsbegirf Zwidan ober die Landdroftei Bildesheim fich als felbftandige Dacht conftituire, fteht freilich nicht zu befürchten. Der Defterreicher barf und fann nicht verfteben, was es bedeutet, daß die Hohenzollern jeden Ruf, der fie nach fremdländischen Thronen lodte, weise von fich wiesen und Preugen also ein deutscher Staat ward. Der Patriot ber Rleinftaaten begreift nicht, mas es beißt, daß Preugen ein Staat ift. Er lacht über das Preugenlied und fühlt nicht, daß die ftolgen und wahren Borte: "daß fur die Freiheit meine Bater ftarben u. f. m." boch etwas Underes find als eine beliebige Rationalhymne auf Bergog Rarl oder Großherzog Ludwig. Er verachtet die t. fachfische, die hannoveranische Baterlandsliebe als eine gemachte Empfindung, er fällt bas gleiche Urtheil über ben preußischen Patriotismus und ahnt nicht, bağ es nicht gleichgiltig ift, ob ein Bolf gurudichaut auf Ronrad "den Großen" von Bettin ober auf den großen Friedrich, ob ein Staat unter ben Bannern bes Rheinbundes feine Lorbeeren fammelte ober feine Schlachten ichlug als Bortampfer wider Deutschlands Reinde; er weiß nicht, bag bas Bewußtsein ber Dacht und einer großen Beichichte ein Bolf mit ungleich festeren Banden gujammenfettet, als einige Borguge ber Berwaltung und bes jocialen Lebens, beren bie Rleinstaaten fich ruhmen. Die Unfähigfeit ben preußischen Staat zu verstehen bildet eine ber ärgften Schwächen bes beutichen Barticularismus.

Aber wenn Preußen fort und fort für Deutschland tämpfte, so hat es doch stets das Gesetz seines Lebens allein in sich selber gefunden. Aurfürst Friedrich Wilhelm löste Ostpreußen aus der Anarchie des polnischen Staatslebens, doch er bewahrte auch Brandenburg und Cleve vor jeder Einwirkung des heiligen Reichs. Friedrich der Große gab der großen Lüge des römischen Reichs den Todesstoß. Seit Branden-

burg als eine Dacht befteht, wird bort an einer burchaus felbftanbigen, icharf nach außen abgeschloffenen Staatseinheit gearbeitet. Mit unerfreulicher Regelmäßigfeit folgen in der Beichichte bes ichwachen, alle Rrafte angftlich zu Rathe haltenben Staats Epochen bes Stillftandes, der Ermattung, auf Zeiten der Reform, des Aufschwungs. Beim leberbliden längerer Beiträume ift jedoch ber regelmäßig fortichreitende innere Ausbau bes Staats unverfennbar. Der große Rurfürft verbindet, noch vor Colbert, das Rebeneinander selbständiger Provinzen zu einem Staate; ber zweite preugische Konig ichafft, lange vor bem Conjul Bonaparte, die Grundzuge einer geordneten, modernen Berwaltung; Friedrich der Große bringt die gesicherte Rechtspflege und die Unfange ber geiftigen Freiheit hinzu. Dann folgt in ben Napoleonischen Tagen jene durchgreifende fociale Revolution, welche die Selbstverwaltung ber Gemeinden gründet, dem Bauer und Sandwerfer die fociale Freiheit giebt, an die Stelle des geworbenen Beeres das Bolt in Baffen fest und den rauhen Militärstaat auch zu einem Mittelpuntte beuticher Beistesbildung erhebt. Rach ber ungeheuren Unftrengung des Freis heitstrieges tritt bann im preußischen Staate eine lange Stille ein, berweil die subdeutschen Staaten eine Zeit lang in den Bordergrund unjeres politischen Lebens treten. Gelbst in dieser oben Epoche stockt die Entwidelung des Staates nicht ganglich. Gin alter Lieblingsplan feiner Fürsten, die Union der evangelischen Rirchen, wird verwirtlicht. Wie biefer Staat vordem in den Tagen calvinistischer und lutherischer Berleverung fich über die Barteien des Protestantismus zu erheben verstand, jo wagt er jest, wenngleich tastend und vielfach irrend, eine Stellung über allen religiofen Parteien einzunehmen. Trop ber ichweren Laften, die er feinen Burgern auflegt, trop bes Beamtenhochmuthe und ber polizeilichen Qualerei beginnen die neuen Brovingen, febr langfam freilich, mit den alten zusammenzuwachsen. Unter Friedrich Wilhelm IV. erhebt fich fodann jener zehnjährige Berfaffungefampf, ber mit all jeinen Beichen arger politischer Unreife boch eine ernftere Beachtung verdient, als ihm in ben Kleinstaaten gemeinhin geschenkt wird. Richt freiwillig, in bunaftischer Berechnung, wie in Baiern, brachte bier ber Dof bem Bolle eine Berfaffung entgegen, nicht burch einige fleine Straffenaufläufe, wie in Sachfen, ließ fich bier eine ichwache Dynaftie befehren. Ein berrijches, machtiges Ronigshaus vielmehr, bas wie fein zweites in Deutschland fich rubmen durfte seinen Staat geschaffen gu haben, mußte gezwungen werben in harten Rampfen gur Erfüllung bes

verpfändeten Königswortes. Als endlich nach dem Vereinigten Landtage, nach der Revolution und der Reaction ein bitterster Feind des constitutionellen Wesens das Papier unterschrieb, das sich zwischen ihn und sein Bolt stellte, da ward durch das Weichen des Widerwilligen bewiesen, daß hier eine bistorische Nothwendigkeit sich vollzog. Sehr gering war das Maß politischer Rechte, das die von Ansang an arg mißhandelte Versassung dem Volke gewährte, um so wichtiger eine andere Segnung, die sie brachte: die Staatseinheit Preußens ward jetzt erst ganz zur Wahrheit.

Sehr icharf geschieden ftanden noch auf bem Bereinigten gandtage bie Provingen einander gegenüber; beute umschließt gemeinsames Barteiwefen die Gefinnungsgenoffen in allen Theilen des Staats. Rach einigen Jahren abermaliger Erichlaffung hat fich nun in diefem jungen, der Bernichtung taum entronnenen Berfaffungsleben ber erfte ernithafte Rampf um die hauptfragen des Parlamentarismus entsponnen, ben Deutschland je gesehen. Allerdings "parlamentarifches Spftem ober absolute Regierung mit ichein-conftitutionellen Formen?" - biefe große Frage bildet den Rern der jungften Rampfe in Preugen. Der lette Bort des Abjolutismus joll genommen werden, das Parlament verlangt ein mahrhaftes Steuerbewilligungerecht und die Befugniß, auch über die Organisation des Beeres zu beschließen. Die meiften Aleinstaaten haben ein Menschenalter constitutioneller Erfahrungen vor Breugen voraus. In Suddeutschland ift langft vollzogen ber Bruch mit bem Feudalismus, welchen Preugen erft begonnen hat. Und boch hat die preußische Bolksvertretung früher als irgend eine andere in Deutschland die entscheibende Frage bes parlamentarischen Spftems aufgeworfen. In einigen Aleinstaaten - jo im Konigreiche Sachfen - ftebt, trot bes alteren Berfaffungslebens, die politische Ginficht und Thatfraft bes Bolfes zu tief, als daß man ben rudfichtslofen Rampf mit dem Abjolutismus magen konnte: man bewilligt Alles, was die Regierung verlangt, und ichaut bann mit wohlgefälliger Berachtung auf die weise vermiedenen "preußischen Buftande" herab. In anderen Aleinstaaten, wo die politische Bildung des Bolfes ebenso entwidelt ift wie in Preugen, umgeht entweder die Onnaftie flüglich jeden ernsthaften Streit mit ber Bollsvertretung, ober die Enge ber Berhaltniffe berbietet ben nothwendigen Gegenfägen, welche jeder conftitutionelle Staat enthält, fich im offenen Streite zu meffen. Rein Bolferecht aber im Berfaffungsftaate ift gefichert, bas nicht erworben ward burch ben

Schweiß bes Bolles. Möglich, ja mahrscheinlich, bag bie Bollsvertretung Breugens vorerft unterliegt. Aber es liegt in ber Ratur folder Fragen, daß fie immer wieder aufleben, fobald ein Bolf fie erft einmal aufgeworfen hat. Für den Augenblid freilich bietet Preugen bas Schaufpiel unseliger Berwirrung. Noch auffälliger und gehäffiger als in ben meiften Rleinftaaten zeigt fich bier jenes unvermittelte Debeneinander feudaler, bureaufratischer und conftitutioneller Inftitutionen, welches ben modernen beutschen Staat bezeichnet. Durch eine lange Reihe von Octrovirungen und Berfaffungeverletungen, durch das leicht- . fertige Schaffen und Abandern vieler Gefete ift bem Bolfe bie alte itrenge politische Bucht, bas Bertrauen auf das Gefet und der Glaube an eine friedliche Fortbilbung bes Staates ichwer gefährdet worben. Das stolze Wort: il y a des juges à Berlin wird heute nicht mehr mit der alten Zuversicht ausgesprochen. Das Parteileben offenbart alle Mangel ber Jugend und zugleich eine unerfreuliche Berbitterung, ba ber politische Streit fich mit bem socialen Rampfe bes Abels gegen bas Burgerthum vermischt. Richt groß ift die Bahl ber ftaatsmännischen Talente, ja jogar an bem rechten Fleife in ber politischen Arbeit fehlt es noch. Selbit die Parteiführer widmen meift nur einige Mußeftunben bem Staate: - eine erklärliche Erscheinung allerdings in einem jungen Berfaffungsftaate, in einem Bolfe mit nur halb entwickeltem Selfgovernment und mäßigem Wohlftande, aber immerbin eine beichamende Wahrnehmung, wenn wir bedenfen, daß viele Mitglieder des jungen italienischen Barlaments ber Bolitif allein leben und in ben Nachbarlandern eifrig verfehren, um Berbindungen anzufnüpfen und fremde ftaatliche Buftande fennen zu lernen. Roch fampft man in Preugen um bie Berfaffung, nicht auf ihrem Boden; und mahrend in ber Feudalpartei die frivole Mifachtung jedes Rechts unverhüllt bervortritt und ein Theil des Beamtenthums den gewiffenhaften gefetlichen Ginn der alten Beit nicht mehr bewährt, fteht auf Seiten ber Bertheibiger bes Landesrechts ftart vertreten bas Danchesterthum mit feiner Gleichgiltigfeit gegen die nationalen Aufgaben und die auswärtige Politif Prenfiens, mit feiner engherzigen Barteiverbiffenheit, feiner unfterblichen Unfähigteit Machtfragen zu verfteben.

Trop alledem bleibt Prengen der einzige deutsche Staat, der den Kampf um bas parlamentarische System ernstlich begonnen hat. Und wenn wir uns erinnern, daß von je her in diesem Staate jeder, auch der geringste Fortschritt im Innern wie nach außen nur durch schwere Arbeit

errungen ward und jede Meform burchgesett werben mußte gegen ben Widerstand berjelben fendalen Machte, welche heute dem constitutionellen Staate widerstreben, wenn wir ferner gedenfen, bag ber Berfaffungsstaat hier aus gesunden Burgeln, aus der socialen Freiheit, ber allgemeinen Wehrpflicht und der Selbstverwaltung der Gemeinden, langfam und ftatig emporgewachfen ift, daß Bucht und Freiheit von je her die Lebenstuft biefes Staates waren und bas ungeschulte Bolf feine Rechte bereits mit gaher Ausdauer vertheidigt hat: fo fann uns ber lette Ausgang bes Kampfes nicht zweifelhaft fein. Der Bolfsunterricht, die Wehrverfaffung, das Gemeindewejen, das Recht bes Grundbefiges und ber Gewerbe - alle biefe wichtigften Berhaltniffe bes focialen und politijchen lebens find in Breugen erft im Berlaufe biefes Jahrhunderts neu geordnet. Dag ein jo junger Staat fich gum Barlamentarismus nur unter harten Rämpfen und wiederholten Rucichlägen hindurchringt, wird feinen ruhigen Beobachter Bunder nehmen. Dan vergleiche bas preußische Barteileben, wie unreif es fein mag, mit den Kleinstaaten, welche im Grunde nur Gine wirfliche Partei besigen, die ultramontane. Man ftelle die großen preugischen Barteiblätter neben die ungeheure Mehrzahl der kleinstaatlichen, und man wird gefteben muffen, daß jene einflugreicher find als diese und, vornehmlich in vollswirthichaftlichen Fragen, einen weiteren Gefichtsfreis beherrichen. Die politische Bilbung in Breugen ift ficher burchichnittlich nicht reifer als in ben fleinen Staaten, aber die größeren Berhältniffe üben unvermeidlich einen fördernden Ginfluß auf bas Barteileben.

Wenn man in den Aleinstaaten fähig wäre, ohne Scheelsucht auf den größeren Genossen zu schauen, so müßte alle Welt in der Anerkennung übereinstimmen, daß Preußens Geschichte seit 1815 mit all ihren dunklen Schattenseiten im Ganzen das Bild eines wirthschaftlich und politisch aufstrebenden Staates bietet. In keinem andern deutschen Gau haben seit 1815 Wohlstand und Vildung einen so mächtigen Aufschwung genommen, wie in dem preußischen Rheinlande. Solche Blüthe dankt die Provinz nicht allein der Gunst des Bodens, der Weltlage und dem Fleiße ihrer Bewohner, sondern auch der preußischen Gesetzengebung. Die rheinischen Zande unter französischem und kleinstaatlichem Scepter sind in derselben Zeit weit langsamer fortgeschritten. Sehr bedeutsam spiegelt das Aufstreben des Staats sich wider in dem Gedeihen der Hauptstadt. Der Staat hat für Berlin weniger gethan als mancher Kleinstürft für seine Residenz. Der alte künstlerische und wissenschaftliche

Rubm ber preugischen Sauptftadt ift in jungfter Beit über Gebuhr vernachlässigt worden. Allein die unabanderliche Nothwendigfeit ber vollswirthichaftlichen Entwidelung hat die Stadt im Sande der Mart ichneller anwachjen laffen, benn irgend eine unferer großeren Städte. Berlin ift langft unfer erfter Induftrieplat, es behauptet ben Bortritt unter den Agriculturproductenmarften und fteht bereits - wie man in dem eifersüchtigen hamburg fehr wohl weiß - im Begriff, auch unfer erfter Beldmarft und Wechselplat zu werben. Dies rafche Fortichreiten ift durchaus natürlich, denn die Ungunft ber geographischen Lage wird, bei unfern verbefferten Berfehrsmitteln, reichlich aufgewogen burch bie großen Bortheile, worüber ber Mittelpunkt eines mächtigen Staates gebietet. Die Creditwirthichaft, welche die alten Formen des Geldverfebre mehr und mehr verbrängt, bedarf ber Centralisation. In Berlin hat die Boltswirthichaft bes Zollvereins ihre Hauptftadt gefunden. Binnen weniger Jahre wird die britte Stadt Europas fich ju ben Großstädten im modernen Sinne gablen burfen, und ber Bolitifer fann nicht zweifeln, wo der beutsche Staat der Bufunft feine Sauptftadt gu juden habe. Danche unserer subdeutschen Freunde werden folche Behauptungen läfterlich finden. Ihnen geben wir zu bedenten, daß es fich hier nicht darum handelt, ob der Kreuzberg und der Thiergarten eine icone Begend find, auch darum nicht, ob bas "Jott ftraf' mir" uns Oberdeutschen wohllautend in's Ohr Mingt - fondern um harte reale Thatjachen der Politit und Boltswirthichaft, welche ftarfer find als unfere gemuthlichen Abneigungen.

In der arbeitsvollen Schule dieses Staates wurden dem Bolke steats sehr schwere politische Pflichten aufgebürdet. Wenn die Staatsmänner der Kleinstaaten höhnisch auf die harte allgemeine Wehrpflicht in Preußen weisen, und Preußens Manchestermänner nach der Wohlseilheit des kleinstaatlichen Regiments sehnsüchtig hinüberschauen, so dewähren sie eine erstaunliche Kurzssicht. In allen zertheilten Bölkern sällt zulent die Führung jenen Stämmen zu, welche durch strenge politische Mannszucht hervorragen und die Zdee der Pflicht im Staate am trätigsten durchgebildet haben. Krast dieses Gesetzes sind die genialen Athener und Florentiner von den harten Spartanern und Piemontesen überslügelt worden, und auch Preußen wird dereinst die Früchte jener rauben staatlichen Zucht ernten, welche Hoch und Niedrig an entsagende Pflichtersüllung um des Staates willen gewöhnt. Ein Mann, dem Niemand Bortiebe für die bureautratischen Formen des preußischen Staates

nachsagen dars, Richard Cobben, sprach noch kurz vor seinem Tode die zweisellose Zuversicht aus, daß den Preußen die Führung Deutschlands zufallen müsse kreiselben Nothwendigkeit, welche die Neu-Engländer zu dem Führeramte in der Union beruse. Um preußischen Hose lebt ein starter dynastischer Stolz; dennoch hat sein preußischer König eine rein dynastische Politif versolgt, sie alle haben, ostmals irrend und mit salschen Witteln, doch mit redlicher Selbstüberwindung für ihren Staat gesorgt und geschasst und hoch in Ehren gehalten das Wort ihres Uhnsherrn: "möge dieser Staat blühend dauern bis an das Ende der Zeiten." Stellet dies Schlußwort aus dem Testamente Friedrich's des Großen neben die Reden des Welsentönigs, welche dem urangestammten welssischen Hause eine Regierung dis an das Ende der Tage voraussagen: — und der Gegensat der preußischen und der kleinstaatlichen Politik tritt Euch überraschend vor Augen. Solche Vorzüge dankt Preußens Bolf und Königshaus nicht einer überlegenen natürlichen Begabung, sondern allein dem großen Horizonte eines wirklichen Staates.

Diese lebendige Staatsgesinnung richtet fich, wie natürlich, trotig und ftolg nach außen. Mit Unrecht fpottet man in ben Rleinftaaten, Friedrich der Große habe die preußische Nation erfunden. Unverfennbar besteht, als eine gewichtige Dacht, ein preußisches Gesammtbewußtsein. Noch trägt es ben Charafter ber Unreife, ber Unsicherheit, und auch durch bieje Schwächen erscheint Preußen als ein Mifrotosmos bes beutschen Lebens. Bei ben Ginen offenbart fich ber preugische Stolz als unverftändige, gehäffige Prablerei. Underen ift in ber Berbitterung bes Parteifampfes die gerechte Bürdigung ber unzweifelhaften Borguge ihres Staats abhanden gefommen. Ginen einflugreichen preußischen Manchestermann hörte ich die unverzeihlichen Worte jagen, es fei boch Schade, daß das aufgeflarte Induftrieland Cachfen in Folge ber Schlacht von Mühlberg seine leitende Stellung in Deutschland verloren habe! Aber wie sehr auch Einzelne sündigen mögen durch lleberhebung oder Berbitterung : in der ungeheueren Mehrheit des preußischen Boltes lebt ein wohlberechtigtes, gesundes Selbstgefühl. Der beffere Theil ber preußischen Junterpartei hat ein Baterland, das hannoversche, bas medlenburgifche Junferthum hat feines. Und wer barf ichelten, wenn der Preuge mit Stolg auf jene Fahnen blidt, die fur uns bei Rogbach und Dennewig in den Rampf zogen? Die Lichtpuntte ber preußischen Beidichte waren zugleich die Bobepuntte der neuen Beichichte Deutschlands; barum fteht ber preugische Particularismus

unserem nationalen Leben gang anders gegenüber als ber Particularismus ber Aleinstaaten. Zaujende unter ben Rriegern bes Freiheitstriegs baben lediglich fampfen wollen fur ben preugischen Staat, und boch, wer barf verfennen, baß fie als Deutsche empfanden, für Deutschland fochten? Man jagt gemeinhin, bas beutsche Nationalgefühl fei in ben Aleinstaaten lebendiger als in Preußen. Ich bestreite bas. Go viel ift ficher, die Bebildeten in ben fleinen Staaten empfinden ichmerglicher als die Preugen die bojen Folgen unserer Zersplitterung. Für die Daffe jedoch ift ber große Name Deutschland leider überall noch ein ichones, tonendes Bort; fie zeigt da das ftarffte Nationalgefühl, mo bie großen nationalen Erinnerungen am lebenbigften find. Dun fennt jeder pommeriche Bauer die echten Belben ber neueren Deutschen, die Friedrich und Blücher; ob er fie Preugen ober Deutsche nennt, thut nichts gur Sache, wenn nur der Stolz auf ihren Ruhm im Bolfe lebendig ift und ber Bille, daß die Enfel ber Uhnen werth fein follen. Der Daffe ber fleinen Staaten find bieje Belbenbilder unzweifelhaft weniger vertraut. Unjere Stämme find alle gleich ebel und gleich beutich, und es ift nicht wohlgethan, ben Breugen, die weit mehr als wir Underen für Deutichland geopfert haben, nachzusagen, fie empfänden nichts für bas große Baterland. Nur jener preußische Particularismus ift der nationalen Sache gefährlich, welcher Preugen absperren will von dem mabren Quell feiner Macht, von dem deutschen Leben, die Nachbarn durch junferhaften Uebermuth beleidigt und jede Machterweiterung bes eigenen Staates, ja jogar ben Befit ber weftlichen Brovingen mit Difigunft betrachtet. Wenn aber die Breugen von der ichwer errungenen Macht ibres Staates, von der einzigen wirklichen ftaatlichen Dacht, die in Deutschland befteht, fein Titelchen opfern wollen, jo mag folche Befinnung - wie jede Absonderung eines Gliedes von dem großen Gangen - bie Nachbarftamme auf Augenblide verlegen: billige Brufung wird jugestehen, daß bieje Dentweije eine gerechte und gut beutiche ift.

Man sieht, das Berhältniß Preußens zum deutschen Baterlande war immer zweischneidig. Wohl danken wir diesem Staate die Bestreiung vom fremden Joche und jede Eroberung, deren das neue Deutschland sich erfreut. Aber wenn Preußen für und sein Schwert zog, so hat es sich stets nach eigenem Ermessen dazu entschlossen. Nur selten war eine klare Erkenntniß der Pflichten gegen Deutschland im preußischen Staate lebendig. Wenn seine Thaten der deutschen Nation zugute kamen, so lag dem lediglich die Thatsache zu Grunde, daß jede deutsche

Lebensfrage nothwendig eine Lebensfrage ist für den größten deutschen Staat und umgekehrt. Derselbe Staat, dem Deutschland so tief verspflichtet ist, hat eifersüchtiger als irgend ein Kleinstaat seine Selbständigskeit behauptet, er hat mit wacher Sorge eine preußische Staatsgesinnung unter seinen Bürgern großgezogen. Er rebellirte gegen das heilige Reich und wies weit von sich jeden Gedanken ernstlicher Unterwersung unter die deutsche Bundesgewalt, ja er ist sort und fort auf Kosten deutscher Bundesgenossen gewachsen. Ist es ein Bunder, daß ein solcher Staat Bielen als ein Räthsel erscheint, daß manche wohlmeinende Patrioten alles Ernstes meinen, sein Dasein sei ein Fluch sür Deutschland, sei der höchste Triumph des vermessenen Particularismus? Die also reden vergessen, daß eine europäische Macht sich nie einem fremden Willen unterordnen darf, und daß seit Jahrhunderten eine "reinsdeutsche" Macht, welcher Preußen sich hätte sügen sollen, nicht existirt hat.

Rur halbmahr freilich ift Machiavelli's berühmtes Wort, daß ein Staat feine Dacht durch diefelben Mittel erhalt, wodurch fie gegründet ward. Wörtlich verstanden wurde diefer Ausspruch jede hiftorische Entwidlung abichneiben, aber er enthält bie große Bahrheit, bag ein Staat mit feiner Beschichte nicht ganglich brechen fann. Go fann auch Preugen ichlechterbings nicht verzichten auf bas Beftreben, auch fürderbin beutsche Lande mit feinem Gebiete zu vereinigen ober mindeftens feine Rachbarlande feinem Ginfluffe bienftbar ju machen. Gin Blid auf bie Rarte muß jeden urtheilsfähigen Mann, ber nicht feine Meinung hinter gleignerischen Phrajen versteden will, bavon überzeugen, bağ Breugens heutiger Befitftand ein Provisorium ift. Man weiß, wie Fürst Metternich auf dem Biener Congresse jubelte, Breugen sei durch ben Befit bes Rheinlandes mit Frankreich compromittirt! Rein ftolger Staat hat die Pflicht, ruhefelig zu verharren in einer Lage, die ein Wert feiner Feinde ift. Allerdings "bis jum lächerlichen irrig", wie Berr v. Radowig mahrheitsgetren berichtet, war der Argwohn, welcher gegen die Eroberungeluft Friedrich Wilhelm's IV. gebegt ward. Aber nie wird biefer Argwohn gegen Preugen ichwinden, jo lange biefe Macht bas gu ihrer Abrundung unentbehrliche Gebiet noch nicht erlangt hat. Gemuthliche Leute preisen bas Lieblingswort Friedrich Wilhelm's IV .: melius bene imperare quam imperia ampliare. Ein solcher Ausipruch ehrt bie Beisheit eines Beberrichers bes orbis terrarum, boch er wird finnlos im Munde eines Fürften, ber einen noch unfertigen Staat regiert. Wie in ben Tagen Friedrich's bes Großen, fo wird auch

im neunzehnten Jahrhundert eine Zeit tommen, ba es nicht mehr möglich fein wird, den preußischen Staat gut zu regieren, wenn nicht zuvor fein Reich erweitert worben. Preugens Machterweiterung wird allmählich zu einer Forderung der Gerechtigfeit. Mit den schwerften Opfern unterhalt diefer Staat ben weitaus größten Theil unferer feften Plage im Often und im Beften. Beil bie Rleinstaaten unverbefferlich jeder Reform des Bundesheerwesens widerstreben, muß er fein Bolf mit barter Wehrpflicht beichweren, um fich und uns zu ichuten. Seine Offiziere drillen die Truppen der Rleinftaaten, feine Biegereien verjorgen die Mittelftaaten mit gezogenen Geschüten. Bum Dant für all dies hat er die gewiffe Aussicht, bei allen wichtigen Abstimmungen am Bundestage zu unterliegen, und die fehr mahrscheinliche Aussicht, daß feine eigenen Beschütze gegen seine Truppen spielen werben. Man gebente der Erfahrungen bes Berbftes 1850. Beim Beginne bes Feldjugs von 1806 ichrieb bie Regierung von Medlenburg-Schwerin nach Berlin: "So dankbar bes Bergogs Durchlaucht den Allerhöchsten f. preugischen Schut verehren und benuten wurden, wenn Sie Sich in Gefahr glaubten, so bringend find wir bagegen unter ben jetigen Umftanden befehligt, eine Beitragsleiftung ju den Laften der Berpflegung gang ergebenft zu verbitten." Diefe Worte find ber claffifche Ausbrud jener Bejinnung, welche die fleinen Cabinette Breugen gegenüber jedergeit bejeelt hat: man ift herablaffend genug, fich von Breugen retten gu laffen, und betrachtet jedes Berlangen nach einer ernfthaften Begenleiftung als einen Eingriff in die angeftammte Gelbftandigfeit. Wo ift in folder Lage jenes Gleichgenicht ber Rechte und ber Pflichten gu finden, das allein einer politischen Berbindung Dauer und Gicherheit gewährt? Im Falle eines Rrieges mit Franfreich fieht fich Breugen gezwungen, Sannover und Rurheffen provisorisch als feine Provingen gu behandeln: jo gang unhaltbar ift die Bertheilung feines Gebietes. Auch die ethnographische Bujammensegung bes Staates ift feineswegs gludlich; ein mabrhaft gefundes Staatsteben wird in Brengen dann erft gedeiben, wenn bem Staate noch andere beutiche Stämme zugewachjen find, welche die natürliche Bermittlung bilden zwischen Rheinland und Bommern. Go wird ber Staat burch bie ichwerften Grunde ber Gelbfterhaltung fort und fort auf bie Erweiterung feines Bebietes bingewiesen; ber Ehrgeig, jagte Friedrich v. Gagern ichon vor einem Menschenalter, ift die Bedingung feiner Erifteng. Wie aber tann Diefer mobiberechtigte Ehrgeig beute befriedigt werben? Alle anderen Großmachte

find bereits nahezu im Besitze ihrer natürlichen Grenzen; ihnen, allerdings, fällt es leicht mit Napoleon III. zu versichern, heute sei man stärker durch moralischen Einfluß als durch unfruchtbare Eroberungen. Sie finden außerhalb Europas reiche Gelegenheit fort und fort ihr Gebiet zu erweitern; dagegen schauen tausend mißtrauische Augen seindselig auf jeden Versuch einer Großmacht, sich in unserem Welttheile zu vergrößern. Soll in so unvergleichlich schwieriger Lage Preußen auf den Gedanken der Machterweiterung verzichten, mit den gepriesenen "moralischen Eroberungen" sich begnügen und den Plänen unserer Föderalisten sich gefällig erweisen?

Seine größten Erfolge nach außen verdanft Breugen Friedrich bem Großen und jenen Staatsmännern, welche bie Bedanken bes großen Königs treulich bewahrten und weiter bildeten. Bill Breugen nicht mit seiner Geschichte brechen, so wird es auch fünftighin die Ziele ber fridericianischen Politif verfolgen muffen; nur hat der Staat heute mit andern Mitteln zu wirfen als vor hundert Jahren. Betrachten wir etwas näher die Grundzüge dieser Staatskunft. — Nachdem sein Bater so lange sauernd "mit gespanntem Hahn" dagestanden, ohne jesmals loszudrücken, belebte Friedrich die preußische Staatskunst wieder durch jenen Geift durchgreifender Thatfraft, tühnen Entschlusses, den er nicht mude wird auf jeder Seite seiner Werte den Nachtommen einδιήφατίεη. Toujours en vedette! Tout soit force, nerf et vigueur — solche heldenhafte Staatskunst war das gerade Gegentheil der Politik ber freien Hand. Nun gar die Staatsweisheit des Herrn v. Radowig, die sich fröhlich rühmte, den Zweck zu wollen aber nicht die Mittel — sie wäre dem großen Könige einsach erschienen als unerhörte Schwäche, die der Wirkung nach dem Landesverrathe gleichtam. Nur ein Cavour hatte das Necht verächtlich zu lachen über den "Hamletscharakter" der neueren preußischen Staatskunst; die Politiker unserer Rleinstaaten, die in diesen Tadel freudig einstimmen, würdigen selten nach Gebühr die ungeheuren Schwierigkeiten, welche bas Migverhält-niß seiner geistigen und seiner materiellen Mittel jedem fühnen Schritte Breugens entgegenftellt. Aber gewiß wird nur die Wiederbelebung jenes fridericianischen Beiftes ben Staat wieder befähigen, ein enticheis bendes Wort in Europa zu fprechen.

Auch ein Friedrich ber Große fonnte eine fühne Politif nach außen nicht führen, wenn er nicht den bestverwalteten, den im guten Sinne modernsten beutschen Staat seiner Zeit regierte. Preußen hat

feine großen Siege über auswärtige Feinde regelmäßig bann erfochten, wenn es burch ausgebildete moderne Inftitutionen feinen Rachbarn ein Borbild war. Wenden wir dieje burchgebende Erfahrung auf die Begenwart an, jo fann nur die Berblendung meinen, Breugen werde ftarter bafteben nach außen, wenn man ben Schatten bes im Darg 1848 ruhmlos gestürzten Absolutismus aus dem Grabe heraufbeichwore. Ehrliche Durchführung, Ausbau ber Berfaffung ift fur Preugen längst nicht mehr eine Freiheitsfrage, nein, eine Machtfrage. Der Staat ift ichwach, allenfalls im Stande Danemart gu bandigen, aber nimmermehr befähigt eine beutsche Bolitit im großen Ginne auf die Dauer zu führen, fo lange bie ungeheuere Mehrheit ber Burger fich grollend oder theilnahmslos abwendet von der Krone. die Krone felber gurudfehrt auf den Boden der Berfaffung, wird fie die Parteien, die heute in der Sige des Rampfes den Staat oftmals vergeffen über ber Bartei, gurudführen gum Staate, gum ftrengen altpreußischen Pflichtgefühle. Die von der Demofratie ersehnte Umbildung Breugens zu einem beutschen Belgien fann nur bas Wert langjähriger Entwidelung fein; ja, es bleibt fraglich, ob ein Staat, ber eines ftarten Beeres und einer rührigen auswärtigen Bolitif nicht entrathen tann, seine executive Gewalt in bemselben Mage schwächen barf, wie bies in bem fleinen Rachbarlande geschehen ift. Nicht barauf fommt es an, baß die Grundfage des extremen "Fortschritts" verwirflicht werden in biejem Staate, ber jo viele wohlberechtigte confervative Clemente enthalt; fondern barauf zunächft, daß Recht und Frieden, Bucht und Gintracht in Preugen bergeftellt werben. Dann wird Preugen abermals, wie in den Tagen des großen Königs, ber am reifften ausgebildete beutiche Ctaat fein; benn es wird feine Berfaffung nicht, wie die meiften Aleinstaaten, bem Glüde banten, fondern ber ehrenhaften, nachhaltigen Arbeit feines Bolfes. Es ift bentbar, bag auch eine preußische Regierung, welche ber Berfaffung fpottet, burch fühnes Benugen einer europaifchen Rrifis ihrem Staate eine beilfame Bebieterweiterung verichafft; auf die Dauer behaupten wurde Breugen folche Erwerbungen nur bann, wenn es fich Frieden ichafft im eigenen Saufe.

Ein anderer fruchtbarer Grundsat ber fridericianischen Staatsfunft war: völlige Selbständigfeit der auswärtigen Politik, die schlechtbin fein anderes Interesse berüchsichtigen darf als das Wohl bes eigenen Staats ein Gedanke, selbstwerständlich wie das Einmaleins, und boch fast abhanden gekommen in einer langen Epoche legitimistischer

Grillen und conservativer Tendengpolitif. Rur Unfunde ober Berleumdung beschuldigt den großen König der grundsätlichen Feindschaft gegen Desterreich. Aus Friedrich's letten Regierungssahren mag Jeder-mann lernen, daß er auch dem südlichen Nachbar gegenüber jene leidenschaftslose Freiheit des Entschlusses, welche bem großen Staatsmanne ziemt, sich burchaus bewahrte. Doch allerdings wußte er nichts von jener ängstlichen Schonung, welche seine Borgänger allzulange zum Unheil ihres Staats gegen Desterreich geübt. Er wagte, unbekümmert um das Geschrei der Reichspatrioten, das Schwert zu ziehen gegen Defterreich, wenn das Wohl feines Staates gebot, und die dankbare Nachwelt bekennt, daß sein Krieg um Schlesien dem Erfolge nach ein beutscher Krieg gewesen. Solche großartige Selbständigkeit der Entfchließung ift bem preußischen Staate feit bem Wiener Congresse oftmals verloren gegangen. Während man am Wiener Hofe keinen Augenblick sich täuschte über den Gegensatz der Interessen Preußens und Defterreichs, ward in Berlin die Alliang mit Defterreich ein heiliges politisches Dogma; die Welt, sagte Fürst Hardenberg, sollte nicht einmal ahnen, daß ein Zerwürfniß zwischen beiden Mächten möglich sei. Die Folge war, daß Preußen thatsächlich ausschied aus der Reihe der Großmächte, und Fürst Metternich das hoffärtige Wort sprechen fonnte: je reponds de la Prusse. Allerdings trug der Wiener Congreß einen guten Theil der Schuld an dieser schwächlichen Haltung Preußens; er hatte den deutschen Großstaat sehr geschwächt, und Jahrzehnte mußten vergehen, bevor Preußen wieder innerlich gefrästigt war. Aber auch höchstpersönliche romantische Stimmungen hatten an dieser verkehrten Staatstunft ftarten Antheil. Friedrich Wilhelm IV. hat nie ben Gindruck jenes Tages überwunden, ba feine eble Mutter ihn gum ersten male mit der Uniform bekleidete und ihn ermahnte, die unglück-lichen öfterreichischen Brüder zu rächen. Das Testament Friedrich Wilhelm's III., das die Allianz der Oftmächte den Nachfolgern als unantaftbaren politischen Grundsag empfiehlt, ift leider noch bis zu bieser Stunde eine Macht in Breugen. Noch heute lebt in einer starten Partei der doctrinäre Aberglaube an die Solidarität der conservativen Interessen des Ostens, und lernt man ja einmal von dem großen Wandel der Zeiten, daß die politische Dogmatik machtlos ist im Leben ber Staaten, bann schreitet man an bas Nothwendige wie mit bosem Gewiffen, man erschrickt vor ber eigenen Ruhnheit, bleibt fteben auf halbem Bege: - fo im Jahre 1850, fo wieder mahrend des italieni-

ichen Rrieges. In unvergeglichen Tagen hat Preugen bas gute Recht erobert, als eine Großmacht zu gelten. Benn jüngft ein verdienter Gubrer ber preußischen Opposition dem Staate diefen Rigel austreiben wollte, jo beweift biefes, gelinde gefagt, ber ichlimmften Digdeutung fabige Bort nur auf's neue, wie fehr felbft wohlgefinnten Breugen in ber Gehäffigfeit ber jungften Parteifampfe ber preugifche Stolg geichwunden ift. Bas folder Rath für Breugen bedeute, ermeffe man an der Thatjache, daß Preugens bitterfte Feinde, die Barticulariften ber Aleinstaaten, gleichfalls fort und fort verfichern, Breugen muffe endlich verzichten auf den thörichten Grogmachtstraum! Die Großmachtestellung Breugens bleibt fo lange eine Täuschung, als biefer Staat nicht wiederum gelernt gegen Defterreich mit berfelben rudfichtslojen Freiheit zu handeln, wie gegen Franfreich ober England. Preugens jungfte handelspolitische Erfolge und die vortrefflichen Worte über bie Stellung gu Defterreich, welche in ben preugischen Roten gur Beit bes Franffurter Fürftentages ausgesprochen wurden, berechtigen zu der Boffnung, daß feine Regierung endlich die Gelbftandigfeit bes Staats unbedingt behaupten wird. Go lange die Bundesverfaffung beftebt, mag es für Breugen unter Umftanden gerathen fein, über einzelne Fragen ber beutschen Politif fich eber mit Defterreich als mit ben Aleinstaaten zu verftandigen; benn ein Staat verhandelt natürlich lieber mit der Macht als mit der Ohnmacht. Solche Berabredungen mit dem Donaureiche find nur dann ungefährlich, wenn Breugen fich badurch nicht für immer bie Bande bindet, sondern fest entichloffen fich im Stillen vorbehalt, gur guten Stunde ohne jede Bietat mit bem getreuen Alliirten abzurechnen und ibn aus feiner herrichenden Stellung in Dentichland zu verdrängen. Dem Geschrei ber Reichspatrioten wird eine felbstbewußte prenfijche Staatsfunft beute fo wenig entgeben, wie im Jahre 1740. Die Ausbrüche teutonischer Gefühlspolitif barf Breugen vornehm verachten, wenn feine Leiter ber rubigen leberzeugung leben, daß jedes verftandige Wirfen für Preugens Dacht unfeblbar Deutschlands Dlacht erhöht.

Noch einen unvergänglichen Grundsatz hat Friedrich der Große seinen Nachsolgern binterlaffen: die Pflicht, die Macht ihres Staates in Deutschland fortichreitend zu erweitern. Hier mehr noch als im inneren Staatsleben wird offenbar, daß die Factoren, womit der Staatsmann rechnen muß, sich inzwischen von Grund aus geändert haben. Fur immer dahin ist die Beit der Cabinetstriege. Nicht mehr

willenlos wechseln heute die Bolter ihren Berrn. Die fühne Lehre des Grotius, feine Eroberung fei gerecht, wenn fie nicht bestätigt worden burch den Willen des Bolfes - Diefer Gedante, unverftanden von den Beitgenoffen, ift beute ein Gemeingut ber gebildeten Bolfer. Das Dentiche Nationalbewußtsein ift eine Dacht geworben, viel ichwächer, leider, als die Redner unferer Boltsverjammlungen meinen, aber doch eine Macht, beren Diemand ungestraft spottet. Bahrend Friedrich ber Große für Deutschland handelte und dabei nur febr duntel empfand, daß er ein Deutscher sei, ift heute eine erfolgreiche preußische Staatsfunft nicht mehr möglich ohne ein flares Bewußtsein der Pflichten Breugens gegen bas große Baterland. In biejem Sinne - aber auch nur in diefem - ift die Mahnung wohlbegrundet, Breugen folle in Deutschland aufgeben. In ber That muß jeder billige Betrachter bes jungften Jahrhunderts zugestehen, daß Breugen, jehr langjam allerdings, fortgeschritten ift gu hellerem Berftandniß feiner nationalen Bflichten. Gehr wenig entwidelt zeigte fich diefes Berftandniß in ben Bersuchen Friedrich's II., das Gleichgewicht in Deutschland zu erhalten. Doch ichon in dem Plane des norddeutschen Bundes vom Jahre 1806 täßt fich ber nationale Gebante nicht ganglich verfennen. Mitten aus dem Chaos von Rathlofigfeit und Schwäche, darein Preugen versunten war, klingt das große Wort: "vor allen Tractaten haben die Nationen ihre Rechte." Während der Freiheitsfriege und auf dem Wiener Congreffe ftritt Breugen für die Unabhängigfeit der Nation und für einen Staatenbund ber Deutschen, ber eine Wahrheit fei. Es folgten bie unseligen Jahre der Berbindung mit Defterreich. Böllig entfremdet ichien Preugen bem Leben unferer Nation. 218 Paul Pfiger ben fühnen Plan der preußischen Begemonie aussprach, da meinte er bescheiben, diefer Einfall "werde Bielen unglaublich icheinen". Und boch, felbit in jener Beit brach in Berlin ber Gedante der nationalen Politif in allen guten Stunden wieder hervor. Die beiden einzigen großen praftifchen Fortichritte der nationalen Einigung, welche die Bundesgeschichte aufweift, find Breugens Wert. Friedrich Wilhelm IV. bewirfte, daß unfer Bundesheerwejen doch ein wenig mehr ift als ein Boffenfpiel, und auf ber Grundlage der preugischen Bejetgebung, unter Defterreichs unverhohlenem Widerstreben, entstand der Bollverein. Nach der deutschen Revolution jodann erhob fich Breugen zu bem Plane des Bundesstaats, ber Trennung von Defterreich. Jammervoll ift biefer Berjuch gescheitert, aber wer ift jo harmlos zu glauben, ein großer Staat fonne je vergeffen, daß ihm das deutsche Parlament ein "Anrecht" gegeben auf bie bentiche Arone?

Bwei febr bescheibene und boch febr wirkfame Mittel bieten fich dem preugischen Staate, um zu wirfen fur bas Wohl deutscher Nation und baburch feine eigene Dacht zu fraftigen. In einem großen Sinne geleitet, tann Breugen auf die inneren Buftande der Rleinstaaten einen jehr folgenreichen Ginfluß ausüben. Beibe Theile find eben burch die Natur der Dinge unvermeiblich auf einander angewiesen; das bewährt fich in taujend unicheinbaren Begebniffen bes Sandels und Wandels, jo in bem Curfe bes preußischen Papiergelbes, bas feinen Weg bis in die entlegensten Hütten des Schwarzwaldes findet; es bewährt fich auch in ben Bandlungen ber beutschen Politif. Un bem Borbilde Friedrich's II. lernte eine entartete Generation deutscher Fürsten, was fonigliche Pflichterfüllung fei. Wachsam schaute bas Auge bes großen Königs auf bas Gebabren ber fleinen Tyrannen; er ichritt ein, wenn er meinte, bas Maß des Unrechts fei voll. Seitdem hat jeder Umichwung der preußiiden Buftande unfehlbar eingewirft auf die Nachbarftaaten. Das Ministerium Manteuffel beschenfte bie nordbeutschen Rleinstaaten mit Ministern von seiner Bartei. Die nothwendige Folge der Ginjetung der Regentschaft in Breugen mar ein liberales Regiment in Baiern und mehreren anderen Mittelftaaten und die Wiedereinführung bes alten Landesrechts in Rurheffen. Gin innerlich einiges Preugen mit gesicherter Berfaffung tann für bas Gedeiben magvoller Freiheit im gangen Baterlande Unberechenbares leiften.

Noch undantbarer für den Angenblick, aber verheißungsvoll für die Zukunst ist ein anderes Mittel friedlicher Machterweiterung: Preußen muß sortsahren, für Deutschlands Sicherheit und Wohlstand mehr zu leisten, als alle anderen deutschen Staaten zusammen. Das betiedte Wort "Preußen muß sich die Führerschaft in Deutschland erst verdienen" wird freilich auch von manchen politischen Kindern nachzeitrochen, welche sich gebärden, als säße das dentsche sonweräne Bolk auf dem Ihrone und könne nach Gutdünken jenem Staate Macht und Edre schenten, der sich am artigsten bezeige. Ein Körnlein Wacht und Edre schenken, der sich am artigsten bezeige. Ein Körnlein Watton ist nicht gesennen, sich urtheitslos vor der Macht als solcher zu beugen. Fruder oder später wird der preußische Staat den Lohn dasür empfangen, daß die militärischen Kräfte auch seiner nichtbündischen Provinzen zur Sicherung des Bundesgebietes dienen, daß er das Dreisache

ber vom Bunde vorgeschriebenen Truppengabl, neun ftatt brei Armeecorps, unterbalt. Der rechte Weg, um Großes fur Deutschland gu leiften ohne feine Gelbftanbigfeit aufzugeben, ift fur Preufen feit einem Menschenalter gefunden. Um bas Ende ber zwanziger Jahre erfannte man in Bertin, wohin fie fubre, jene unselige, namentlich von Berrn v. Ragter vertretene Tendenspolitit, welche Breugens Ginfluß baburch ju erhöben mabnte, daß fie die Competeng des Bundestages wider Recht erweiterte. Seitdem hat Preugen fich mit gutem Grunde gewöhnt, ben Bundestag zur Seite liegen zu laffen und die Zwecke nationaler Staatsfunft zu erreichen durch das uralte Mittel beuticher Realpolitit - burch Einungen mit den Gingelftaaten. Diejer Weg, der uns bereits zu einer Biedergeburt ber Bolfswirthichaft geführt hat, muß ruftig weiter verfolgt und dabei das llebergewicht der preußischen Dacht ohne faliches Bartgefühl gur Geltung gebracht werben. Alle wichtigen Reformen des Bollvereins maren aufgedrungene Bohlthaten, welche die fleinen Genoffen, ichreiend boch zu ihrem eigenen Beften, nachträglich gutheißen mußten. Dem Aleinfinn unferer Boje find nur vollendete Thatjachen entgegenzustellen, wie der Sandelsvertrag mit Frankreich und fruber icon die beste That des Ministeriums Manteuffel, der Septembervertrag mit Hannover. Man fann es ertragen, daß Preugen bei jeder Abrechnung des Zollvereins übervortheilt wird — wenn nur durch folde Berbindung Preugen und die übrigen beutichen Staaten feft und fester zusammenwachsen. Wenn Preugens Staatsmänner im Cabinet und Parlament den Entichluß finden, ein neues ichweres Opfer an die große Butunft bes Baterlandes zu magen, fo ift nicht unmöglich, baß icon in wenigen Jahren unjere Rauffartei von Preugen wirtjam geichnitt werbe. Die werthlofen Contingente einzelner fleiner Staaten fonnen umgebildet werden zu brauchbaren Gliedern eines tapferen Beeres: - nur muffen die preugischen Militarconventionen geschickter abgefagt fein, als ber Bertrag mit Coburg. Preugen fann burch bie Ginrichtung von Filialen feiner Bant in allen großen beutichen Blagen bie unentbehrliche Centralisation unseres Creditmesens beschleunigen; mir bellagenswerthe Parteileidenschaft mochte den jungften Landtag babin führen, ein jo patriotisches, ficheres und durch den Reid ber Rleinstaaten gar nicht anzusechtendes Mittel friedlicher Machterweiterung ju befämpfen. Endlich, es ift unmöglich, daß Deutschlands Intereffen in Europa burch Preugen nicht vertreten werden, jobald Preugens europaifche Politit nicht in baarem Nichtsthun ober in felbstmorberischem

Gebahren besteht. Noch nie war eine preußische Regierung ben Deutschen verhaßter, als die gegenwärtige; und doch ist sie es gewesen, die Schleswig-Holstein bestreite. So wahr ist es, daß jede preußische Regierung für Deutschland wirken muß, will sie nicht, gleich jenem Schwarzenberg des dreißigjährigen Krieges, ihr eigenes Land verrathen.

Aber leider, auch wenn Preugen bas Größte für Deutschland leiftet, jo wird es doch immer wieder die Erfahrung machen, das eble Königewort von den "moralischen Eroberungen" fei eine Illufion. Bu tief gewurzelt ift in den Rleinstaaten jener Neid, ber zu allen Zeiten bie mabrhaft gefährlichen Feinde des Particularismus verfolgt hat. Unbelehrbar - und mit ber Ueberzeugung etwas fehr Patriotisches gu fagen — verfichert ber fleinstaatliche Demofrat, wenn Breugens Rrieger für uns bluten, das fei ber Muth der hunde. Gang Deutschland hallt wider von Schmähungen, weil Breugen in dem ichleswig-holfteinischen Ariege die Aleinstaaten rucfichtslos beleidigt hat; daß Schleswig-Holftein wieder beutich und damit ein feit Jahrhunderten erftrebtes Biel unserer nationalen Politit glüdlich erreicht ift, für diese Thatsache hat man in den Kleinstaaten fein Bort des Dantes. Und doch haben unsere Batrioten jahrelang tausendmal verfichert, ber Staat werbe Deutichlands Führer fein, der Schleswig-Bolftein befreie! Und boch wird bereinft bie Beschichte von ber Befreiung Schleswig Solfteins noch zu ergählen wiffen, wenn bie armfeligen Banfereien zwischen ben Bofen von Berlin und Dresten längft vergeffen find. Bei folder Stimmung ber Nation tonnen fich Preugens moralifche Eroberungen lediglich auf jene bentende Minderheit erftreden, welche erfennt, bag Breugen allein für Dentichlands Dacht erfolgreich handelt, mabrend am Bundestage nur die Phrase ber beutschen Politif gebeiht. Die Mehrheit in den Rleinftaaten wird für Preugen erft bann gewonnen fein, wenn die Intereffen beider Theile vollständig verschmolzen find. Auf dem handelspolitischen Gebiete ift dieses Biel bereits nabezu er-reicht. Eine thatfraftige preußische Staatsfunft wird es endlich auch dabin bringen, daß in allen politischen Fragen die Bevölterung ber Aleinstaaten empfindet, sie sei abhängig von Preußen. Für diesen großen Zwed darf dem preußischen Staate fein materielles Opfer zu schwer sein. Nur Eines tann Preußen nicht opfern: — seine Selbftanbigfeit. Bie Friedrich ber Große bie gejunde Birflichfeit feines Staate neben bie Luge bes beiligen Reiche felbständig hinftellte, jo fann

auch feiner feiner Nachfotger fich einer beutschen Bundesgewalt völlig unterwerfen. Bas bedeutet im Grunde die Forderung unferer Foderaliften, Preugen folle fich einer nationalen Centralgewalt unterordnen? Reunzehn Millionen Deutsche find in Breugen bereits gu fefter politifcher Einheit verbunden, ber Staat verbantt einen guten Theil feiner Rraft feiner ftraffen Centralifation; und ber Schwerpunkt biefes Staats foll aus ihm herans nach Frantfurt verlegt werben? Dies und nichts Underes ift ber Sinn ber Frantfurter Parlamentsverfaffung! Wahrlich, das hieße den Sperling in der Sand hingeben für die Taube auf dem Dache - was jage ich? - für die Taube vielmehr, welche bie Foderaliften auf bem Dache gu feben glauben! Seit dem Bereinigten Landtage hat die beutsche Nation Jahr für Jahr bald mit Freude bald mit ichwerer Sorge auf die parlamentarifchen Rämpfe in Berlin geblidt, ein Jeder mit dem ftillen Bewußtfein, daß unfer Loos dort entichieden werde. Denkt ihr im Ernft, bieje parlamentarische Geschichte von zwanzig Jahren mit einem Feberzuge zu ftreichen? Man barf breift behaupten': feine Bartei in Breugen will die letten Confequengen ber Reichsverfaffung, feine will ernftlich, daß in Butunft von Frankfurt aus die wichtigften preußischen Staatsfragen entschieden werden. Gine bittere Wahrheit für uns Nicht-Breugen, aber durfen wir die Breugen darum tadeln? Rann eine Großmacht ihre Entscheidung in irgend einer Form abhängig machen von dem Willen fleiner Staaten, nachdem ichon im Jahre 1850 die Fürften von Hohenzollern jene unvergeftliche feierliche Banterotterflärung ber Aleinftaaterei ausgesprochen und auch größere unter ben Aleinstaaten fich unfähig erwiesen haben, fturmische Tage burch eigene Rraft zu überbauern?

Damit ist feineswegs gesagt, Preußen solle, wie die Heißsporne verlangen, gänzlich aus dem deutschen Bunde ausscheiden. Bund und Bundesverfassung sind nicht gleichbedeutend. Man kann diese als unrechtmäßig und verächtlich verwersen und trotzdem jenen hochhalten als das einzige politische Band, welches noch an das Dasein einer deutschen Nation gemahnt. Das Letzte vernichten, was noch übrig von einer tausendjährigen nationalen Berbindung, wäre eine Frivolität, unpreußisch, unziemlich dem einzigen der rein-deutschen Staaten, der sein Haupt nicht beugte unter das Joch des Rheinbundes, und — vor allem — ein schwerer politischer Fehler. Ausgetreten aus dem Bunde wird Preußen nicht selbständiger als es ist, nur seinen Feinden öffnet es Thür und Thor sur die gefährlichsten Känke.

So lange die große Frage unferer Butunft nicht gelöft ift, ericheint jede Einzelfrage beuticher Bolitit ichief und falich geftellt. Das Chaos unferer Buftande macht jede Borausficht zu Schanden. Als vor anderthalb Jahren bieje Blätter zuerft niedergeschrieben murden, mar der Berfaffer noch der Meinung, daß die vollständige Ginverleibung Schleswig-Bolfteins in ben preugifchen Staat vorläufig unausführbar sei, obgleich wir damals ichon aussprachen, daß ein selbständiger Aleinftaat nicht leiften fonne, was Deutschland von feiner Rordmark verlangen muß.\*) Die Erfahrung weniger Monate hat uns eines Befferen belehrt. Für eine entschlossene preußische Politit liegt heute die Doglichteit vor, bem Staate die wichtige Bosition zwischen unseren beiben Meeren zu erwerben. In folder Lage ift ber Patriot verpflichtet, an feinem Theile dafür zu wirten, daß ber Augenblid benutt werde. Wem die Einheit, die monarchische Einheit des Baterlandes mehr ift als eine Phraje, dem muß die Erhaltung und Mehrung der Macht Preugens als unabanderliches Ziel fest stehen. Die Mittel, dies Ziel zu erreichen, wechseln je nach bem unberechenbaren Bange ber Ereigniffe. Rein boctrinarer Eigenfinn, fein Weberuf ber Begner über Gewiffenlofigfeit und Berrath barf uns hindern, ein Mittel, das fich als unbrauchbar erwiesen, gleichgiltig wegzuwerfen. Wie die Dinge liegen, ift die Annexion der Herzogthumer heilfamer als die Begrundung eines halbjouveranen Staats, der früher oder fpater doch eine prengifche Proving werden mußte - gang zu geschweigen von ben verderblichen und unmöglichen Träumen bes souveranen Dynastenduntels. Das Gelbftbeitimmungsrecht ber Schleswig-Holfteiner wird beichränft durch bie Mechte und Intereffen beuticher Ration. Unfer Bolf hat politisch por derband noch fein Dafein. In diefer provisorischen Lage ift ber preugische Staat ber naturliche Bertreter ber Ansprüche ber Bejammtbeit und als jolder berechtigt, die Bedingungen zu bictiren, unter welchen er einen halbsonveranen Staat an der Eider bulden will. Berben bieje Bedingungen verworfen - und fie find verworfen worden burch die Selbfifucht bes Bergogs und ben Widerwillen ber Bevöllerung gegen ein pflichtenreiches Staatsleben - jo halten wir Breugen fur berechtigt erobernd vorzugeben, wenn fich ber Sieg bes roben Barticularismus nicht anders verhindern läßt.

In biefer Anficht beirrt und nicht ber Ginwurf, die beutsche Frage burfe nur mit Ginem Schlage gelöst werden. Wir besigen nicht bie

<sup>\*) &</sup>amp; oben &. 152 und 153.

Bermeffenheit, ber Weltgeschichte ein "bu barfft nicht" gugurufen. Stunde im politifchen Leben alles Recht nur auf ber einen, alles Unrecht nur auf ber anderen Seite, bann freilich murbe fich wohl felbft ber lindliche Sinn beuticher Gemuthspolitifer gum Sandeln entichließen. Wer mit ber Wirtlichfeit rechnet, bat zumeift nur die Wahl zwischen zweien Uebeln. Die ichrittmeis vorgehende Bergrößerung Preugens entspricht febr wenig unferen 3bealen, aber fie icheint uns ein geringeres Uebel, ja ein Glud im Bergleiche mit Deutschlands beutiger Lage. Zedenfalls liegt es beute in Preugens Band, einen machtigen Schritt vorwarts zu thun nach bem Biele ber Ginheit bes Baterlandes, während fein Sterblicher jagen tann, ob und wann fich je bie Belegenbeit bieten wird, durch eine Generalmediatifirung unfere Beriplitterung gu beenden. Rein Staatsmann barf über jolchen Traumen von entfernten Möglichfeiten bie Gunft ber Stunde verfaumen. Dan jage nicht: werden die Bergogthumer dem preugifden Staate einverleibt, jo fteben die übrigen Aleinstaaten ber beutiden Großmacht gegenüber wie Donffeus dem Anflopen; ein bundesfreundliches Berhaltniß ift dann unmöglich. Rein, die Gefinnung der Bofe wird fich nach ber Unnerion durchaus nicht andern, denn Breugen hatte dann nur gethan, mas alle fleinen Cabinette ihm langft auf bas bestimmteste gutrauten. Fur bas Bolf aber wird die Aussicht preugisch zu werden ihre Schrecken vertieren, jobald Preugens innere Buftande fich glücklicher geftalten. Bir gelangen bier abermals zu ber Ginficht, daß bie Wiederherstellung des öffentlichen Rechts eine Machtfrage für Preugen ift. Die ungeheuere Mehrheit der Deutschen ift in erfter Linie liberal gefinnt und benft nur nebenbei an die Macht bes Baterlandes. Man mag dies beflagen, aber auch ber conjervative Staatsmann barf biejen Buftand ber öffentlichen Meinung nicht außer Acht laffen.

Das gewichtigste und populärste Bedeuten gegen jede Vergrößerung Preußens lautet: auf solchem Wege gelangen wir dahin, Deutschland zu theilen nach dem Laufe des Mains. Diese Warnung wird bereits von den gedankenlosen Hunderttausenden nachgesprochen; es wäre daher wunderbar, wenn sich hinter dem Gemeinplaße nicht irgend eine Unklarheit versteckte. Prüsen wir schärfer, so sinden wir in der That, daß zwei grundverschiedene Pläne unter dem Ausdruck "Project der Maintinie" begriffen werden, der eine verderblich, der andere sehr verständig. Der Gedanke, unseren Süden der mittelbaren oder unmittelbaren Herrschaft Oesterreichs auszuliesern, wird leider von einer starten

Partei preufiicher Staatsmänner vertheibigt, boch er ift undeutich und ein Abfall von den ehrenhaften altpreußischen Traditionen. Schon als Griedrich ber Große feinen Fürftenbund ftiftete, riethen fluge Leute in Berlin: gonnen wir Defterreich feine Arrondirung im Guden und verschlingen wir bafür ben Norben! Der tonigliche Blick bes Belben burchichaute die Rleinheit folden Ginnes. 3m Jahre 1785 mar bie Eroberung Suddeutichlands durch Defterreich vielleicht noch möglich, beute wurde Alles was beutsch ift im Guben sich bawider emporen. Daß Baugwit im Jahre 1792 Baiern ber Begehrlichfeit Defterreichs überlaffen wollte, wird mit Recht als ber unverzeihlichfte Fehltritt bes unheilvollen Mannes getadelt. Bir danten bem Particularismus, daß er vor einigen Jahren ben wohlgemeinten Borichlag ber preußischen Regierung scheitern ließ, welcher ben Oberbefehl über bie füddeutschen Truppen an Defterreich, die Führung im Norden an Preußen übertragen wollte. Jeder Blan, welcher einer fremden ober einer halbfremben Dacht erhöhten Ginfluß in Deutschland gewährt, ift für Preugen ein politischer Fehler. Mit biefen felbftmorberifchen Theilungsplänen pflegt man indeß einen anderen, wohlberechtigten politischen Gedanten unter bemfelben Namen gufammengufaffen. Offenbar bieten die vergleichsweise wohlgeordneten Rleinstaaten Guddentichlands für preußische Unnexionsversuche noch auf lange Zeit hinaus gar feinen Boden, mabrend die Arrondirung Preugens im Norden von der Pflicht ber Selbsterhaltung geboten und durch bie inneren Buftande der dortigen Rleinstaaten erleichtert wird. Riemand darf bebaupten, bag die Freiheit leide, wenn Medlenburg, Sannover, Aurheisen dem preußischen Staate eingefügt werbe. Dieje Staaten liegen allerdings, wie das vielverhöhnte Wort lautet, in Preugens Machtfpbare, fie find feit mehr benn hundert Jahren gern oder ungern ben Weijungen Preugens gefolgt. Die Bevolferung macht fich bort langfam mit bem Gebanten vertraut, bag ber heimische Rleinftaat fich in eine preufiiche Proving verwandeln werde. Ja, ce ift mohl benfbar jo laderlich dies beute Bielen flingen mag - bag bie Rurbeffen bereinft felber von Breugen eine Eroberungspolitif verlangen, auf bag bem Treiben einer unverbefferlichen Dynaftie ein Biel gesett werbe. Wenn fich eine folche Belegenheit zeigt, die weftlichen und die öftlichen Brovingen gu einer wohlabgerundeten Maffe gu verbinden, jo barf fein preufifder Staatsmann fich gurudhalten laffen burch ben Webernf: 36r wollt Dentichland theilen! Bleibt man in Berlin ben alten ehrenBerbindung mit den Bruderstämmen des Südens unter keinen Umständen zu lockern, so ist die Arrondirung Prensiens im Norden unzweiselbast das wirksamste Mittel, die Zertheilung Dentschlands zu verhindern. Denn ein verstärttes Preußen wird sicherlich mit noch besserem Ersolge als heute die Einwirtung Desterreichs oder Frankreichs auf den Süden bekämpsen. Uns scheint, ein mächtiges Bollwerk, das dem Süden wehrt sich vom Norden zu trennen, sei bereits vorhanden: — der Zollverein! Man erwäge ruhig die ungeheure Bedeutung der Bollswirthschaft für unser Jahrhundert, man frage sich, ob es angeht, daß Kürnberg fünstig über Havre oder Triest sein Absawege suche — und man wird gestehen, daß doch ein sehr fester Kitt den Norden mit dem Süden verbindet und die Losreißung des Südens leichter gesagt als gethan ist. Vernen wir von der Beltklugheit der Italiener. Sie erstanten, daß die Berstärkung des kräftigsten Einzelstaates einem zerrissenen Lolke unter allen Umständen zum Segen gereicht. Sie unterstügten daher Cavour's Pläne, welche zunächst nur auf ein subalpines Königreich gerichtet waren, und ließen sich nicht beirren durch die sehr ernste Gefahr, daß Süd-Italien dadurch den Napoleoniden verfalle.

Möglich, daß solche Arrondirungspolitif dem preußischen Staate zunächst durch eine unliebsame Nothwendigkeit aufgezwungen wird: die höhere Pflicht, ganz Deutschland zu einigen, darf dabei nie vergessen werden. Sobald die heutige Verfassungskrisse beendigt ist, werden sich bem preußischen Staate unzählige Mittel friedlicher Machterweiterung als aussührbar erweisen, welche heute sich von selber verbieten. Ein Vorschlag in dieser Richtung ward in patriotischen Kreisen schon ost besprochen. Er lautet: das preußische Staatsbürgerrecht sei unverlierbar und werde sedem Deutschen auf sein Ansuchen gewährt, zunächst mit ruhenden Rechten, aber mit dem Anspruche auf wirksamen Schus durch Preußen. Durch eine ähnliche Einrichtung hat die Schweiz sich überall im Auslande einen sesten Anhang treuer Bürger geschaffen. Wir Deutschen würden dadurch nicht nur einen halben Ersat erlangen sir das vorderhand unaussührbare allgemeine deutsche Staatsbürgerrecht, sondern auch den zuverlässigen Kern einer preußischen Partei in den Kleinstaaten. — Der preußische Staat sahre fort, sür Deutschland zu handeln und das Vaterland zu schügen; er fräftige sich durch Hersstellung von Zucht und Frieden in seinem Janern; er arbeite unverströssen durch Verträge mit den Einzelstaaten an der praftischen Einigung

ber Mation. Durch folde Bertrage entfteht gunachft ein fehr wiberipruchevoller Buftand; ber Bollverein verträgt fich ftreng genommen ebenjowenig mit ber folgerichtigen Durchführung des constitutionellen Lebens in den Einzelftaaten, als gewiffe Militarconventionen mit ber bundesrechtlich garantirten Sonveränität unserer Fürsten. Aber Deutschland ift überhaupt noch nicht im Stande, gang flare Buftande zu ertragen; es gilt vorerft nur, daß die Intereffen Breugens und der Rleinstaaten mehr und mehr zusammenfallen und bem Patriotismus ber Phraje eine thatfräftige nationale Politif gegenübertrete. Breugen verzichte gelaffen auf ben Berfuch, am Bundestage irgend etwas jum Beile beuticher Nation zu erlangen; benn wenn Friedrich Wilhelm IV. noch am Bunde eine halbe Reform bes Bundesfriegswesens durchsetzen konnte, jo find beute, nachdem der Bag der fleinen Bofe gegen Breugen fich unendlich verschärft hat, felbst folche halbe Erfolge für Breugen in Frankfurt unerreichbar. Wenn Preugen also unabläffig in der That und in Wahrbeit eine deutsche Politik führt, bann barf es, sobald wieder einmal in einer großen europäischen Rrifis die Grenzen aller Länder manten, bas ertojende Wort aussprechen: Trennung, Unabhängigfeit von Defterreich! an die Aleinstaaten die Forderung ftellen: Unschluß an Breugen! und dem großen Baterlande eine Berfaffung geben. Richt mit zweifellofer Zuverficht schauen wir in biefe Bufunft. Sinter bem beliebten Schlagworte: "Deutschlands Ginigung ift Breugens Beruf, es wird ibn erfüllen" verbirgt fich ein Buft unflarer Begriffe. Auch andere beutsche Staaten meinten bereinft, zu jo großen Dingen berufen gu fein, und boch find fie ichlieglich in der Richtigfeit ber Aleinstaaterei vertommen. Auch Breugens Geschichte war in langen Zeiten nur eine Beidichte ber verfäumten Belegenheiten; und noch ift es nicht gang undenfbar, daß bem felbftmorderifden Gebahren reactionarer Parteis politit gelinge, alle ftaatsfeindlichen Krafte zu entfesseln und ben chrwurdigen Staatsbau zu gerftoren. Dun gar, die im Norden landläufige Bernicherung, die Berrichaft in Dentschland werde bem prenfiiden Staate wie eine reife Frucht in ben Schoof fallen, beweift findliche Unternimis der Beichichte. Dicht tampflos, fürmabr, geschehen bie Wandlungen, welche bas Bejdic ber Bolfer enticheiben. Wer aber neidlofen Anges bas Werben bes preufifchen Staates überichant, ben fahrt über jede Entmutbigung bes Angenblide bie rubige Bimerficht himmeg: jene erhabene Bernunft, bie aus ber Strenfandbuchie bes beiligen Reiche burch jo viel Roth und Arbeit, Blut und Beldenthum

ben erften beutiden Staat erfteben ließ, fie bat jo Großes nicht umjonft gethan. Und giemt nicht zu verzagen, weil beute ber prengische Rame einen bojen Rlang hat im deutschen Bolfe. Saltlos, in frampfhafter Daft ichwanft und wechselt das Urtheil gerriffener Botter. In joldem Bewirr vermag nur Gine Dacht die hadernden Gemuther gu verfobnen: Die That. Bor bem magenben Muthe nationaler Staatstunft muß Bag und Reid und Zweifel gulett verftummen. Wer in ben zwanziger Jahren Italien durchreifte, bem flang von den Alpen bis gen Deffina aus taufend Rehlen bas Bornwort bes Dichters entgegen: esecrato, o Carignano, va il tuo nome in ogni gente. Gin Menichenalter verging, Carlo Alberto magte für Italien, mas Preugen im Jahre 1813 für Deutschland that, er rief bas tubne Wort: "es reifen die Beichiche Italiens," ichrectlich brach Schuld und Berhängniß über ihn herein. Er ftarb im Elend; doch als auf ber Bohe der Guperga bei Turin die Tricolore wehte über dem Sarge des unglücklichen Rönigs von Italien, da betete ein Bolf in Trauer dantbar an der Leiche bes verfluchten Carignano.

Dabinaus aljo, ruft man uns zu, geht beine Meinung? bas legitime Ronigthum in Preugen joll ben Biemontejen folgen auf ber ichwinbelnden Bahn ihrer Unnerionspolitif?! - Gemach! Wir haben vorbin die darafteriftischen Momente aus der Geschichte der drei großen Föderationen der modernen Welt hervorgehoben, um zu erfennen, ob unsere foderaliftischen Theoretifer berechtigt find, die Wandlungen des bundischen Lebens in ber Schweig und in Nordamerita als ein Borbild für Deutschland aufzustellen. Schauen wir jest jo ruhig als möglich den Thatjachen der Ginheitsbewegung Staliens in's Angeficht, um gu ermeffen, ob wirflich eine jo nabe Berwandtichaft ber beutschen und ber italienischen Dinge besteht, wie die Unitarier behaupten. Go ruhig als möglich - benn noch ift bie Beit nicht gefommen, ba ein beuticher Patriot ohne tiefe Bewegung ber Seele vor jenen glorreichen Rämpfen verweilen könnte, baraus bas freie und einige Italien hervorging. Wer nicht über der allerunterthänigften Ergebenheit gegen bas haus Sabsburg jedes Berftandniß fur echte Menichengroße verloren hat, ber muß mit hoher Freude bas wunderbare Schaufpiel betrachten, wie binnen fünfzig Jahren ein sittlich tief gesunfenes Bolt fich zu ehrenhaftem Ginmuthe und Opfermuthe hindurchrang und aus bem geographischen Begriffe Italien eine politische Birklichfeit ward. Dit berglicher Berachtung wird er ichauen auf die von unferer Breffe allgulange nachgebeteten k. k. Fabeln von der unverbesserlichen politischen Unfähigkeit der Italiener und auf die armseligen Gesellen, welche mit gleißnerischen Phrasen den größten Staatsmann der Gegenwart der Unsittlichkeit zeihen. "Mag mein Ruf untergehen, mag mein Name untergehen, wenn nur Italien eine Nation wird!" — in diesem einen Worte Casmillo Cavour's liegt mehr reine Mannestugend als in ganzen Bibliothefen unserer Theologen. Cavour's Name wird auch dann groß und vielbewundert in der Geschichte dauern, wenn sein Königreich Italien dicht hinter ihm zusammenbrechen sollte. — Doch prüfen wir ruhig die Thatsachen.

Obgleich Italien nie einen Staatenbund bilbete, fo hat boch bas Bejen unjerer politischen Entwicklung bem italienischen Staatsleben jederzeit weit näher geftanden als ben politijden Buftanden ber Schweig und Nordamerifas. Deutschland und Italien waren die zwei Mittelpunfte ber theofratischen Staatongesellschaft bes Mittelalters; beiber Macht fant, ba Raiferthum und Papftthum ihre weltherrichende Stellung verloren. Beider Länder wurden, feit ber transatlantische Berfehr die Bedeutung der Binnenmeere verringerte, der lange behaupteten Borhand im Welthandel beraubt: Benedig hörte auf "der innere Sof ber Belt" gu fein in berfelben Beit, ba unfere Sanfe die Sandelsberrichaft in den Meeren bes Nordens aufgab. Bier wie dort bestand ein naturwüchsiger, mannichfach fegensreicher Barticularismus: in Italien ber Damicipalgeift taufendjähriger, mächtiger Städte, beren Blutbegeit zugleich die ichonfte Beit ber Ration war, in Dentichland ber Sondergeift ber großen Stämme. Doch in beiden gandern murden die politijden Bildungen diejes natürlichen Barticularismus verbrängt burch nene, gewaltjam entstandene Territorien. Die neuere Weichichte beiber Lander zeigt eine unendliche Reihe von Annexionen. Baden ober Beffen-Darmstadt find nicht willfürlicher gebildet, als ber Airchenftaat war, ber bie Burgerherrlichfeit von Bologna mit ben ablichen Repotenlanden der Campagna gu einem Gangen gujammenfaßte. In Stalien wie in Deutschland führte jede große Rataftrophe ber modernen Beichichte zu einer Berminderung ber Angahl ber Staaten; Die Politit ber Restauration vermochte bieje Entwidlung zu erichweren, nicht gu binbern. Sier wie bort wurden die Republifen vernichtet und ein lojes Mebeneinander moderner Monarchien bergeftellt. Beide gander buften ichwer für bie tosmopolitifche Staatslunft ber Raijer und Bapfte: fie waren burch Sabrbunderte ein Tummelplay ber Sabiucht ber Fremben, und der Proceg der nationalen Ginigung ging ichmerzhafter und langfamer von Statten als in ben andern ganbern bes Welttheiles. In beiden war die Große der Ration gewissenlos bem Interesse der Dynaftien geopfert. Babrend die Welt bie beiben Rationen nur als Culturvöller, als Träger einer reichen geiftigen Bildung ichaute, begann in beiden ftatig anhaltend bie politifche Erftarfung, in Deutschland febr langfam feit Friedrich dem Großen, in Italien rafcher feit ben Tagen Napoleon's. Hier wie dort geschieht die politische Berjüngung von innen heraus, nach ber Beise idealistischer Nationen. Das Heiligthum beimijder Sprache, Runft und Biffenichaft, Die freudige Erinnerung an die heldenhafte Berrlichfeit ber Uhnen rettet beiden Bolfern auch in ben Tagen tieffter Schmach einen gejunden Rern nationalen Stolzes. Hier wie dort beginnt die nationale Bewegung in einem kleinen Kreise hochgebildeter hochbegeisterter Männer und erfaßt erst spät die befigenden Alassen. Sier wie dort zeigt fie anfangs alle Liebenswürdigs feit und alle Schwächen bes politischen Idealismus. Es gilt zunächst ein nationales Gemeingefühl groß zu ziehen: ber Rausch ber Feste, ber Ernst wissenschaftlicher Bersammlungen und das Elend des Exils muß diesem nationalen Zwecke bienen. In beiden Bölkern verliert sich der Patriotismus, bevor er den Ernft des politischen Geschäftslebens verfteben lernt, in vage Phantafterei: die Triasplane und Bundesprojecte italienischer Patrioten find ein getreues Gegenbild beutscher Gemuthspolitif. hier wie dort bedarf es herber Erfahrungen, bevor die Gutmuthigfeit des Bolfes an dem guten Willen der Mächtigen verzweifelt: auch Italien hat Tage gesehen, da man einen Leopold II. von Toscana jum Lohne für einige Reformen als Ronig von Mittelitalien ausrief.

Beibe Bölter hegen ben Tobseind ihrer staatlichen Größe im eigenen Lager. Der unversöhnliche Gegner unseres Bolkes ist das Haus Habsburg-Lothringen und der diesem Hause fröhnende vaterlandslose Adel; der unermüdliche Feind Italiens ist das Papstthum und der papistisch gesinnte Theil des Clerus. Diese seindseligen Mächte verstanden mit unvergleichlichem Geschied, den Stolz, die großen Erinnerungen der beiden Bölker für ihre Zwecke auszubeuten. Das Haus Desterreich gebärdete sich als Nachfolger der Stauser, das Papstthum nährte den Wahn, Italien behaupte noch nach Martin Luther's Tagen die geistige Herrschaft der Welt. Jahrhunderte lang haben die beiden Bölker gearbeitet, dis diese theotratischen Wahngebilde die Herrschaft

über bie Gemüther verloren. Schon ber Benius Machiavelli's hatte bas Papftthum als den Gluch Italiens erfannt, bennoch tonnte noch Gioberti die Lehre des Deo-Guelfismus aufftellen, und ein Cafar Balbo ftimmte ibm bei, wenn er redete von dem Berufe bes beiligen Stuble, Die Civilijation zu leiten - berweil ein Bregor XVI. Die breifache Krone trug. Indeg muß billiges Urtheil zugefteben, daß bie Phantafterei der Reo-Guelfen fich leichter entschuldigen läßt als die Träume ber Großbeutichen; benn bas Papftthum mar bie einzige welthiftorifche Macht, welche bem tiefgesunkenen Italien geblieben, Deutschland aber bejag langft eine rein-deutsche Großmacht. Erft die Allocution Bing' IX. vom 29. April 1848 belehrte mit unvergeflichen Worten die Staliener, daß das Papftthum ihre nationale Größe nicht fordern will noch fann; dann rief der Papit die Fremden zu Silfe und bewies, daß ber Rirchenstaat ihm nicht als ein italienisches Land gilt, sondern als ein von der tatholischen Christenheit zu ichütendes Besitthum ber todten Sand. Seitdem vollendete fich die beilfame Ernnichterung bes italienischen Parteilebens. In Deutschland hat selbst die Politit Felix Schwarzen berg's nicht vermocht, dem unbelehrbar gutmuthigen Bolfe die Augen zu öffnen. Allein auch hier ift feit ben Tagen bes Sippolithus a Lapide jene Bartei fortwährend angewachsen, welche in Defterreich ben Feind beuticher Selbständigfeit erfennt.

Bahrend alfo in beiden Bolfern die legitimen Dlachte, Bapftthum und Raiferthum, mit ber Beit fich als Feinde ber Nation erwiejen, wogten die Barteien phantaftisch, untlar burch einander. In beiden ganbern juden Thatenichen und Anmagung im Bunde das Bewuftfein ber nationalen Erniedrigung burch leeres Prablen gu übertäuben. Der 3taliener traumte unter bem Schute ber f. f. Bajonette von bem " Brimat Italiens auf Erden", der Deutsche unter dem Bundestage von dem Siebzigmillionenreiche. Endlich ward in beiden ein ranber Militarftaat an ber Grenge ber Rern und Ausgangspunft einer modernen Staats. bilbung, einer realen Gruppirung ber Barteien. Wie oft baben bie Biemontejen ihren Staat bas Breufen Staliens genaunt! Rach pren fifdem Berbilde erstand bie tapfere Armee von Piemont, an der That Dorl's begeisterten fich feine Batrioten gu ben Freiheitsfriegen gegen Desterreich. Sogar dronologisch treffen die Rangerhöhungen bes Saufes Cavopen - wie die Biemontefen gern erinnern - faft auf bas Jahr gujammen mit ber Erwerbung bes Rurbuts und ber Ronigsfrone ber Sobengollern und mit der Erwählung Friedrich Wilhelm's IV. gum

deutschen Raijer. 3m Rampfe mit Defterreich wuchsen beibe Staaten heran; und so tief liegt dieser Wegensate in der Ratur Piemonts und Preugens begründet, daß selbst der streng tatholische de Maiftre ein Geind Cefterreichs war, gleichwie auch ber Freiherr von Manteuffel feinen Staat nicht ganglich unter Defterreichs Willen beugen konnte. 211s im 3. 1825 die Fürsten Staliens zu Mailand ben Raiser von Defterreich bemuthevoll begrugten, fehlte nur einer in ber erlauchten Schaar — König Karl Felix von Sardinien — und liberale Ab-neigungen waren es nicht, die ihn fern hielten. Wer vermöchte bei diesem Bergange die Erinnerung an den Frankfurter Fürstentag abzu-weisen? Beide Staaten begen den Ehrgeiz des Eroberers, beider Staatsfunft zeigt oftmals jenen Charafter der Doppelzungigfeit und Unentichtoffenheit, welcher dem zwischen Uebermächtigen eingeengten Schwaschen natürlich ist. Beide sind das Schwert ihrer Nation und ersechten Die einzigen glorreichen Siege, beren ihre Ration in ber neueren Beichichte fich ernftlich rubmen barf. Beide ernten für bie Waffenthaten ihres Beeres den unversöhnlichen Sag bes Radicalismus. Rur werden die bescheidenen Erfolge des piemontesijchen Beeres weitaus übertroffen von den Triumphen des preugischen Ablers, mahrend umgefehrt die Diplomatie der Biemontejen der preußischen in der Regel überlegen war. In beiden Staaten erscheint eine lange Cpoche ber Demuthigung und ängstlichen Zögerns, bevor der tiefeingewurzelte militärische Abso-lutismus sich zur Annahme constitutioneller Staatsformen entschließt. In beiden begt und hütet eine verblendete reactionare Tendengpolitif durch lange Jahre den Todfeind im eigenen Lande: Biemont war ber claffifche Boden des Ultramontanismus, Preugen der eifrige Frohnvogt der öfterreichischen Polizei, und erft die bittere Roth führt beide gu der Erfenntniß, wer ihr Feind sei. hier wie dort besteht ein Junferthum, einflugreicher als in irgend einem anderen Staate des großen Baterlandes, das noch lange ber neuen Ordnung der Dinge grollt; in Piemont wie in Preugen ein machtiges Beamtenthum, pflichteifrig, wohlgeichult, aber gewöhnt ben Burger gu bevormunden und den Staat als eine mechanische Ordnung anzuschauen. In beiden Ländern schien eine lange Zeit hindurch das Staatsideal des piemontesischen Adels verwirklicht: "ein Rouig, der regiert, ein Abel, der ihn umgiebt, ein Bolt, das gehorcht."

hier wie dort lebt ein Bolf, ausgezeichnet vor den Stammgenossen durch die harte eines massiven Charafters, durch friegerische

Tüchtigleit und Bucht, durch ftreng-tonigliche und boch felbständige Befinnung, und daneben in den neuserworbenen Provingen - am Rhein und in Genua - eine Bevölferung mit grundverschiedenen Traditionen, bewegt von radicalen Gedanken, die nur widerwillig fich der Bucht des Mititarftaats fügt. Lange waren-Piemont und Breugen mehr die Nachbarn als die Blieder ihres großen Baterlandes, langfam werden fie in ben Strudel der modernen nationalen Bewegung bineingezogen. lich wirft ber gemäßigte Theil ber nationalen Bartei feine Soffnungen auf das fonigliche Saus in beiden Staaten. Diefer rettende Gedante unterliegt in Deutschland wie in Italien in der Revolution von 1848 - Dant der Schwäche ber beiden Rronen und ber Berblendung ber ertremen Barteien. Doch fofort, in den folgenden Jahren des Triumphes Defterreichs, wirbt er immer neue Gefinnungsgenoffen unter allen Barteien. Der Neo-Guelfismus, im Jahre 1848 noch jehr mächtig, verliert in Italien an Boden, wie in Deutschland das Großbeutschthum; unabläffig wird der dynastische Chrgeiz der beiden Kronen gestachelt und ermuthigt. Bulegt überholt Biemont burch redlichen Ausbau feines Berfaffungsftaates und durch eine verwegene nationale Staatsfunft weitaus fein mächtiges Borbild im Morden. - Dan fieht, mannichfach und auffällig ift die Aehnlichfeit ber Buftande in Deutschland und Italien. Rein Bunder, daß ber vulgare Radicalismus raich bei ber Sand ift mit der Lehre: Preugen muß in die Fußtapfen Piemonts treten. Uns gilt es, ben Dingen auf ben Grund gu ichauen; betrachten wir auch die fehr wesentliche Berichiedenheit ber beutschen und ber italienischen Berhältniffe.

Ich wage die paradore Behauptung: die nationale Einheitsbewegung hat in Italien darum rascher als in Dentschland die bestimmte Richtung nach einem praktischen Ziele eingeschlagen, weil alle sittlichen, wirthschaftlichen und staatlichen Berhältnisse dort ungleich verzweiselter standen als bei uns. Als Victor Emanuel über das Schlachtseld von Valestro ritt, da streckten ihm die sombardischen Freiwilligen, die zum Tode verwundet am Boden lagen, die Arme entgegen und riesen: Sire, sate questa povera Italia! Solche löwenherzige Leidenschaft, solche Begeisterung über den Tod hinaus entzündet sich in der Masse des Bolls nur unter dem Truck empörender Leiden. Fate l'Italia — die Einheitsbewegung der Italiener war zugleich ein Unabhängigseitssampf gegen die Fremdberrschaft und konnte deshalb, wie die dentsche Bewegung im Jahre 1813, auf den Beistand aller sittlichen Kräfte der Nation

gabten; benn "Refignation ift Geigheit fur eine Ration unter frembem Jode," fprach Daniel Manin im Ramen ber ebelften feiner Landsleute. Wohl baben übereifrige Satelliten bes Wiener Sofes ben Italienern bann und wann vor bem letten Rriege verfichert: Defterreich gablt 5,5 Willionen italienische neben 7, Millionen bentichen Unterthanen, ift alfo ebenfowohl ein italienischer wie ein beutscher Staat. Doch Bebermann fieht, was von jolden Armjeligfeiten gu halten fei. Stalien und Defterreich waren burch einen gräßlichen Nationalhaß geschieden; uns Deutschen fteht ber Raijerstaat nur als eine halbfrembe Macht gegenüber. Während in Deutschland Defterreich fich vorläufig mit einem ftarten politischen Ginfluffe begnügt und nur geitweise gewaltthätig auftrat, bebauptete es in Stalien fortwährend eine erbarmungslofe Bewaltherrichaft. Roch furg vor der Revolution von 1848 wiederholte eine Note des Furften Metternich ben alten Bohn: "Italien ift nur ein geographischer Name," und die Welt weiß, wie selbst ber mohlwollende Radesty bas ftolze Mailand zwang, eine t. t. Offiziersbirne durch ein Beichent zu ehren, und wie vortrefflich der Frauenpeiticher Sannau und die anderen Belben bes f. f. Stods verftanden, in jede Ader ber Italiener glübenden Bag zu gießen.

Bahrend unfere Dynaftien deutschen Blutes und - mas auch die Madicalen jagen mögen — mit der Geschichte unseres Bolles eng verwachjen find, ward Italien, außer Piemont, feit bie Efte's ausgeftorben, durchans von fremden Fürstenhäusern beherricht. Und mas wollen alle Sunden deutscher bynaftischer Staatstunft bedeuten gegen bas blutburftige Buthen der fremden Soldner Ronig Ferdinand's von Reapel ober gegen bie instematische Berratherei jener mittelitalienischen Bergoge, bie ben Feind des Baterlandes burch Bertrage gur Intervention berechtigten? Rach ben Wiener Berträgen haben beutsche Fürften eine fo freche Unnerionspolitit nicht mehr gewagt, wie Italien erbulben mußte, als die Kronen von Sicitien und Reapel gewaltsam zu dem Ronigreiche "beider Sicilien" verichmolzen wurden, und als Defterreich ben Plan begte, die adriatischen Provingen des Rirchenftaates in Gemeinschaft mit Neapel zu fecularifiren. Selbft Großherzog Leopold von Toscana, ber mildeste der italienischen Dynasten, war doch durch die Waffen ber Croaten auf den Thron gurudgeführt, er empfand nur als f. f. General, nannte den Raijer von Defterreich "jeinen Berrn", und über den Benins, welchen jeder Florentiner mit überschwänglicher Liebe als einen Beiligen verehrt, tonnte er jagen: "al diavolo Dante!" Mit Fürsten,

bie alfo gu ihrer Nation ftanden, war jede Berfohnung unmöglich. Dazu der Bollswohlftand gebunden burch eine tief verderbte Bermaltung, Die Blütbe ber Annft und Wiffenschaft eines genialen Bolles vortängft verwelft in ber ichwülen Luft pfaffifcher Tyrannei. Auch ber Butbergigfte fonnte fich nicht, wie bei uns, über bas politifche Glend troften durch die Frende an dem jocialen Bedeihen der Ration. Biergia Sabre lang lebte Italien in beständigem Fieber; faum irgendwo ward ein weitausiehendes wirthichaftliches Unternehmen gewagt; jo tief war bas Migtrauen gegen das Bestehende. Fremdherrichaft, politische Unfreiheit, jociale Leiden überall. "Italien", erflärte Gioberti im Jahre 1843 mabrheitsgetren, "ift ohne Existenz als politischer Rörper, als Nation eine Chimare." Aus folder Fulle bes Glends erwuchsen bann jene verzweifelten Entichluffe großherziger Rubnheit, welche den Deutiden burch die größere Gesundheit ihrer socialen Buftande erichwert werben, erwuchs bas einfache Programm ber nationalen Partei: "Unification Italiens! Buerft lagt uns alle die Unabhängigfeit unjeres Landes erfechten! Dachher wird fich entscheiden, ob das befreite Italien als Staatenbund ober als Einheitsstaat vereinigt bleiben foll!" Gben Dieje arge Berderbtheit ber gegebenen Buftande erflart auch, bag bie Mation nach dem Frieden von Villafranca jo rafch vorwarts ichritt zur radicalen Berftorung ber beftebenden Buftanbe.

Die nationale Bewegung ward in Italien ichneller, entschiedener, als dies in Dentichland möglich ift, auf das Ziel des Einbeitsstaates bingeleuft; benn noch weniger als bei uns bestand bort eine historische Legitimität, die achtungsvolle Schonung beischte. - In jener großen Epoche ber italienischen Renaissance, welcher bie moderne Beit einen guten Theil ihrer Bildung verdanft, entftand auch ber Rame "Staat". Lo stato bezeichnete ursprünglich die Berjon des Berrichers und feinen perfonlichen Anhang. In ber That, bas Intereffe ber Berrichenden ging Allem vor in biejen modernen Staaten Staliens, die fich ans ber gufammenbrechenden Theofratie des Mittelalters erhoben. Condettieri, Banfiere, maghalfige Gobne ber Fortung vernichteten und ichnien Staaten, geftust auf ihr Schwert, ihr Geld, ihr Blud und ihren großen Ehrgeig. Die eingeberenen Tyrannen unterlagen endlich fremdländischen Groberern, die legteimen Mepublifen Genta und Benedig murben vernichtet, und bas tonende Wort "Vegitimität" fonnte nur noch in Piement und im Rirdenstaate mit einigem Scheine bes Rechts ansgesprochen werden. In folden Buftanden, wo mir ber Machtige Recht hatte, mard

nothwendig der Machiavellismus zur nationalen Sinnesweise. Die virtu, die entschlossene, bewußte Kraft, die zum Ziele vorgeht ohne die Reinbeit der Mittel ängstlich zu erwägen, galt als höchste politische Tugend.

In Diefem Rebeneinander rein thatfachlicher Staatsbilbungen batten föderative Bestrebungen niemals mehr seit Jahrhunderten eine erbebliche Nacht erreicht. Wohl war die Halbinsel von je her durch eine gewisse Gemeinsamkeit der politischen Entwickelung verbunden. Ganz Italien zehrte von der großen Erinnerung an die avita grandezza der weltberricbenden Roma. Alle Theile des Landes waren berührt worden von dem Lebuswejen und von dem Kampfe des Papftthums mit den Raifern. Allen gemein war das Emportommen machtiger städtischer Bemeinwesen. Um Ende bes Mittelalters ftand gang Italien unter bem Ginfluffe der Miethstruppen, der Banfiers, der ftadtifchen Tyrannen, man gelangte gu jenem Spfteme des Gleichgewichts unter ben größeren Staaten, bas ein Borbild ward für den Welttheil. In ber modernen Beidichte endlich litt gang Italien unter der fpanischen, frangösischen, öfterreichischen Fremdherrichaft, und folche Gemeinschaft ber politischen Leiden und Schidfale hat ben Ginheitsgedanten mindeftens ebenjo machtig gefördert wie die Gemeinschaft der Sprache und Bildung. Doch niemals ward die Halbinjel durch ein foderatives Band zujammengehalten. Unbenutt blieb ber Zeitpunft, ba aus bem sombarbijchen Bunde vielleicht ein italienischer Stadtebund empormachjen founte, und was auf verschiedensten Wegen Arnold von Brescia und Rienzi, Dante und Machiavelli, die Bisconti und die Mediceer, Benedig und einzelne große Päpste für die Einigung ihres Baterlandes geplant und versucht, hatte lediglich die Wirfung, daß ber Bedante ber Ginheit nicht unterging in dem unglücklichen Bolfe.

Unermestlich gefördert ward die nationale Idee, als die lange misachtete Nation der Welt den Herrscher gab und in Napoleon der sleischgewordene Principe des Machiavelli erstand. Der Name Italien ward eingeführt in das Staatsrecht, und in dem Königreiche Italien lernten verseindete Nachbarn sich als Staatsgenossen zu vertragen. Doch auch damals ward eine bündische Einigung nicht gewagt, und schlechthin unmöglich blieben solche Versuche nach den Wiener Verträgen. Die Staatsmänner des Wiener Congresses, die Metternich und Castelereagh, erklärten ja mit dürren Worten, Italiens nationales Dasein müsse der Ruhe des Welttheils geopfert werden. Ein Bund mit Oester-

reich ward von dem Grafen Ballaife im Ramen Biemonts als "ein Buitand ewiger Anechtichaft" mit Recht zurückgewiesen; ein Bund ohne ben Raijerstaat, ben man in ben vierziger Jahren erftrebte, fonnte nie auf den Beitritt der von Defterreich beeinflugten Dynaftien gablen. Und wie ichwierig, ja unmöglich war ein bauerndes Bundnig mit dem Papfte, ber fein Recht zu binden und zu lofen jederzeit auch in der weltlichen Politit unbedenflich gebraucht hat! Sogar der beabsichtigte Bollverein ber Reformftaaten trat nicht in's Leben. Bollends nach ber Schlacht von Novara verloren bundische Berjuche jeden Boden, da todlicher Bag Das constitutionelle Biemont von den despotischen Dynasten ichied. Die Mittelparteien, deren Baupter, die Gioberti und Roffi, im Jahre 1848 einen monarchijden Staatenbund erftrebten, murben jest von ben Bojen mit ichwerer Berfolgung beimgesucht. In jolder Roth ichritt zur Beit des Friedens von Billafranca die praktische Staatskunft rafcher vorwarts als die literarische Bewegung. Man fehrte gurud gu bem Gedanten des Einheitsstaates, den schon im Jahre 1814 einige verwegene Ropfe verfündet hatten; benn man ftand vor ber Alternative: Preisgeben der nationalen Politif ober — Unnexionen, Ginheitsstaat. So ersparte die offene Feindseligkeit ber Dynaftien und der übermachtige Drang der Stunde den Stalienern jenes Durcheinander von foderativen und unitarijden Beftrebungen, welches ben Deutschen bas entichtoffene Fortichreiten zur Ginigung ber Nation erschwert. Wenn Manin einen Bund von Monarchien furgerhand als einen "Bund ber Gurften gegen die Bolter" bezeichnete, fo war dies für Statien unwiderleglich, für Deutschland nur halbmahr.

Auch ward Piemont durch ungleich stärfere, drängendere Beweggründe als Preußen auf die Bahn der nationalen Politik getrieben.
Längst war Preußen eine selbständige Macht, Piemont nur ein zwischen
übermächtigen Nachbarn hin- und hergeworfener Spielball, eine Macht
dritten Nanges, ja, wenn wir scharf zusehen, sogar herabgesunken von
der Bedeutung, die es vor Jahrhunderten behanptet. Der Wahn, der
Staat könne sich selbst genügen, wird in Preußen mit leidlichen Scheingrunden vertheidigt, in Piemont war er auf die Dauer unmöglich.
"Waget die Krone von Piemont an die Krone Italiens," so durste
Pallavieine zu dem Pause Savoven sagen; denn die Ovnastie der
Grafen von Maurienne, fremdländischen Ursprungs wie alle anderen
Ovnastien Italiens und von den Radicalen noch nicht anerkannt als ein
italienisch gewordenes Geschlecht, ward zu einer Macht nur wenn sie

fich rudhaltlos ber nationalen Politif bingab. Entzog fich bas Sans Savonen dem Rufe der Ration, jo mußte die nationale Partei die republifanischen Clemente, welche in Italien ungleich ftarter, lebensfähiger und in der Beidichte des Landes beffer begründet find als bei uns, entfesseln und auf die Bernichtung bes Grenglandes ausgeben. Chne großen, nachhaltigen nationalen Chrgeis mar Biemont ohnmächtig, belaftet mit jenem Fluche der Lächerlichteit, den im Jahre 1820 der unreife, verfrühte Berjuch ein Ronigreich Italien gu ichaffen auf das Haupt Carlo Alberto's von Carignan herabzog. Ginem Staate in jo verzweiselter Lage durfte man bie Forderung ftellen, er jolle, in des Wortes vollem Sinne, in Italien aufgeben. Er mußte jedes Mittel für die nationale Politif benugen. Cafar Balbo's edler Bahlipruch l'Italia farà da sè ward von Cavour's genialer Nüchternheit alsbald als ein unmöglicher Idealismus durchichaut. - In Deutschland ift ein jo radicales Berfahren nicht möglich. Unfere Ginheitsbewegung wird, wie fie rubiger begann als die italienische, auch langfamer jum Biele tommen. Der preußische Staat ift ein zu toftlicher Befit deutscher Nation, als daß wir feinen Königen gurufen fonnten: "waget die Krone Preugens an bie beutiche Krone!" Ein großer Staat entichließt fich, weil er Großes auf das Spiel fest, ichwerer zu revolutionaren Schritten; bas Königreich Italien befolgt heute eine vorsichtigere Politit als weiland das Mönigreich Sardinien. — Auch unfere Stellung zum Austande ift ichwieriger. Wir tonnen weder auf den moralischen Beiftand fremder Bölter gablen - benn fie alle feben mit Sohn oder mit Ralte auf unfer Baterland - noch auf die bewaffnete Bilfe fremder Kronen. Gin Staat wie Breugen fann nimmermehr, wie Biemont es mußte, fich bem Befehle des Austandes fugen oder gar diefen Beiftand durch bemuthigende Bedingungen erfaufen.

Noch ein Berhältniß lag günftiger in Italien. Der Particularismus war dort allerdings tiefer gewurzelt als bei uns, einzelne Städte besehdeten sich mit einem gehässigigen Neide, der an die hellenische Welt gemahnt. Aber der Particularismus erschien in dem größten Theile Italiens als stolzer Municipalgeist. Nun hatte sich der Genuese längst an "das fremde Joch" Piemonts, der Bolognese an die Berbindung mit dem gehaßten Kirchenstaate gewöhnen müssen; die bureaufratische Centralisation der modernen Staaten erstickte das municipale Selbstgefühl, und daß es in unserem Zeitalter der Flächen-Staaten unmöglich sei, Stadt-Staaten nach der Weise des Alterthums zu gründen, mußte

zulest Zedem einleuchten. Lernte man aber zu verzichten auf den muniscipalen Duntel, so war der Weg zum Einheitsstaate geebnet; denn jener territoriale Particularismus, welcher in Deutschland durch die Bureautratie genährt wird, war in Mittels und Oberitalien nicht vorhanden. Die schärferen Köpse der Partei des extremen Particularismus sahen flar voraus, daß die Bureautratie, indem sie den Municipalgeist unterstrücke, ohne doch einen neuen Provinzialgeist schaffen zu können, dem Einheitsstaate in die Hände arbeite.\*)

Man fieht, eine lange Reihe von hiftorischen Thatsachen, welche in Deutschland nicht bestehen, erleichterte ben Stalienern ben Uebergang jum Ginheitsstaate. Doch vergeffen wir nicht das folgenreichste Dloment: die politische und sittliche Berjungung bes Boltsgeistes. Welch eine Bandlung ber Gemuther, feit Machiavelli an ber Schwelle ber modernen Welt ber Staatsfunft feines Landes ihre Bahnen wies mit bem großen Worte .,ad ognuno puzza questo barbaro dominio!" Gin Bolf, als feig verachtet, bas noch burch die Revolution von 1820 die Welt in folder argen Meinung beftartte, findet den Muth zu einem beroijden Rampfe; die Nation, die den Ramen bes Dilettantismus erfunden bat, erlangt bie Kraft zu nachhaltiger, aufopfernder politischer Arbeit; in bem Lande bes politischen Mordes entsteht eine Revolution, ausgezeichnet burch sittliche Reinheit, ja unbegreiflich gemäßigt, wenn wir die Grenelthaten der Dynaften damit vergleichen; endlich in dem claffifden Lande bes "Sectenwesens", bes Migtrauens, unversöhnlichen Saders vereinigen fich die edlen Elemente bitter verfeindeter Parteien gu gemeinsamem Birfen. Mit ber Gicherheit ber Naturgewalten ift Die benfwurdige Bewegung vorgegangen. Gie verlegt ihr Lager langfam voridreitend aus den zuchtlosen Provingen bes Gudens in die Lander bes Nordens, ber reiferen politischen Bilbung, fie ftreift zugleich ben Barteicharafter ab und erhebt an ber Stelle ber Carbonarifarben bie nationale Tricolore. Dit hellem Bewußtfein machft Biemont in Italien binein, nabert fich ber Sprache und Sitte bes großen Baterlandes; und mabrend vor jedzig Zahren noch "Italien am Garigliano aufborte", beginnen jest auch in ben verwahrloften ganden des Gudens alle edleren Gemuther ber nationalen 3dee fich zuzuwenden. Bur Beit ber Schlacht von Mieti berechneten flarblidende Batrioten bie Babl ber entichloffenen

<sup>°)</sup> Bgl. die Denfidrift des Filrsten Canofa, welche Rodolphe Rev in feinem trestlichen Buche la renaissance politique de l'Italie (Paris 1804) p. 96 abgebruft hat.

Unhanger ber Ginheit auf neuntansend in gang Italien. 3m Jahre 1848 waren dieje Gedanfen bereits tief in das Bott binabgedrungen. Un ber Bewegung von 1859 und 60 nahmen außer bem Landvolle alle Stände Theil; der beste Rubm aber gebührt bem patriotischen Adel, ber, einmal ber Cache bes Baterlandes gewonnen, für Machtfragen überall mehr Berftandniß zeigt als ber Mittelftand. Die Schlacht von Novara ward von dem radicaten Piemontejenhaß Maggini's und der Genuejen noch mit wahnwigigem Jubel begrüßt, doch nach dem tiefen Falle folgt jene beilfame Reubildung der Barteien, baran wir Deutschen nie genng lernen fonnen. Der Dictator von Benedig wirft feine bemofratischen Sompathien über Bord, benn "theurer als die Republif ift mir Italien", und arbeitet mit "feinem geliebten, treuen, tapferen, weifen Statthalter" Pallavicino für den Ronig von Italien.\*) Balbo verzichtet auf fein "l'Italia farà da se". Der Nationalverein beginnt jein bedeutsames Wirfen, und Garibaldi schließt fich ihm an, die Abneigung bes Radicalen großbergig überwindend. Den Berbitterten zeigt Manin die Niedertracht des Dolches, die Nothwendigkeit des offenen, geordneten Rampfes. Die phantaftische Jugend lernt die Bedeutung der Macht begreifen, ba Pallavicino ihr die fühle Bahrheit entgegenhält: "ber Bergog von Modena ift machtiger als wir, er hat Geld und Ranonen." Derweil führt Camillo Cavour ben Staat Biemont bem dreifachen Biele zu, das ihm hell vor Augen ftand. Er "wirft der Revolution einen Damm entgegen", indem er durch Thaten bewährt, wie trefflich Rucht und Freiheit fich vertragen. Er geht ben Weg, der eines conftitutionellen Staatsmannes allein würdig ift, indem er "bie Charte mit allen ihren Früchten und Conjequengen verwirflicht", der Welt "den Unterichied

<sup>\*)</sup> Wie kommt es boch, daß die Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino (Torino 1859) noch keinen beutschen lebersetzer gefunden haben? Ohne dies Buch wird Niemand die große Wandlung der Geister recht verstehen, welche in Italien um die Mitte der fünfziger Jahre von Statten ging. Und wer nicht einen Schwamm statt eines Herzens im Busen trägt, wird mit gehobener Seele leien, wie Manin, landslüchtig, bettelarm, krant auf den Tod, derweil ihm Weib und Kind entrissen wurden, in seinen schlastosen Nächten zurüsschaute auf die Revolution von 1848, den Gründen des Misslingens nachsanu und jene staatsmännischen Gedanken dachte, die seinem Lande die Befreiung brachten. "Dies mein ichmerzvolles und unnitzes Tasein wird mir unerträglich," schreibt er kurz vor seinem Tode, zwei Jahre vor der Schlacht von Kalestro. An soldes Leiden und Kämpsen eines starten Mannesherzens soll man unsere Jugend führen, damit sie verstehen lerne, was große politische Leidenschaft sei.

bespotischer und conftitutioneller Staaten zeigt" und aljo bie Dacht Cefterreiche und jeiner Satrapen moralijd erichüttert. Er macht Bie-. mont gum Mittelpuntte ber nationalen Arbeit, eröffnet eine Freiftatt allen Batrioten. "Bunderte von Millionen ausgegeben", darf er nach bem Rrimfriege fagen, "Taufende braver Soldaten hingeopfert, und mit alledem nur Eines erfauft: daß wir das Recht haben, die dreifarbige Fabne als die unsere zu betrachten!" Und - seltjam es zu jagen an der Erhebung Italiens haben auch die excentrijchen Feinde Cavour's und Manin's ihren vollen Antheil. Man begreift, wie ein frangofifcher Staatsmann urtheilen fonnte: "Magzini ift ein Marr, Manin ein politijder Ropf;" aber was auch ber radicale Genuese gefündigt hat durch feinen Baß gegen bas monarchische Piemont, durch das Bergeuden ebler Aräfte in unfittlichen, nutlosen Berichwörungen: wer barf es benn leugnen, ohne bas unabläffige Begen und Drangen ber Actionspartei waren die Gemuther ber Maffe boch nicht vorbereitet worden auf die Politif der That, das tiefgedemuthigte Bolf doch nicht zu dem Entichluffe gelangt, mit bem Schwerte bas Schwert zu ichlagen.

Dieje große Bewegung offenbart eine Reihe politischer Tugenden, die unfer Bolt erft lernen muß, bevor ber Neubau unferes Staates gelingen fann. Bon der jelbstvergeffenen Opferwilligfeit der italienischen Patrioten, von jenem Willen, ber nur will und nicht zugleich nicht will, von jener nachhaltigen, faft nervofen Leidenschaft, die im Wachen und im Träumen nur das Gine zu benten vermag: "mein Land, mein Land" und immer nur "mein Baterland!" - von alledem ift bei der großen Mehrzahl unserer Batrioten fehr wenig zu fpuren. Sogar bas Berftandniß fehlt ben Meiften unter uns für den Werth der harten Mannsgucht ber italienischen Barteien. Unfer Philifter lacht über die taufend fleinen, oftmals findischen Demonstrationen, wodurch ber Staliener ben öfterreichischen Truppen feinen Sag bewies, er weiß bie gabe Willensfrait, die politische Disciplin nicht zu schäpen, die in folden Bugen fich offenbart. Roch bewunderungswürdiger ift die unwandelbare Sicherbeit ber hoffmung, welche in ben Batrioten Italiens lebte, jener unerichutterliche Glaube an die große Zufunft ihres Bolles, der auch über bie Rudternen etwas von ber Beihe bes Gebers ansgießt. In früber Bugend traumte Camillo Cavour, er werde der Minifter bee Ronigreiche Italien werben - und er ward es. Die toftlichfte politische Ingend, welche bas Boll 3taliens in feiner jungften Erbebung, vornehmlich nach dem Frieden von Billafranca bemabrte, ift leider unferem

Bolte noch fremd: die Staliener widerlegten bas beutiche Borurtheil, als ob leidenschaftliche Begeifterung und falte weltfluge Berechnung einander ausschlöffen, fie verftanden den gunftigen Augenblid raid entichtoffen bei ber Lode ju faffen, im Drange ber Roth auf eigenrichtiges Befferwiffen zu verzichten. "Nicht Biemont foll uns annectiren, wir wollen und burch Biemont vergrößern. Floreng will lieber Provingialhauptftadt fein in einem glücklichen, unabhangigen, freien, ausschließlich italienischen Staate als die Bauptftadt eines unbedeutenden Berzogthums, bas weder eine Gegenwart noch eine Butunft hat" - mit jolden Gründen trieb Ricajoli ben Particularismus ber Florentiner gu Baaren. Raum erwiesen fich die foderativen Plane als undurchführbar, jo ging die nur halb vorbereitete Nation raich und sicher zu dem Bedanten des Ginheitsstaates über, und verdienter Berachtung verfiel die lette bethörende Warnung der Particulariften : "aus Unnerionen entsteht nur ein Groß Biemont, nicht ein italienischer Staat!" Rach dem Siege bewährte bas Bolf nicht nur ben rechtichaffenen Willen, durch ernfte Arbeit die Berfäumniffe langer Jahrhunderte nachzuholen, fondern auch abermals feine politische Mannegucht. Man nuß miffen, was der Name Rom den Romanen bedeutet, um die patriotische Rlugheit der Staatsmänner zu würdigen, welche Floreng gur Sauptftadt des Reichs erhoben. Diefer sittliche Muth gefaßter Entjagung wiegt ichwerer als triegerische Tapferfeit. Durch folche Tugenden hat Italien fich jenen beneidenswerthen Buruf ber Frangojen verdient, der uns hadernden Deutschen wie das Schmettern himmlischer Pojaunen in's Chr flingt: "Wir grugen Italien an feinem Geburtstage. Gine Nation wird geboren an dem Tage, ba fie ihre Einheit erlangt!" - -

Fassen wir das Ergebniß furz zusammen. Wenn wir uns an den Geist der Geschichte halten und uns nicht blenden lassen durch die leeren Namen "Staatenbund" und "Bundesstaat", ist so unbestreitbar, daß die Entstehung der Bundesstaatsversassung in der Union und der Eidzenossenschaft für Deutschland tein Borbild sein kann. Dort ruht der Föderativstaat auf dem Selsgovernment. Der deutsche Bund dagegen ist dunastrisch, er ruht auf dem Grundgedanken, daß eine Anzahl sürstlicher Häuser von Gottes Gnaden die Besugniß haben, sede Beschräntung ihrer Souveränität zu verweigern. Dort ist der Bundesstaat wohlbegründet in der Demokratie, in dem bescheidenen Umsange der Staatsthätigkeit, in der Gleichheit der Macht der Einzelstaaten, endlich in dem durch eine lange Geschichte bewährten eidgenössisischen Rechts-

gefühle ber Bürger. Dentichland hingegen ift monarchisch, es bedarf einer vielfeitigen Staatsthätigfeit und enthält unter einer Gulle fleiner Staaten eine halbfertige Großmacht, welche ben Unfpruch auf die Begemonic nicht aufgeben fann. Der erbfaiferliche Bundesftaat aber legt dem Selbstgefühle der Stämme ichwerere Opfer auf als der Ginheitsftaat. Unjere Weichichte berechtigt nicht zu ber Erwartung, daß bie Opnaftien bie Schmalerung ihrer Souveranitat, welche ein Bundesftaat fordern muß, freiwillig gewähren werden. Roch mehr, Deutschlands Entwicklungsgang ift nicht die Beichichte einer Foderation, er zeigt vielmehr, gleichwie bie Geschichte Italiens, die nachhaltige, zulest immer erfolgreiche Tendeng, unbrauchbare Rleinftaaten zu größeren Staats. förpern gujammengujdweißen. Endlich und vor Allem, wir find eine Mation: Die neuere Geschichte Europas aber, vornehmlich Italiens und ber Miederlande, bewährt, daß eine Nation mit lebendigem Befammtbewußtfein fich auf die Dauer nicht mit einer bundischen Ginigung begnugen tann. Undererfeits find bie politischen Begenfage in Deutschtand doch nicht gang jo grell und flar wie in Stalien. Rein täglich fühlbarer unerträglicher Druck regt bie Daffen auf zu radicalen Entichlüssen. Noch erschrickt die Mehrzahl des Bolkes in den Kleinstaaten vor dem Gedanken des Einheitsstaates. Noch ist die Nation nicht gewillt und vorderhand noch nicht berechtigt, die Dynastien furzweg als Geinde anzusehen.

In dieser zweiselhaften Lage scheinen uns drei Wahrheiten sicher. Einmal: die volle Hälfte dieses großen Volkes verharrt zum Spotte Europas im Zustande politischer Ohnmacht, wenn nicht alle edlen Geister in unablässiger Arbeit in der müden Masse die Einsicht entzünden, daß unsere gegenwärtige Verfassung schmachvoll und unhaltbar ist, und den thatkräftigen Entschluß erwecken, diese Verfassung zu vernichten um jeden Breis. Sodann: die Nation hat das Recht, seit der deutschen Revolution sogar das urfundliche Necht, die einbeitliche Veitung des Heerwesens, der auswärtigen Angelegenheiten und der Handelspolitit zu verlangen. Aber auch dies Allermindeste wird die Nation nicht erreichen, wenn sie nicht den unerschütterlichen Willen bestat, im Falle hartmäckiger Weigerung die Ohnastien als Feinde zu behandeln und den Einbeitesstaat zu gründen. Sie muß den Wuth jener Zibplie gewinnen, die vor den Angen des knausernden Römerkönigs ihre Bucher in die Flammen warf und dann kübnlich für den geringen Rest den gleichen Preis sorderte. Nur ein solcher Wille kann die

fonverane Gelbstjucht bezwingen. Endlich : Preugen umichlieft bereits in einem gefunden Staatsmejen bie Balfte Deutschlands, und gwar, politifc betrachtet, die beffere Balite, benn fie ift ausgezeichnet burch eine rubmvolle Beichichte und eine ftarte Staatsgesinnung, welche ben Aleinstaaten fehlen. Will die nationale Partei fich nicht in Utopien verirren, jo muß fie - weit entschiedener als bie Raiferpartei bes Barlamentes - die bereits geeinigte Balfte Deutschlands als ben Rern bes zu ichaffenden deutschen Staates ansehen: fie muß weit preufifder werden benn bisber. Gine Agitation für bie beutiche Einbeit, welche ben entscheidenden Buntt, Die sogenannte "preußische Spige", als eine offene Frage behandelt, verjentt die Nation tief und tiefer in das Meer der Phrajen, verzögert jene nothwendige Abicheidung der nationalen von der öfterreichischen Partei, welche nicht früh, nicht icharf genug erfolgen fann. Durch dieje Berirrung, burch die gutmuthigen, niemals erwiderten Zugeftandniffe an die preugenfeindlichen Borurtheile der juddentichen Demotratic ift ber deutsche Rationalverein fittlich ju Grunde gegangen. Soll die große Ericutterung, welche früher oder fpater ben Welttheil abermals beimsuchen wird, nicht wiederum unfer Baterland rathlos finden, jo muffen der preußische Staat und die Patrioten außerhalb Preugens wohlgeruftet fein, gur rechten Stunde mit fühlbarem Nachdruck an die fleinen Boje bas Berlangen zu richten: Abtretung der Militärhoheit, der diplomatischen und handelspolitischen Befugniffe an die Krone Preugens, mit Ginem Worte: Unichtuß an Breugen, Unichtuß an die bereits geeinte Balfte Deutichlands! Wie dieser Unschluß erfolgen wird, ob Preugen — was bem Beifte unserer Beschichte am meiften entsprechen wurde — erobernd vorgeben wird, ober ob bie fleinen Kronen mit geminderter Souveranität erhalten bleiben: bas wird abbangen von der haltung der Dynaftien und von dem Bange der Ereigniffe, ben feines Sterblichen Auge vorausichauen fann.

Zwar die Tage des Lehuswesens sind dahin; dem Geiste des Jahrhunderts widerstrebt die Erneuerung der alten Basallenschaft; darum ist wenig wahrscheinlich, daß sich eine moderne, dauerhafte Form finden werde sür die Unterordnung der kleinen Kronen unter Prenßen. Aber die unerschöpfliche Fruchtbarkeit der Geschichte spottet seder Boraussicht. Nicht die Logik ist das höchste Gesetz im Leben der Bölker. Schon manche edle Nation hat innerhalb widerspruchsvoller Berbältnisse ein gesundes Leben voll Macht und Freiheit gesührt. Wir Deut-

iden befigen nächft ben Bolen wohl den zahlreichften Abel in Europa, ja jogar einen vielfach bevorrechteten Adel, und doch find wir ein Bolt ber burgerlichen Sittlichleit und Sitte. Gin großer Theil unferer Ration betennt fich jum fatholijchen Glauben; und doch find wir bas Bolf der Reformation, und doch ift der protestantische Beift die Lebensluft, die wir alle athmen. Der Stuhl von Rom weiß fehr wohl, daß er die feste Burg des Protestantismus zu juchen hat nicht in dem ungemijdt protestantijden England, fondern in ber beutiden Biffenschaft, die von Befennern beider Confessionen gepflegt wird. Richt ichlechthin undenfbar ift, daß auch unfer Staatsleben fich in ähnlichen Wideripruden und bennoch fraftvoll weiterbilden werde. Die Monarchie war allezeit der Proteus unter den Staatsformen. Gie hat, wie ichon Botingbrote ihr nachrühmte, die Fähigfeit bewährt, die Vorzüge anderer Staatsformen größtentheils in fich aufzunehmen, und also fich fort und fort verjüngt. Bielleicht gelingt ihr auch, fich einer bundischen Ordnung einzufügen, obgleich dies ihrem Bejen zu widersprechen icheint.

Die nationale Bewegung muß weit preußischer werden denn bisher: - fehr ungern werden in vielen Aleinstaaten jolde Meinungen gebort. Sicherlich, die inneren Buftande find augenblicklich in mehreren Aleinstaaten friedlicher, glücklicher als in Preugen, unvergeglich hat Breufen in den letten Jahrzehnten gefündigt durch Schwäche und gewaltthätige Tendengpolitik. Aber mag fich unfer nicht preußisches Selbstgefühl noch jo beftig damider fträuben: von je ber fonnte jede praftijche nationale Reform nur durch Preugen vollführt werden. Fördern mochten die fuddentichen Staaten ben Gedanfen des Bollvereins, verwirflicht ward er durch Preugen. Soll unjere Nation das flägliche Schanspiel bes Jahres 1848 erneuern? Wer lengnet es: mit feiner Gulle geiftiger Kräfte überragte das deutsche Parlament himmelhoch alle jene Polititer, welche im Sommer 1848 in Berlin fich befampften, und boch wurden Dentschlands Geschicke in Berlin, nicht in Frankfurt entichieden. Die beutsche Reform ift damals gescheitert allerdings jum guten Theile burch Breufens Schuld, aber wesentlich auch barum, weil bas beutiche Barlament von Anfang an eine faliche Haltung gegen bie prenfifice Arone annahm und überhaupt von Franffurt aus die Neugeftaltung Deutschlands nicht erfolgen tann. Go gewiß nur die überlegene Macht eines Staates die Macht ber Rleinftaaten bandigen fann, ebenjo gemiß tann bie Action ber beutichen Reformpolitif nur von Breußen ansgeben. Ober follen wir abermals ber fpottenden Welt Die

imaginare "reindeutsche" Centralgewalt eines Erzherzogs vorführen? Solche Worte flingen bart und bemuthigend, benn allerdings liegt barin bas Beständniß, bag wir Nicht Preußen bie Berwirtlichung unserer nationalen Soffnungen vertagen muffen, bis Preugen, von ichwerem Siechthum genesen, in der Lage ift fie zu erfüllen. Wir begreifen, daß biese Meinung allen denen ruchtos erscheint, welche in der deutschen Geschichte seit dem Jahre 1517 eine große Krantheit, in Luther und Friedrich dem Großen die Störenfriede deutscher Nation erblicken. Mit ihnen ist nicht zu streiten. Auch mit Zenen nicht, welche inmitten eines friedliebenden Bolfes am hellen Tage träumen, irgendwo und irgendwie werde eine revolutionare Macht erftehen und den preußischen Staat in fleine Republiten zerichlagen; ein Aind mag begreifen, daß eine zwischen centralisirten eroberungsluftigen Militärmächten eingezwängte Nation nicht in der Lage ist sich zu decentralisiren. Wer aber zugesteht, daß die nationale Reform mit Desterreich und ohne Preugen unmöglich ift, wer ferner einfieht, ein großer Staat tonne revolutionare Entichluffe nur nach seinem eigenen Ermeffen faffen, und bennoch guruckschrickt vor ber Möglichkeit eines deutschen Parlamentes in Berlin ober vor ber Silbenftecherei: "aus einer preußischen Hegemonie entsteht ein Groß-Preußen, fein einiges Deutschland": — der frankt an jener Eigenrichtigseit, die unter dem Segen der Kleinstaaterei so fröhlich gedeiht; er will den Zweck ohne die Mittel, die Phrasen sind ihm theuerer als die Sache, seine Abneigungen theuerer als das Baterland.

Wir leben in einem Augenblicke des Niederganges vaterländischer Hoffnungen, in einem Zustande, wo Alles möglich scheint, weil Niemand Standen hat an das Bestehende. Wir wissen, daß die wache Eiserssucht aller Nachbarn uns Schritt für Schritt bei der Arbeit unserer nationalen Einigung versolgen wird, aber die einsachsten Rücksichten der Ehre und der Selbsterhaltung verbieten uns durchaus, die Hilse der Fremden durch das Preisgeben unserer Grenzlande zu erkausen. Zudem ist der Charakter dieser Nation zwar unvergleichlich besähigt, in einem sertigen Staate ein tapseres, sittliches, ehrenhastes Dasein zu sübren, aber wenig dazu angethan, mit kühnem revolutionärem Entschlusse einen Staat zu schaffen. Ein großer Theil ihrer besten politischen Kräste ist in den Reihen des Beamtenthums enthalten und durch Pslicht und Interesse dem nationalen Gedanken verseindet. Trozdem bestärtt uns eine ruhige Betrachtung unserer jüngsten Geschichte in dem Glauben, jene Unruhe und Unklarheit, die uns an dem heutigen deuts

ichen Staatsleben auffällt, sei nichts Anderes als die zuckende Bewegung, die wir an den Quecksilberkugeln schauen, wenn sie im Begriff find zu Einer Mafie zusammenzustließen.

Edon Napoleon I. fand die beutschen Dinge "nur zu reif" für eine einbeitliche Ordnung, und welche Fortschritte gegen welche Bemmniffe find feitdem der unitarischen Richtung gelungen: eine Bewegung ftätig wie das Wachsthum der Bäume, mindeftens ebenjo normal wie die Ginheitsbewegung in Jalien! Selbft die unübertreffliche Unbrauch barfeit der Bundesverfaffung hat bem nationalen Ginheitstriebe Borichub geleiftet. Dur in einem jo lofen Rebeneinander felbständiger Staaten tonnte jene Belt überlieferter Borurtheile und verjährten Saffes allmählich ichwinden, welche noch in ben Tagen Napoleon's manche Theile unferes Bolfes einander entfremdete. Mur durch eine jo gang unbefriedigende Berfaffung tonnte eine geduldige, ichwer bewegliche Ration gur Arbeit für ihre Ginheit erwedt werben. Gludlichere Tage werden die Ausdauer eines Bolfes loben, das an neununddreißig Stellen mit getheilter Rraft feine Bebel anseten mußte und doch nicht abließ, bis "bie bochftgefährliche Lehre von ber beutiden Einheit" vom himmel auf die Erde ftieg, bis aus dem Traumbilde einer Sandvoll begeifterter Junglinge Die ernfte Beidaftsjache, Die ichwerfte Machtfrage eines großen Bolfes warb. Dan vergleiche bie verichwommene Untlarheit ber zwanziger, ben weltbürgerlichen Liberalismus ber breifiger Jahre, bas weit bestimmtere Streben nach nationaler Ginheit, welches in ben Parteien ber Reform um bas Jahr 1840 beginnt, die Bewegung bes Jahres 1848 und die Gründung ber neuen Barteien, endlich die abermalige Marung bes Barteilebens feit bem Jahre 1859 — und man wird bas anhaltende Fortichreiten nicht ver fennen. Gebr jegensreich wirfte jodann die ftille geiftige und wirthicaftliche Arbeit ber fünfziger Jahre. Gie hat gefunden realiftischen Einn weithin im Bolle verbreitet, die falichen Gogen ber Borne iden Beit gefturgt und bie Liebe bes Bolles wieber feinen echten politifchen Größen, ben Stein und Scharnborft, jugewendet. Der robe Radicalismus, ber unferem magvollen Bolle jo gar mibrig gu Geficht fiebt, hat fichtlich an Macht verloren, und er wird noch mehr fcwinden, wenn einst ber Deutsche mit einigem Stolze auf bas Unjehen feines Staates idauen fann.

Roch vor einem Menidenalter faben die meiften Gudbeutiden in Binder und Port nicht furzweg ihre eigenen Delben, beute begegnen

fich alle Stämme einträchtig in folder Berehrung. Die Berrlichfeit ihres Schriftthums ift fur unfere Ration noch weit mehr als fur bie Italiener ein rechter Jungbrunnen, baraus fie fur und fur bas Bewußtsein ihrer Einheit ftarft; benn die Bluthe ber Biffenschaft mahrt fort, und bie großen Tage unierer Dichtung fteben unierem Empfinden noch febr nabe. Mit einigem Rechte nennen fich die Manner, welche an der Staatseinheit Deutschlands arbeiten, Erben der 3been, welche die Belden unjeres achtzehnten Jahrhunderts bejectten. Alle Welt wurde lachen, wenn die Bartei des Particularismus einen Schiller ober Fichte als den Ihren verherrlichen wollte. Mit Recht ward von einfichtigen Fremden als eine benfwürdige Ericheinung bezeichnet, bag bie Erinnerungefefte ber jungften Jahre einen entichieben oppositionellen Charafter trugen und tragen mußten. Auf allen Gebieten bes jocialen Lebens ift die nationale Ginheit bei uns gründlicher vorbereitet als in Italien. Geit nabezu hundert Jahren reben unfere Gebildeten jene gemeinsame Umgangesprache, welche Stalien jo noch nicht besitt. In allen Gauen wird gum herrichenden Stande bas Burgerthum. Gein rühriges Schaffen hat uns beinabe wieder gurudgeführt auf jene Sobe bes Wohlstandes, welche Deutschland vor bem breifigjährigen Rriege erftiegen. Unvermeidlich wächst mit diesem Kerne der Nation mannliches Selbstgefühl, echt bemofratische Gefinnung. Durch gabllose Bande halt die regjame Boltswirthichaft alle Stamme umichlungen. Der beutsche Particularismus burfte auf die Dauer nicht magen, die wirthichaftliche Berbindung mit den Nachbarn zu hindern, mahrend bie italienischen Despoten ben Bau ber Gifenbahnen und bergleichen grundfählich hemmten. Jedes Wert nationaler Ginigung hat fich bisher ausnahmstos als ein Segen fur unfer Bolt erwiesen, wenn auch oft wie bei der Bründung des Bollvereins - ftarte Bruchtheile der Nation anfangs widerftrebten. Jeber Fortidritt beutider Beiftesarbeit, jede verständige Reform in den Einzelftaaten hat zulest die politische Ginheitsbewegung gefördert.

Auf so gesunden Grundlagen beginnt ein neues, fräftigeres Parteileben zu teimen. Wie oft hat ein Bolt durch maßlosen Freiheitsbrang die Macht seines Staates zerrüttet, wie oft wiederum ging die Freiheit eines Boltes zu Grunde durch den unersättlichen Trieb der Machterweiterung! In Deutschland und Italien aber hat neuerdings der Liberalismus sich mit dem nationalen Gedanken verbündet; die Bertheidiger der Boltsrechte erstreben zugleich eine starke Centralgewalt.

Dieje Berbindung ift in Deutschland erft halb vollendet - benn noch bat der Liberalismus die Bedeutung der Macht nicht nach Gebühr ge würdigt - immerhin bleibt fie ein ficheres Rennzeichen gefunden Barteilebens. Gie berechtigt zu ber Doffmung, baf Bollsfreiheit und Staatsmacht - bie beiden bewegenden Rrafte jedes gefitteten Staates - fich wechselseitig ergangen und ermäßigen werben. Gelbft bie nieberichlagenden Erfahrungen der letten Monate ftimmen uns nicht hoffnungslos. Ein ichwer bewegliches, politisch unerfahrenes Bolt findet fich in einer unerwarteten Rrifis nicht leicht zurecht. Die Zeit wird tommen, ba unfere Liberalen fich ihrer heutigen Berbindung mit Defterreich ebenfo icamen werben, wie fie fich beute ichon ihrer einstigen Feldzuge gegen den Bollverein ichamen. Un der Staats-Ginheit eines folden Bolles verzweifeln ift Teigheit. Die noch geringe Bahl ber bewußten und entichiedenen Unbanger bes Ginheitsgebantens barf uns nicht entmuthigen. Ueberall zeigt die Menge für die Freiheitsfragen ein helleres Berfiandniß als für die Einheitsfragen. Auch die Berfaffung der nordameritanischen Union ift bas Werf einer einfichtsvollen Minderheit. Bur Beit da fie geschaffen ward, ichilderte Madison bie Stimmung bes Bolfes alfo: die Maffe fei ungufrieden mit dem Bestehenden, befaffe fich jedoch nicht ernstlich mit Reformgebanten; unter ben wenigen gum Rachdenten über bie Frage Befähigten gabte ber Plan ber Foberaliften noch die meiften Anhänger. Faft baffelbe tann icon beute bie preußische Partei in Deutschland von ihrem Plane fagen. Desgleichen erregte in ber Echweig die Bundesreform des Jahres 1848 eine weit geringere Theilnahme im Bolle als ber Sonderbundstrieg. Go durfen auch wir nicht laffen von der Soffnung, daß die Ideen der benfenden Minderbeit gum Beile ber Nation in's Beben treten werben. Unberechenbaren Bauber übt ber Drang ber Stunde und bie vollendete That. Die Frantfurter Reichsverfassung warb, einmal beschloffen, Taufende von Anbangern unter ben Wegnern Preugens bis nach Altbaiern binein, benn fie ge mabrte die Ausficht, den unhaltbaren Buftand gabrender Tage zu enden.

Wohl muffen auch wir harren auf die Gnade des Geschicks, auf "die Griullung der Zeiten", wie Florestan Pepe zu den Patrioten Italiens sagte. Und doch werden alle stärkeren Geister sich lieber balten an das hochgemuthe Wort, das der seurige Wilhelm Pepe dem Bruder entgegenwarf: "Die Menichen sind die Zeiten!" Mag der Particularismus für und für seine wohlberechneten Fabeln fünden; mögen allerhöchst concessionirte Capuziner beider Consessionen sortsahren den

Ramen Gottes zu migbrauchen und bie Ohnmacht biefes Landes als eine Onade bimmtifcher Gurficht preifen; mag jener Stumpffinn, ber im Stanbe friecht, in Erwerb und Benuf bie Schande feines Bolfes vergeffen: wer ein Mann ift, wird barum bas Birten fur Deutschlands Einbeit nicht aufgeben. Ein Berg glübend von großer Leidenschaft, ein Birn falt und flar, die Machtverhaltniffe ber Staaten besonnen ermagend: das ift die Stimmung ber Seele, welche bem Batrioten giemt in einer Nation, die um ihr Dafein ringt. Roch aber frankt bies Deutschland an jener verwaschenen Sentimentalität, die eine übergeiftige Epoche auf une vererbte: man hegt eine gewiffe lauwarme Begeifterung für bas Baterland, und die Barme, welche in ben matten Bergen feine Stätte findet, entweicht in Die Ropfe, brutet bort über ben phantaftischen Grillen ber Gefühlspolitif. Gine lange Arbeit politischer Erziehung liegt noch vor uns. Die Ration muß lernen, ber Rlarbeit und Entichloffenheit bes Particularismus entgegenzutreten mit einem gleich entschiedenen Willen, ber die Ginbeit will und nichts weiter. Es thut noth, daß die Bergen beißer werden, die Röpfe tälter, baß bie Buniche ber Patrioten fich gur Stärke perfonlicher Leidenichaft fteigern und der Berftand der Nation fich zu ber nüchternen Ginficht erhebt: nur die Dacht des größten beutichen Staates fann die Dacht ber fleinen Bofe gur Unterwerfung unter eine nationale Centralgewalt zwingen. Selbst ben Bundesftaat - bies Beringfte, mas wir gu fordern berechtigt find - werben wir nie erreichen, wenn die Nation nicht ben Dath befitt, im außerften Falle fühnlich weiter zu ichreiten und ben Einheitsstaat ju schaffen, welchen beim Morgengrauen ber Befreiungsfriege Deutschlands größter Batriot, Carl vom Stein, für bas Baterland eriebute.



(Heidelberg 1869.)

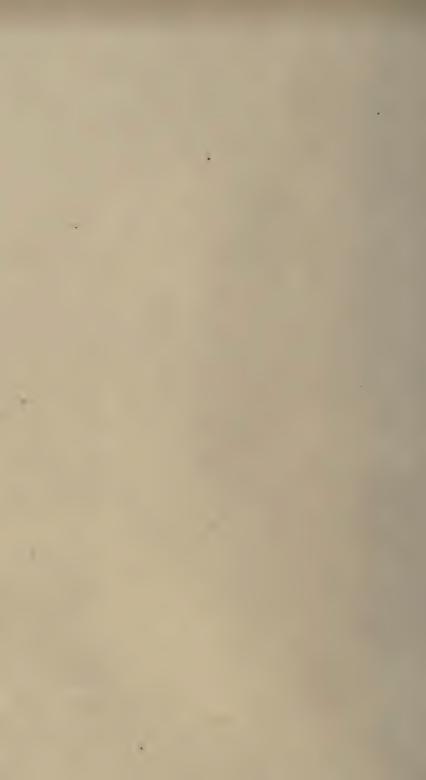

Der Gegenwart tlingt es wie ein Marchen aus verschollenen Tagen, bag einft Goethe mit feinem Edermann alles Ernftes über bie Frage streiten founte, ob Napoleon zu ben productiven Menichen gu gablen fei. Doch als ein Rachhall aus jener reichen Zeit, ba unfer Bolt feinen Berricherthron in den Wolfen suchte, besteht noch heute in den Bergen ber edleren Deutschen bie ftille Reigung, bas Leben, auch bas politische Beben mit bem Dage bes Schonen zu meffen. Unter ben Frauen vornehmlich lebt weit verbreitet ber liebenswürdige Errthum. als ob die reinfte Bluthe der Menichlichkeit allein im Kreife ber Dichter und Denfer fich entfalte. Wir versteben nicht leicht, daß bas politische Talent eine von allen anderen menichlichen Gaben wesentlich verschiedene Rraft des Beiftes ift. Wir fühlen uns ertältet vor bem Bilde eines Staatsmannes, dem die politische That der gange Inhalt des Lebens, nicht blos, wie unjerem Wilhelm Sumboldt, ein Ringplat war, darauf er bie allfeitige Ausbildung feiner ichonen Seele bewähren tonnte. Dem Staatsmanne winft, berweil er ichafft, jeber Blang bes Dafeins; alle Beidenichaften bes Tages folgen feinen Spuren, fein Rame weicht nicht aus dem Munde ber Menichen. Cobald er bie Augen geichloffen bat, dauert nur ein ichwaches Abbild feines Wefens, verblagt und oft entftellt, in dem Gedächtniß ber Rachwelt. Der Künftler geht im Leben als ein geringer Mann baber, mit beicheibenen Ehren begnügt; nach feinem Tode läßt er fein Eigenftes, fein Beftes gurud, er weilt leibbaftig unter ben spätesten Geschlechtern, er redet zu ihnen, aus ihrer Seele heraus als ein Freund, ein Geber, ein Bergenstündiger. viel taufendmal bat deutsche Befühlsfeligfeit Dieje Bergleichung ausgesponnen, um einen Sophoftes glüdlich zu preisen, einen Sannibal wohlwollend zu bemitleiden!

Es frommt nicht, folche Schwächen moderner lleberbildung durch die Wiederbelebung altrömischer Rauheit zu befämpfen. Jenem mann-

baften Abel Biemonts, ber um bas Dafein feines Bolfes fampfte, ftand es wohl gu Beficht, wenn Cafar Balbo jede Stunde feines gefegneten idrititellerifden Schaffens für halbverloren, nur die Jahre feiner ftaatsmännischen und friegerischen Thätigfeit für fruchtbar ansah, wenn Majfimo d'Azeglio versicherte, ein mittelmäßiger Berwaltungsbeamter fei ein nütlicheres Mitglied bes Gemeinwesens als ber größte Daler. Die freiere Befittung ber Deutschen ift für bies Romerthum unzuganglich, fie verwirft die Frage des Plutarch: ob der Ruhm des Pheidias und Archilochos einen edelgeborenen Jungling reizen fonne? - mit vollem Rechte als eine Barbarei. Rur muffen wir lernen, auch den Belden bes nach außen gerichteten Willens gerecht zu werden, und ablaffen von den fpielenden Berfuchen das Unvergleichliche zu vergleichen, bas Unwägbare ju magen. Wir glauben alle an bas tiefe Wort: "Genie ift Fleiß," wir wiffen langft, daß jeder große Runftler, jeder ber ein Meifter warb, von einer ungahmbaren Dacht bes Willens burchglüht war wie nur ber tapferfte Rriegsmann. Warum follen wir nicht auch die einfache Wahrheit befennen: ber große Staatsmann legt fich die Dinge diefer Welt mit ebenfo ursprünglicher Rraft bes Bebantens gurecht, wie ein Goethe ober Rant; er schaut auf bie gemeine Luft und Roth des fleinen Menschenlebens ebenso vornehm von beherrichendem Gipfel herab wie ber Dichter und ber Denfer. - In wenigen Geiftern hat fich ber Ideengehalt ber Mitte unferes Jahrhunderts fo tren und vollständig wiedergespiegelt, wie in dem Ropfe bes Gründers der italienischen Ginheit. Wer über Cavour urtheilt, ber befennt, wie er felber fich zu ben großen Broblemen ber modernen Befellichaft ftelle. Die Bedanten, welche biefen Beift bewegten, lagen ichon den Beitgenoffen offen vor; benn Cavour ericheint auch darum als ein rechter Sohn ber nenen Beit, weil er felbft feine Berichwörungen unter freiem himmel trieb. Gein Bild unbefangen gu betrachten ift icon jeut bem Fremden nicht unmöglich. Der Abstand ber Beit, beffen bas biftorijde Urtheil bedarf, wird aufgewogen burch ben Reichtbum ber jüngften Jahre. Durch gewaltige Umwälzungen ward feit Cavour's hingang bas alte Gleichgewicht ber Dachte verichoben. Wir burjen rubig über ben Tobten fprechen, er rechnete mit anderen Größen als ber Staatsmann von beute. -

Die Beit ift nicht mehr, ba in bem langen Wettfampfe ber beiden Enturvoller Mitteleuropas um die herstellung ihrer alten Größe 3talien ben Preis babongutragen schien. Der ästhetische Reiz, ber die

Maffenbewegung ber Staliener vor ben Schlachten bes beutichen Rrieges auszeichnete, beginnt zu verblaffen; bie Bebrechen ber vor ber Beit und mit fremder Silfe errungenen Ginbeit 3taliens liegen vor Aller Angen. Schon beneiden uns einzelne Stimmen jenjeits ber Alpen um unjere ftatige und felbständige Entwidelung, und unter ben Deutschen find manche geneigt, allguniedrig gu benten von jener gewaltigen fitts lichen und politijden Arbeit, welche bas lette halbe Jahrhundert ber italienischen Geschichte erfüllt. Ans den Birren bes napoleonischen Beitalters war der Nation nichts geblieben als einige machtig aufregende Erinnerungen. Gie batte gesehen, wie ihr größter Sohn ben Berricherftab der Welt in Banden hielt, wie ber heilige Rame des Konigreichs Italien wieder auferstand, wie ein modernes Gemeinwesen ruftig aufraumte unter ber beillofen Erbichaft ber alten Despotien, entfremdete Nachbarn als Burger Gines Staates verband. Ueber bem Widerftreit ber Befühle, die jolder Buftand halber Fremdherrichaft erwedte, marb der große Angenblid verjäumt, ba Italien fein Schicffal felbft beftimmen fonnte. Best lag die Salbinfel maffenlos, willenlos zu den Gugen bes Wiener Congreffes, Italien ward wieder ein geographischer Begriff. Ralt und ichnode wies die englische Diplomatie die flagenden Batrioten gurecht: Europas Rube fordere bie Berftudelung bes Landes. Gine Staatsfunft der nachten Billfur ftellte die fremdländischen Dynaftien, doch nicht die nationalen Republifen des vergangenen Jahrhunderts wieder ber, erhob Defterreich gur herrichenden Macht ber Salbinfel. Much Benedig, das einft Bonaparte dem besiegten Defterreich zugeworfen batte, ward abermals bem Doppelabler preisgegeben und bergeftalt eine Erinnerung erneuert, welche ben Italienern jederzeit als die brennenofte Schmach ihrer neuen Geschichte gegolten bat. Während nun bas pfäffische Regiment ber alten Beit, gefräftigt burch bie Machtmittel napoleonischer Bureaufratie und Boligei, an den Sofen fich wieder einniftete und in Combardo-Benetien nach einigen Jahren ber Milbe ber faijerliche Stock, il bastone tedesco, die Berrichaft antrat, wucherte in dem unglücklichen Bolte, dem eine Bubne für gejetliches öffentliches Birfen verjagt blieb, jede Art von politischer Berderbniß empor.

Einen wesentlichen Charafterzug des italienischen Staatslebens, zugleich einen schneidenden Wegensatzu dem deutschen Wesen, bildet die Macht und Berechtigung der republikanischen Ueberlieserungen in diesem Lande der Städte. Wenn wir in der Kapelle von S. Lorenzo zu Florenz jene wunderbaren Medicäergräber betrachten, die einst der harte

Republitaner Michel Angelo widerwillig feinem heimischen Tyrannenbaufe errichtete, und barauf ben Blid wenden nach der Ede ber Rapelle, wo eine grell bemalte Krone das abgeschmachte Grabmal des "besten Gurften" Ferdinand III. von Lothringen - Toscana bectt - bann empfindet auch der Deutsche mit Entruftung, wie roh ein Barbarengeichlecht die Tempel eines hochgesitteten Bolles geichandet hat. Dann ahnen wir etwas von den Befühlen, welche die Patrioten Staliens gegen ihre neuen Berricherhäuser beseelten. Die Epoche ber Monarchie war dem Italiener bas Zeitalter ber Fremdherrichaft und bes Despotismus. Wie mochte diese obe Beit bes Schlummers fich vergleichen mit jenen Tagen republifanischer Berrlichfeit, da ber Lowe bes beiligen Marcus die Bafen des Morgenlandes beherrichte und das hochsinnige Rünftlervolt von Floreng zu feinem Urnolfo fprach: "ber Plan für unjeren Dom foll groß fein wie die allergrößte Seele, wie die Bergen jo vieler Burger, die zu Ginem Wollen vereinigt find" -? Taufendjährige Städte, einer ftolgen Beschichte froh, umfaßten noch immer die größere Balfte der Ration, beherrichten das flache Land mit ihrer Beldmacht, ihrer Bildung; feinem Bolfe fiel es ichwerer zu begreifen, daß bie moderne Belt der monarchischen Flächenstaaten nicht mehr Raum bietet für städtische Republifen.

Die Macht ber republikanischen Erinnerungen, der Drud ber fremden Gewalthaber, die verwahrlofte politische Bildung einer Nation ohne Rednerbühne und Preffe riefen einen verwegenen Radicalismus hervor, der nach der Beije unfreier Bolfer in Berichwörungen fich gufammenfand und bald die Wegner zwang, fich gleichfalls in Bebeimbunde gu ichaaren. Alle bie haftlichen Buge, welche bie arge Schule des fpanischen Despotismus dem Charafter ber Ration aufgeprägt, fanden in biejem Geftenwejen, ben sette, bereite Forderung: bas Dif trauen Aller gegen Alle, ber Tobhaß wider die politischen Gegner, ber aus ben entjeglichen Giben ber Carbonari wie der Sanfediften jo blivtig bervorbricht, und vornehmlich jene Moral ber Berzweiftung, welche, feit Machiavelli's Tagen auf biejem Boben heimisch, soeben in bem mannbafteften Dichter bes neuen Staliens, in Bittorio Alfieri, einen begeisterten Apostel gefunden hatte. Hundertmal mar bie Ohnmacht bes Menchelmordes burch gescheiterte Berichwörungen erhartet, und bunbertmal fehrten bie Fanatifer zu bem Dolde als ber legten Bufincht des Gelnechteten gurud. Gewiß iprach Ugo Foscolo allen Dentenden ein erlofendes Wort ans ber Seele, ba er ausrief: um Italien gu

schaffen, mussen wir die Setten vernichten! Und boch gebührt diesen Wahnwisigen der Rubm, daß sie zuerst den Gedanten der Einheit 3taliens, roh und untlar genug, in weiteren Areisen verbreiteten: schon die Carbonari träumten von einer Republit Ansonien, und noch bestimmter trat die 3dee der Einbeit in jenem Gebeimbunde des "jungen 3taliens" hervor, der in Mazzini sein sichtbares Oberhaupt verehrte.

Während dergeftalt toftliche Jugendtrafte in dem ichlechten Sandwerte ber Berichwörer vergeudet wurden, ergingen fich weichere Bemuther in unfruchtbaren fentimentalen Alagen über bie Schande ihres Baterlandes. Gie beweinten Italien in jenem elegischen Tone, den einft Filicaja anschlug, ba er fein Land also anredete: "D warft bu ftarfer oder minder ichon, daß du die Gier ber Machtigen nicht reigteft!" Wieder Anderen ward die große Borgeit des Landes zum Fluche. Dies erstgeborene Bolf des neuen Europas weiß nichts, will nichts wiffen von der tiefen Aluft, welche die moderne Beit von dem Alterthume trennt. Die Staliener führen unbefangen ihre Geschichte bis auf die römische Wölfin gurud, fie jeben in der Entwidelung der Jahrtaujende immer daffelbe italienische Boltsthum, bas unbeimischer Bewalten fich erwehrt, und reden über die Bolterwanderung noch mit dem gleichen naiven Erstaunen wie jener Machiavelli, ber fich verwundert, warum ber Bo und ber Gardasee ihren antiten Ramen abgelegt' und die Menschen heute Bier-Giovanni und Matteo, nicht mehr Cafar und Pompejus beigen. Sie haben in ihrer ichonften Zeit den Geift des Alterthums wieder aufgeweckt und ichauen auf die Bolfer des Mordens noch mit berjetben Empfindung wie einft Cicero's Romer auf die Bermanen. Die Große der weltherrichenden Roma ift Staliens Große. Während die Deutschen an ihrem Bermannsdenfmal bauten, ichlug Miccolini feinen Landsteuten vor, nach der Bertreibung der Defterreicher auf bem Gipfel ber Alpen ein Riefenftandbild bes Marius gu errichten, bas Schwert drohend gen Norden erhoben, darunter Die Infcrift: jurud ihr Barbaren! Bie ichwer mußte bie Rüchternheit des politischen Urtheils, die Alarheit ber Gelbsterfenntnig leiden, wenn in fleiner Beit eine aufgebauschte Rhetorif mit majeftatischen Erinnerungen prablte und bei ber Phrajenfeligfeit ber burch jejuitifche Erziehung verflachten Borer nur allzu willigen Glauben fand!

Italien lebte wie Deutschland ein übergeistiges Leben. Der Nordländer, ber, begeistert von den Schilderungen der Aunsthistorifer, in Italien den unverfälschten Abel ber Renaissance zu finden hofft, ent-

bedt mit lleberraidung, bag bie meiften malichen Stabte auf ben erften Anblid den Charafter des Rococo zeigen. Go maffenhaft, jo unablaffig bat dies Runftlervolf gebaut, auch nachdem die Beroen feines Beiftes babingegangen. Doch wenn die Luft am Schauen und Bilben und am iconen Spiele niemals ausstarb, die ichopferifche Rraft war tief gejunten. Die neue Wiffenschaft ber Italiener barf von fich rubmen, daß fie, mit Ausnahme der romifchen Theologen, niemals den Machten der Finfterniß, nie dem Despotismus gedient hat, aber fie fonnte durch viele Jahre nur Beniges aufweisen, was fich ben Werfen deuticher Gelehrsamfeit vergleichen ließ. Die höheren Stände verfamen in überfeinerter geiftiger Benugfucht, in ichwächlichem Dilettantiemus. Mit Efel betrachteten ernfte Batrioten, welche überichwanglichen Triumphe eine gewandte Ballerina oder Primadonna unter diefer entnervten Gefellichaft erringen fonnte. "Stalien erwacht," rief Azeglio jubelnd aus, als er endlich den Berfall ber Runft bemerfte und auf der Bühne gum erften male heulen hörte. Und wahrlich, jollte dies Bolf gefunden, jo mußte ber afthetische Daußiggang ber Kenner und Dilettanten ausgetrieben werden durch die derbe hausbackene Proja der ftablenden wirthichaftlichen Arbeit. Als Richard Cobden mit einem italienischen Freunde von der Höhe des Monte Mario bernieder ichaute auf die majeftätischen Trummer bes alten Roms, ba jagte er falt: "Alles bas ift heute zu gar nichts mehr nug" — und es lag ein tiefer Sinn in bem banaufifchen Borte bes Dlanchestermannes. Die machtige Entwidelung ber mobernen Bolfswirthichaft war an ber Salbiniel faft fpurlos vorübergegangen. Der Bauer ichaffte noch wie vor Alters mit bewunderungswürdigem Fleiß im Connenbrande der tombardischen Gbenen und ber tigurischen Terraffen. Aber ber Unternehmungsgeift der Reichen war gelähmt durch verfehrte Erziebung, burch bie Gunden einer ungehenerlichen Sandelspolitif. Bolllinien, elende Stragen bemmten den Bandel und Wandel, Die Fremdberrichaft erichwerte grundiaglich ben Berfehr von Staat gu Staat. Riemand magte ein weitaussehendes wirthichaftliches Unternehmen, weil Diemand Glauben batte an bie bestebende Ordnung, und in Europa mard das alte Marchen von der unverbefferlichen Faulbeit der Italiener überall nachgesprochen.

Die bechbegabte Nation galt in ber Welt als ein Bolf von Anechten, reich an Win und Arglift, unfähig ju freiem Bürgerleben; bie bentichen Blatter vornehmlich verfündigten fich schwer an bem Nach

barlande, beteten gländig alle Lügen der österreichischen Presse nach. Tausende von Fremden durchstreisten alljädrlich die Haldinsel, bildeten sich ihr Urtheil nach dem geschäftigen Böllchen der Facchini und Ciceroni, das sie seitschend umdrängte. Sie kamen in das Land der Morten und Orangen, um auszuruben von ihren schweren nordischen Gedanken, um die Pracht der Natur und der alten Kunst zu bewundern. Für die sürchterliche Prosa der italienischen Gegenwart hatte Niemand ein Auge; höchstens die Bettler in ihren malerischen Lumpen ließ man gelten als willsommene Stassage für die grauen Ruinen. Wenn dann und wann ein Byron oder Platen ein Lied der Klage sang um die Niede der Nationen, so hörte der Italiener aus diesen Klängen ein herablassendes Mitleid heraus, das ihn noch tieser verletze als zene kalte Verachtung.

Unter den versommenen Staaten der Halbinfel mußte das Königreich Sardinien dem oberflächlich Hinschauenden als einer der fläglichsten erscheinen. Rur zu begreiflich, daß Platen's freier Geist bei turzem Berweilen angeekelt ausrief:

Unglückieliges Land, wo ftets militar-jesuitisch Solbner und Pfaffen zumal faugten am Darte bes Bolte!

Fremb, wie durch ein Spiel des Zufalls gujammengewürfelt, ftanden die Provingen des fleinen Staates neben einander. In ben ichonen Gartengelanden ber Boebene, die der ftrahlende Ring der Schneeberge umidließt, wohnte das Mart des Reiches, ein berbes fernhaftes Bauernvolt, ein Mijchvolt in taufend Schicffalsfturmen erprobt, ber malo assuetus Ligur ber Römer. Daneben, burch bie Alpen, burch Sprache und Sitten geschieben, bas Stammland bes Konigshaufes, bas arme Bergland Savoyen, wo eine ruhrige bemofratische Partei die Wiedervereinigung mit dem freien Frantreich erfebnte, und bas halbfrangöftiche Migga. Als ein erftorbenes Glied bing am Leibe bes Staats die Infel Sardinien, eine ichlechthin barbarijche Welt, von bem Clerus und mächtigen zumeift ipanischen Abelsgeschlechtern beherricht; ihr Bolt in Schmut und Fieberluft verfommen, ju allen Werfen ber Cultur, oft jogar jum Solbatenbienfte unfähig. Der Biener Congreß fügte noch die Bafen und Felsterraffen bes Bennefer Ruftenfaumes bingu. Sier lag nach ben wuthenden Parteitampfen einer wirrenreichen republikanischen Beidichte ber Radicalismus gleichjam in der Luft. Der Stolz des Genuesen begriff nicht, wie Genova la superba bem

targen Turin gehorden folle; nur mit Widerstreben betrat ber Seemann die Kasernen ber Biemontesen.

lleber dies bunte Ländergemijd brachen bei ber Beimtehr Bictor Emanuel's I. jene tollen Saturnalien der Reftauration herein, die nur in Rurbeffen und Sannover ihres Gleichen fanden. Jede Spur ber herricaft der Frangojen mußte verschwinden. Gelbft die icone Bobrude von Turin, ein Wert Napoleon's, follte zerftort werden, bis fich der Stadtrath von Turin erbot eine Botivfirche an den Ausgang der Brude zu bauen. Die Sorge für ben Clerus ging Allem vor in Diefem "Baradieje der Priefter". Richt umfonft nannte fich noch Rarl Albert in feinem Civilgesetbuch den Beschüter ber Rirche; ber Staat lieh ben geiftlichen Gerichten seinen Urm, führte als Frohnvogt ihre Urtheilsipruche aus. Mehr als 100 Millionen Lire wendete das bergestellte Ronigthum in einem Bierteljahrhundert auf, um die Beiftlichfeit mit liegenden Grunden auszuftatten. Gottesläfterung und Rirchenichandung, auch die unfreiwillige Berletung ber Chrfurcht gegen bas Allerbeiligite, ward mit dem Tode bestraft. Wer dem Kirchenbanne verfiel, batte fein Umt verwirft. Ueber bie Chen entschieden die geiftlichen Berichte allein, bergeftalt, daß eine Che nach jahrelangem Beftande wieder aufgelöft werden mußte, sobald fich eine firchenrechtswidrige Bermandtichaft der Gatten berausstellte. Die Juden lebten in ihren ghetti eingesperrt, ber Protestant burfte vor Bericht fein Beugnif ablegen wider einen Ratholifen - und bies in einem Staate, ber allein auf ber Balbinfel eine namhafte proteftantische Bevölferung, in feiner Baldenjerhauptstadt Torre ein fleines italienisches Beng bejag. Gine zwiefache Cenfur, eine geiftliche und eine weltliche, bebutete bie Breife jo forgiam, daß nicht einmal bas Wort "Berfaffung" in einem piemontefifden Buche ericheinen durfte. Unter der Führung faufter Abbati jog alltäglich bas Cabettencorps fittfam burch bie Strafen von Zurin.

Wie die Geister durch die Kirche, so ward die Staatsverwaltung durch ein überzahlreiches vielgeschäftiges Beamtenthum geleitet. Die schwachen Gemeinden, darunter nur wenige sich mit den stolzen Communen Mittelitaliens messen konnten, fügten sich leicht den schleppenden Geschäftesormen einer halb-militärischen Centralisation. Der Kriegsminister war ingleich das Haupt des Polizeiwesens; die Commandanten der Brovinzen und der Städte besorgten gemeinsam mit den bürzerlichen Beamten die Berwaltung der Sicherheitspolizei. Das ge-

fammte geiftige Leben des Staates follte feinen Brennpunft finden in ber Bauptstadt, wo fast alle Bilbungsanstalten vereinigt waren; und wie leer, wie nichtig ericbien dies Darmftadt Italiens mit feinen geras ben reiglosen Stragen, bas faft allein burch die Bogengange feiner Postrage an die Schönheit sudlichen Lebens erinnert, neben ber Runftberrlichfeit, der bewegten Geselligfeit von Mailand und Floreng! Ueber ber Universität ftand, feit der Aufftand von 1821 die Rrone gu icharferem Angieben der Bügel bewogen hatte, meifternd und fpurend die Auffichtsbehörde der Riforma. Die tonigliche Bibliothef hielt bas Bift der Auftlärung wohlverichloffen in ihren Schränten; felbft Bibbon und Montesquieu wurden vor bem Marg 1848 nicht ausgeliehen. Gine spanische Etitette beherrichte ben Sof, fie bestimmte forgsam, wer ber Ronigin aus bem Bagen helfen durfe, und erregte fogar ben Spott bes Erzherzogs Stephan. Und wie gabe die Lehren de Maiftre's, die Ideen der tatholijchen Monarchie von dem Hofadel feftgehalten wurden, bas bezeugt uns noch ein aus diesen Kreisen entsprungener Nefrolog auf Karl Albert: da werden die Zeiten Philipp's II. und Ludwig's XIV. furgab als bie Glangtage der modernen Gefittung geschildert; benn ber freche Menichengeift bedarf eines feften Baumes, um feine volle Schopferfraft zu entfalten. Auch die Boltswirthichaft frankelte. Rur der Uderbau gedieh unter den fleifigen Reichsbauern der Lomellina, aber Benuas Schiffahrt hob fich nur langfam, und ber Bewerbfleiß wollte trop ber Schutzölle jo wenig erftarten, daß felbst die gröbsten Baumwollenzeuge vom Auslande eingeführt werden mußten. Der Ertrag bes Flachsbaues von Savopen wanderte nach Frankreich, weil man ihn babeim nicht zu verarbeiten verftand. -

Und doch wußte Fürst Metternich wohl, was er sagte, als er zur Zeit der Julirevolution dem französischen Gesandten zurief: "Piemont ist für uns die ganze italienische Frage." Dieser Staat allein hatte sich, umringt von erschlassten und geknechteten Nachbarn, zwei unschäsbare politische Güter bewahrt: ein tapseres Heer und ein nationales Königthum. Wenn unsere Friedensapostel in ihrer altklugen Selbstzgefälligkeit noch fähig wären von der Geschichte zu lernen: aus den Schicksalen Preußens und Piemonts müßten sie die Erkenntniß schöpsen, daß der Krieg ein Jungbrunnen ist für die sittliche Krast der Völker. Italiens Unheil war der faule, würdelose Friede, die lange Entwöhmung der Nation von dem edlen Handwert der Wassen. Auch Piemont hatte Zeiten geschen, da sein Volk mit angesteckt war von der friedens-

jeligen Erichlaffung ber Italiener, ba bas Boltslied ipottete: Piemontese e Montferrin, pan e vin e tambourin! Aber icon Emanuel Philibert rubmte fich, daß er jo viel Solbaten habe als Unterthanen, und feitdem mar in dem tapferen Stamme die erfte ber burgerlichen Tugenden, die Grundlage aller anderen, die friegerische Tüchtigfeit, nicht wieder untergegangen. Un dem Schmettern der javopischen Trompete erfreute fich in den Tagen Rarl Emanuel's Jeder, der ein Dann war unter den Stalienern; bier blieb noch eine Scholle italischen gandes, Die fich nicht fnechtisch den Winken des Sofes von Madrid unterwarf. Biemont allein hatte den Beeren der frangofifchen Revolution zu trogen gewagt, fieben Jahre lang ausgebauert in bem ungleichen Rampfe. Best war die fleine Urmee nen gegründet, die freilich mehr als ein Prittel der Staatseinnahmen verschlang und von den öfterreichischen Nachbarn wegen der lebergahl ihrer Marichalle und Generale berfpottet ward - immerbin eine tuchtige Truppe, beren Offiziere auch auf der hohen Schule ihrer Feinde, auf den Feldübungen Radenty's um Berona, zu lernen wußten, und, was mehr bedeutet, ein nationales Beer, bejeelt von ben leberlieferungen echten friegerifchen Rubmes, gleich weit entfernt von ber landsfnechterobeit ber bourbonijden Gold. ner, wie von der feigen Erbarmlichfeit ber Schluffelfoldaten, treu ergeben bem angestammten Berricherhause.

Mur biefer Wintel Italiens fannte ben Segen ber Monarchie. Ein bochftrebendes Fürstengeschlecht hatte bier, eingeprefit zwischen übermachtigen begehrlichen Reichen, die Jahrhunderte bindurch das Grengland vertheidigt, bald im offenen Rampfe, bald burch bie Runfte einer verichlagenen Diplomatie - wie jener Gijentopf Emanuel Philibert, der, ein Friedensstifter und ein Beld, auf bem Rarlsplage gu Turin gevanzert boch zu Roffe fitt und fein fiegreiches Schwert in die Scheide fteeft. Unberechenbar treulos gegen bie bojen Nachbarn ftanden bie Graien von Savoven fest zu ihrem Bolfe als jorgjame Berren. Eparjame Wirthe, ftreng gegen fich und ihr Baus, nüchterne Weichafts leute, die ber Bauber ber Runft faum je berührte, bewahrten fie, mabrend bas Schidfal in wunderlicher gaune ben fleinen Staat auf und niederschlenderte, mientwegt ihren bynaftifden Stolg, ihr monarchijdes Pflichtgefühl. Es giebt Staaten, Die bas Bejeg ihres Lebens nicht burch eine geographische Rothwendigleit, fondern burch ben freien Entichlug ibrer Veiter empfangen. Wir jeben fie oft gleich einem Menfchen sogernd und mablend am Schridemege fteben, und mas fie erringen ift

ihr eigenstes Werk. Hierin, in der bewußten Arbeit des Menschenwillens, liegt der tiese Grund der oft geschilderten Verwandtschaft zwischen Prensen und Piemont. Rittlings auf den Alpen sixend, sand der fleine Staat das Recht seines Daseins vorerst nur in der Eisersucht der Nachbarmächte; es währte lange, bis er sich selber ein sestes Ziel seines Wirfens gab. Nachdem das Grasenhaus von Maurienne den Titel des Martgrasen von Italien annahm, vergingen acht Jahrhunderte, die Martgrasen von Italien annahm, vergingen acht Jahrhunderte, die Martgrasen zu Königen von Italien wurden. Biel Blut und Arbeit ward vergendet an den unmöglichen Versuch, die Herrschaft Savonens zugleich über Norditalien und über die französsischschweizerischen Nachbargebiete auszudehnen; noch am Hose Karl Albert's tauchte einmal der Plan das Wallis zu erobern auf als ein letzter Nachtlang der alten burgundischen Bolitit des Hauses.

Seit Emanuel Philibert Die Benaten Diejes frommen Sofes, bas beilige Edweißtuch, von Chambern über die Alpen nach der Kathedrale von Turin führte, tritt die Richtung auf Italien immer bestimmter, gulegt als der leitende Gedante des Baujes Savoyen hervor. Das Stammland fintt zu einem Rebenlande ber Poebene berab. Es gilt jett eine felbständige subalpinische Dacht zwischen die Reiche der Sabsburger und ber Bourbonen gu ichieben und zunächst die Combardei wie eine Artischode blattweis zu verspeisen. Im achtzehnten Jahrhundert verzehrte man das erfte Blatt — die Lomellina, das lombardische Land am rechten Ufer des Teffin. Das alte Migtrauen gegen die Nachbarmacht im Often ward fehr bald zur unversöhnlichen Feindschaft, nachdem die berrichende Position in Oberitatien, das mailandische Gebiet, von Spanien an Desterreich getommen war. Der blaue Rod und bie harte Mannszucht ber Preugen - im Bothal wohlbefannt, feit bie Grenadiere bes alten Deffauere Die blutige Schlacht vor ben Wällen Turins eröffnet hatten - wurden feit ben Tagen des großen Fried rich's in dem Beere der Biemontesen beimisch, und bald ftachelte die Onnaftie ber verlodende Gedante, ob nicht bas Rreng von Savoyen den Berricherbahnen des preufijden Adlers folgen folle. Als Fried rich jum erften male versuchte, bie beiden natürlichen Wegner bes alten Defterreichs durch ein Bundniß gegen Wien zu vereinigen, da feblte in Turin nur die Macht, nicht der Wille; mit Freuden begrüßten die Staatsmänner Piemonts ben beutichen Fürstenbund bes großen Konigs als einen "Schutgott für bie italienischen Staaten". Auch ber Biener Dof batte feines Saffes gegen ben bandelfüchtigen Aleinstaat fein Bebl.

2.56 Covour.

Derweil die auftro-jardischen Heere gemeinsam gegen die Schaaren der Mevolution tämpften, begte man in Wien die Absicht, die Festungen des Berbündeten zu überrumpeln, seine Truppen den faiserlichen Regimentern einzuverleiben — ein boshaftes Mäntespiel, das dem größten politischen Kopfe des Turiner Hoses, dem Grafen de Maiftre, unvergessen blieb.

Der Wiener Congreß bereitete bier wie in Deutschland bem Rebenbubler Defterreichs eine unhaltbare, fcwer gefährbete Stellung. Piemont ward freilich durch die Erwerbung Liguriens eine Seemacht, und bergestalt, wie ber Argwohn bes particulariftischen Genuesen Brignole Sala augenblidlich errieth, von Renem bestärft in feinen ehrgeigigen Planen. Aber wie mochte man hoffen, die feindselige neue Proving mit bem fleinen Kernlande zu verschmelgen? und wie frei aufathmen in diejer furchtbaren Preffung, umflammert von den Bajallenstaaten des Wiener Hofes und von dem öfterreichischen Gebiete, bas jest vom Teffin bis gur turfifchen Grenze reichte? Go hatte einft Breugen neben dem Ribeinbunde geftanden. Auf eine friedliche Menderung der unleidlichen Lage war nicht zu hoffen. Wenn bas Geichlecht der Bourbonen in Barma ausstarb und das Bergogthum Biacenga fraft alter Erbvertrage an Sardinien tam, bann follte die Festung Biacenga, ber große die Oftgrenze Piemonts beherrschende und jest ichon mit faiferlichen Truppen befeste Waffenplat, gang an Defterreich fallen. Unabläifig bestürmten bie gewandten Diplomaten aus ber Schule be Maiftre's, die Aglie und Brufasco, die großen Mächte mit ibren Magen; es gelang, ben alten Gonner ber Aleinstaaten Italiens, Rußland, ju überreden und mit feiner Silfe bie nachfte Wefahr, bie Bildung eines italienischen Bundes unter Defterreichs Führung, abguwenden. In ben Tagen ber beiligen Alliang erichien Biemont ale ber beforgte Unwalt der fleinen Staaten; man faßte jogar ben phantaftiichen Gedanten, alle Mittelftaaten Europas von der Rordjee bis jum ligurijchen Meere durch ein großes Bundniß zu fichern. Rach ber Revolution von 1821 erlahmte die Turiner Politif. Aber jelbst ber trage Rart Belir bachte ju ftolg, um theilgunehmen an ben Sulbigungen, welche bie italienischen Satrapen bem Raifer Frang bereiteten, und in Wien wollte man nie ein berghaftes Butrauen faffen gu biejem Geichlechte, bas freilich mit bem Raijerhause eng verschwagert, aber - bie einzige italieniiche Dynaftie ber Balbinjel und feit bem Untergange ber Republit Benedig ber einzige Bertreter einer nationalen Staatsfunit war.

257

Während bergestalt ber Staat langfam in bas italische Land bineinwuche, begann in feinem Botte noch langfamer und folgenreicher eine Wandlung ber Beifter, fie bebt an mit bem großen Namen Bittorio Alfieri. Mit ber Araft und Aubnheit feiner ichweren viemontefifchen Ratur bat diejer Dichter bes Willens zuerft unter ben neueren Italienern den Gedanten ber Einheit Italiens aufgegriffen; er macht Ernft mit bem Traume, arbeitet daran fein Piemontefenthum abzulegen (spiemontizzarsi), er wirft den ranben Dialeft seiner Beimath bin weg, lernt bie icone Sprache von Toscana, wird ein Italiener ichlechtweg. Ginjam unter ben Beitgenoffen, flagt er oft: bin ich allein von Stahl und die Staliener von weichem Thone? Rach feinem Tode begann jein Beifpiel Früchte zu tragen. In ftiller Arbeit, mit hellem Bewußtsein find die Biemontesen gu Italienern, mit den fremden Bütern ber alten nationalen Bildung vertraut geworben. Das verspottete Bootien Italiens, beffen Boltsmaffe noch lange die Combarden als "Italiener", als eine fremde Ration migtrauisch betrachtete, ward endlich in den vierziger Jahren einer der Mittelpuntte der geiftigen Bewegung der Halbinjel, ichenfte der Nation in Gioberti und Balbo, Azegtie und Durando ihre beften politijchen Schriftsteller. Bon bier, aus Cajar Balbo's Mund, erflang bas erweckende Wort: die Unabhangigleit ift für ein Bolt mas bie Schamhaftigfeit für ein Beib. Und eber nicht hat Italiens politische Arbeit Kraft und Stätigfeit und Baltung gewonnen, als bis fie von den zuchtlofen Stämmen bes Gubens binüberdrang in das ftrenggeichulte Bolf von Biemont.

Rur langjam konnte diese Entwicklung sich vollziehen; der herrschende Stand von Piemont, der Adel, stand ihr lange sern. Die Söbne dieser stotzen und zumeist armen Geschlechter verbrachten ihre jungen Tage am Hose, im Heere, in den Aemtern und schlossen ihre geben mit einem patriarchalischen Regimente auf ihren Gütern. Es war eine enge Welt von unbeschreiblicher Armseligkeit der Bildung, eine Hölle sür jeden freien Geist, unerträglich selbst sür den milden und besquemen Sinn Majzimo d'Azeglio's. Der "Cavajer" sprach französisch oder am liebsten den rohen Dialett des Landes, sast niemals italienisch; er lebte und webte in den Leiden und Freuden der Betterschaft, ehrte die Kirche und den König, sah auf den "Bourgeois" mit einem Zunkersstotz hernieder, den die Patricier von Mailand und Bologna nicht kannten. Nicht der Schimmer einer Idee drang in diese harten Köpse. "Es giebt nur zwei wahre Frenden auf Erden, die Liebe und den Krieg"

- jagte Cafar Balbo biejem Abel aus ber Geele. Aber wie aus Maglio's goldenem Buche i miei ricordi durch allen Spott hindurch immer wieder die Liebe gu ben Standesgenoffen hervorbricht, jo barf auch das biftorijche Urtheil den sittlichen Rern dieser Aristofratie hinter ber widerwärtigen, oft lacherlichen Gulle nicht berfennen. Diefer Stand war der einzige politische Abel, den Italien noch besaß. Er hatte ein Baterland, er arbeitete für ben Staat, er war hundertmal für fein Königshaus in die Schlacht gezogen. Welch ein Abstand von Rom, wo ber Abel in geilem Prafferleben verfam, wo ein Schweif von amanti, patiti und galanti jeder gefeierten Schönheit nachzog, wo Schmaroger und Improvijatoren sich schmeichelnd an die üppigen Tafeln ber Bornehmen brangten, wo das Suftem des galanten Müßiggangs fich zu einer moblgegliederten Bierarchie ausgebildet hatte! In dem berberen und gejunderen leben der Aristofratie von Piemont erwuchsen Charaftere wie der Bater Azeglio's, der ftrenge matellose Mann, ber um feines Rönigs willen das Brot der Berbannung gegeffen hatte und dann jahrelang ohne Alagen als ein treuer Unterthan die unverdiente Ungnade beffelben Ronigs ertrug. Die alten Berren, die felber für die blaue Rofarde und bas Rreng von Savonen gefämpft und geduldet, fie jollten dereinst, auf bes Königs Ruf, willig ihre Gohne unter die gehaßten breifarbigen Fahnen ftellen und mit ber Faffung ipartanischer Burger ertragen, daß das alte Biemont für das neue Stalien blutete.

In biejem Beifte ber Pflichttreue und bes patriotischen Stolzes lag die Gewißheit der Beilung für die Gebrechen des Staates. Die Arone hatte bei all ihrer Frommigfeit niemals einen llebergriff bes römischen Stuhles geduldet, ber Abel bei all seinem Sochmuthe nie gepraft von dem Schweife bes Bolles. Die Berwaltung arbeitete jo langfam und pedantisch, bag man bie affari interni spottend affari eterni nannte, boch fie bewährte eine in Italien unerhörte Redlichfeit. Der Staatsbaushalt war jo wohl in Ordnung, daß die Regierung vor der Mevolution von 1848 hoffen fonnte, ben Gijenbahnban zwijchen Inrin und Genna - die großen Bruden über ben Bo und Tanaro, ben weiten Tunnelmeg burch bie Baffe ber Bocchetta - ohne eine Anleibe, allein aus ben baaren Mitteln bes Staates gu vollenden. Das Bolf bes oberen Bethale glaubte an fich und an feinen Staat, ftand neben ben bober gebildeten Rachbarn mit einem Gelbfigefühl, bas biejen unbegreiflich ichien. Geben Rapoleon fant, bier fei gar fein Stoff für eine Revolution; und noch in unjeren Tagen gelangten miggunftige

Frembe, wie Graf Navneval, wenn sie die strengen monarchischen und militärischen lleberlieserungen der Piemontesen mit der Schlassbeit und dem verworrenen Madicalismus der übrigen Italiener verglichen, zu dem voreiligen Schlusse, dies fräftige Sonderleben gehöre nicht zu Italien. Wie einst in den Wettfämpsen von Sparta und Athen, von Rom und Griechenland, von Benedig und Florenz, so sollte auch in Italiens neuester Geschichte sich bewähren, daß in den großen Entscheidungsstunden des Völkerthums nicht das Genie den Preis davonsträgt, auch nicht die Tugend, sondern der Charakter. Nur von diesem Gemeinwesen — dem einzigen, das ein Staat war — konnte Italiens Mettung ausgehen, und der Mann, der das adliche Piemont in die steilen Bahnen revolutionärer Staatskunst hineinreißen wollte, mußte selber ein Aristokrat sein.

In folden Umgebungen ift Camillo Cavour aufgewachjen. Das alte Saus Benjo aus Chieri führte feinen Grafentitel von dem Stadtchen Cavour, beffen Name in ber Geschichte Piemonts einen guten Alang hat; benn von bier erließ einft Emanuel Philibert das Tolerangedict für feine Balbenfer. Bon den protestantischen Erinnerungen, welche ber Name erweckt, war indeß in ber Haltung ber Familie nichts gu fpuren; die Grafen ftanden allesammt fest zu dem Throne und ber römischen Rirche, rühmten fich ihrer Berwandtichaft mit dem beiligen Frang von Sales. Mur einmal, in ber napoleonischen Epoche, hielt bie ropaliftijche Gefinnung bes Baufes nicht Stand; Camillo's Bater trat in ben Sofftaat bes Fürften Borgheje, ber als Bertreter feines Schwagers Napoleon in Turin Sof hielt. Die Gemablin bes Fürften bob ben fleinen Camillo aus der Taufe, ber am 10. August 1810 als frangösischer Unterthan geboren war. Dach ber Rudfehr bes Ronigshauses suchte ber alte Graf burch ben Gifer feiner ronalistischen Ergebenheit ben Gehltritt gu fühnen; er wurde fpaterbin Bicar von Turin, bas will fagen: zweiter Polizeiminifter bes Konigreichs, fpurte fleißig ben Umtrieben ber Demagogen nach. In feinem Balafte verfehrten täglich ber öfterreichische Gefandte und die Führer ber flerifalen Partei, ber Cattolica. Für Cavour, wie für bie meiften ungewöhnlichen Manner, ift bas Borbild ber Muffer bedeutsamer geworben als ber Ginflug bes Baters. Durch bie geiftreiche Frau, eine Genferin

ans dem Hanse Sellon, und ihre protestantischen schweizer Berwandten brangen einzelne moderne freie Ideen in das ehrenseste Grasenhaus. Der strenge Sinn des Vaters und der srühreise freie Geist des Sohnes sind wohl oft heitig an einander gerathen; so schwer waren diese häustichen Kämpse doch nicht, daß sie den leichten frohen Muth des jungen Grasen verdüstert hätten. Er lernte im Verkehr mit andersdenkenden Berwandten früh, was vollständig nur die persönliche Ersahrung lehrt, die Gewohnheit der Duldung. Die Erbsünde des gemäßigten Liberatismus, die doctrinäre Rechthaberei, blieb ihm fremd; mit seinem strengtatholischen älteren Bruder Gustav stand er sein Lebtag in herztichem brüderlichem Verkehr.

Der Anabe trat nach ablicher Sitte in die Militaratademie; bier ward ihm als einem vornehmen Herrn die Auszeichnung, daß er als Bage bei bem Bringen von Carignan Dienft leiften follte. Aber feinem Stolze, seiner unbandigen Lebhaftigfeit mar ber 3mang ber Gtifette unleidlich, er gog fich die Ungnade feines Pringen gu, ber über ben Formen böfischer Sitte mit feierlicher Strenge machte. Go mar ber Brund gelegt zu jener tiefen Abneigung, welche König Karl Albert und ber machtige Minifter seines Sohnes einander immer bewahrt haben. Auch in der Armee war feines Bleibens nicht; ber junge Ingenieurleutnant wurde als ein unruhiger Ropf beargwöhnt, ba er feine liberalen Meigungen, seine Freude über die Juli-Mevolution nicht verhehlte, und in die entlegene Bergfeste Bard verjett. Dun nimmt er feinen Ab ichied, wirft fich auf die Landwirthichaft mit einer burgerlichen Arbeitsfriiche, die feine fteifen Standesgenoffen erichreckt. Er ift fruh mit fich im Reinen, nach der Weise thatfraftiger Raturen, und wie glücklich, wie barmonijd ericheint er in feiner Ginfeitigfeit - einer jener feltenen Menschen, die nichts wollen, was fie nicht tonnen. Ein mathematischer Ropf, militärijd gebildet, bat er bie alten Sprachen nie verftanden, bie Gebichte Dante's und Ariofto's nie gelejen; die Fragen ber Belitif erichtenen ibm wie Brobleme ber Integralrechnung. Während Gioberti feine Landeleute ermabnte, burch anbachtige Berfenfung in bas claffifche Alterthum gum Bewußtsein ihres Bolfethums, gur italianita fich binburchgnarbeiten, ftand biefer Mann mit jeder Kraft jeines Beiftes in ber modernen Welt, gang ber Wegemwart und einer großen Bufunft gugewendet. Er lannte bie gejunde Proja feiner Ratur, lachte gern fiber die Armuth feiner Bhantafie, meinte fpaterbin, er tonne leichter Die Embeit Staliene ju Stande bringen ale ein Sonett. Und weil er fich

selber von Grund aus fennt, weil fein Trieb seiner Seele dem anderen widerspricht, darum redet aus sedem seiner Worte jene Heiterkeit im Berstande, welche das Kennzeichen harmonischer und reicher Begabung ist. Das Grübeln über Ich und Richtich überließ er lachend seinem Bruder, und die schwermütbigen Berse, die sein träumerischer Freund Pietro di Santa Rosa ihm zusang: "gemeinsam zu flagen, Camillo, sei sest der Trost für die niedergeschlagene Seele," pasten wenig für seine frische Lebenslust.

Dieje goldene Laune, Dieje berbe Maturlichfeit machen bas Bild bes Mannes uns modernen Menichen raich vertraut; benn feine Epoche ber Weichichte hat auf ben fröhlichen Lebenshumor, auf die furg angebundene Ginfachbeit größeren Werth gelegt als die Begenwart, die mit Bewußtsein aus einer Beit fentimentaler Ueberschwänglichfeit berauswächst. Sah man ben untersetten lebhaften Mann mit bem behaglichen Racheln auf dem breiten Gefichte, wie er fich in ben Geffel marf, beide Bande in den Bofentaichen, die Beine fast nach Turfenart veridranft, und unter ichmetterndem Gelächter übermuthige Wige berausplauderte; beobachtete man dieje loderen Junggejellenfitten, die Luft am hoben Spiele und bie galanten Abenteuer, die noch in fpaten Jahren, wenn ein Redner leife darauf anspielte, die Beiterfeit des Parlamentes erregten - fo mahnte man leicht, nur einen glangenden Lebemann vor fich zu haben. Dichts von ber Ralte, ber zugefnöpften Bebutfamteit des Biemontefen; niemals lernte Cavour jene Feierlichfeit ber Umtsmiene, die feine Landsleute, mit einem ihren fpanischen Berren entlehnten Borte, sussiego nennen. Er liebte noch als Minister im Rreife ber Freunde das Bathos feiner Wegner burch groteste Gebarben nachzuahmen, durch nedische Schelmenftreiche Die Genoffen in Uthem ju halten, und ift oft, wenn er eine Depeiche geschrieben, pfeifend und Die Bande reibend im Bimmer umbergelaufen wie ein Schulbube, ber fein Benjum glüdlich abgethan. Und welche Meifterschaft der Wenichenfenntniß und Menichenbehandlung offenbarte fich doch in diefer beftridenden Liebenswürdigleit, Die fich nie langweilte, Jedem etwas gu jein und bei Zedem da anzuklopfen verftand, wo auch aus der trodenften Seele ein Quell fpringt! Auch feine gesprächige Offenbergigfeit, Die boch fein Wort zu viel jagte, erwies fich bald als eine furchtbare Waffe gegen die gemeine Mittelmäßigfeit ber Diplomatie, welche folder Red. beit ungewohnt binter jedem Worte eine Falle fürchtet. Wie raich und ficher faßt ber Dann, der jo übermuthig mit bem leben fpielt, fich als-

batd zusammen im Bewußtsein seines Werthes, sobald ein bedeutender Gegenfrand ihn erregt: dann lagert sich ein tieser Ernst über die breite Stirn, die Alarheit eines mächtigen Berstandes redet aus den stechenden, tiesliegenden Augen, er wird nicht mide zu fragen und zu sorschen, entssaltet im leichten Gespräche eine Fülle selbständiger Gedanken, ein erstannliches Wissen. Denn bis zu den Romanen englischer Blaustrümpse herab las er Alles, was seinem Kopfe einen thatsächlichen Stoff bot; auch die Annst, auch die alte Geschichte lernte er kennen, nicht als ein Gelehrter, sondern als ein Mann der That, der das Treiben der Mensschen übersehen und beherrschen will.

Sein bestes Wiffen danfte er bem Leben; auch an ihm bewährte fich die alte Erfahrung, daß der Realismus bes heerwesens und ber Landwirthichaft die befte Borichule für den Staatsmann bildet. Blücklicher als in dem iconen Barte des Familiengutes Santena, wo beute feine Leiche ruht, ward diesem Arbeitsmanne zu Muthe in der weiten baumlosen Ebene, wo sein neuerworbenes Landgut Leri lag. Dort in den feuchten Reisfelbern, unter fleißigen Tagelöhnern und ftattlichen Beerben ichaltete er als Meifter; ba wurden neue Untergrundpflüge verjucht und Riefenspargel gepflangt, gange Schiffsladungen voll Buano aus England verschrieben - benn "ich fann nichts halb thun" - und ber mäßig bemittelte jungere Cohn bes Grafenhauses ward burch eigene Arbeit Millionar. Bald hatte er feine Sand in allen ben inbuftriellen Unternehmungen, welche fich in jenen ichläfrigen Tagen bervorwagten, errichtete Buderfiedereien und Dungerfabriten, mart ein Mitgrunder der Bant von Turin, der Paletbootfahrt auf dem gangenfee und verdiente fich abermals bas Miftrauen ber Regierung. Man abute in Turin duntel die Bermandtichaft des neuen Großgewerbes mit bem Liberalismus.

In der That, nicht als eine Kunft reich zu werden erschien dem Grasen die Boltswirthschaftslehre, obwohl er willig zugad, daß sie nur die jüngere Schwester der moralischen Wissenschaften sei. Er erkannte, welchen Schah von psychologischem Tiefsinn und werkthätiger Men schaht von psychologischem Tiefsinn und wünschte die einseitig literarisch-philologische Erziehung der Ztaliener durch eine tüchtige technische Vildung zu ergänzen. Cavour hatte mit eisernem Fleise die gesammte Literatur der Nationalösonomie sich zu eigen gemacht; diese Studien blieben sein Liebling; statistische Berichte und technologische Abbandlungen bedecken noch in seiner Todesstunde seinen Schreibtisch.

Er ward ein begeifterter Freibandler, weil er ein Staatsmann mar, weil er in ber Entfesselung ber Arbeitsfrafte bie Borausjegung ber politischen Freiheit fab. Das fociale Leben galt ihm fo febr ale bie Brundlage aller Politit, bag er ipater bem rnififden Gefandten jagen fonnte: "ber communiftijche Gemeindebefig Gurer Bauern ift uns gefabrlicher als alle Gure Deere." Er begunftigte bie Rleinwirthichaft freier Bauern als ein sittliches Gegengewicht gegen Die einseitige Ausbildung des ftädtischen Lebens in Italien. Gein vornehmer Ginn, ber die Dinge im Großen überschaute, hatte nur ein Lächeln für jene jubalternen Brattifer, welche, auf örtliche, zufällige Erfahrungen fich berufend, die Theorie für eine Feindin ber Praxis erflären. 3hm ift fein Bweifel, daß jede richtig gedachte Theorie in der Unwendung unfehlbar Die Probe halten muffe, er redet mit Zuversicht von der "unbesiegbaren Macht der Wahrheit". Ihn durchglüht der frohe Optimismus der Thatfraft, alle feine Fehler find Fehler ber Ruhnheit. Und mas bie Macht bes Glaubens auch im Staatsleben bedeutet, wie überlegen in den großen Tagen der Bolter Die Dlanner auftreten, welche zu glauben vermögen an fich und ihre Sache, bas follte eine nabe Rufunft in Deutschland und Italien abermals erhärten.

Mis das höchfte Biel von Cavour's politischen Gedanken erscheint icon früh die Befreiung Italiens. Er bejag bas hiftorische Gefühl ber Aristofratie, fühlte sich und sein Saus fest verwachsen mit bem Staate Biemont - ein Borgug bes Abels, ber von ben italienischen Demofraten williger anerfannt wird als von den deutschen. Bon blonbem haar und heller haut, wie die meiften feiner Stammesgenoffen, hatte er in feinem Neufern nur bas Fener bes Auges mit bem ungemifchten italienischen Blute gemein; er iprach mit Borliebe frangofifch, fein Stalienisch wollte bem reigbaren Ohre ber Manner von Toscana nie gang gefallen. Wie war er ftolg auf dies Grengvolf, bas an ben Borgugen der Germanen und der Romanen zugleich Untheil habe; feine ernfte und ichmuctioje Baterftadt behagte ihm beffer als das ewige Rom, bas er nie betreten mochte. Er lebte in ben großen Erinnerungen bes Baufes Savonen, ichwarmte für bie rudfichtsloje Thatfraft bes erften Rarl Emanuel, ben er gern neben Friedrich und Rapoleon ftellte, und nannte jelbst Karl Emanuel III., der dem Fremden wenig bedeutend ericeint, einen großen Ronig, in bantbarer Erinnerung an bie wirthichaftlichen Reformen des aufgeflärten Despoten. Schon feine erften Schriften preifen "die glorreiche Politif, welche bie favonifche

Dunastie zur ersten in Italien gemacht hat und sie in Zufunst zu noch höberen Geschicken erheben wird." So fallen ihm der Stolz des Piesmontesen und die Hossung des Italieners in Eines zusammen; auch er nimmt Theil an der stillen Umbildung seines Stammes, wird mit hellem Bewußtsein ein Italiener. Hart lastet auf ihm der Gedanke, daß seine Nation die letzte sein soll unter den großen Culturvölkern. "Zagen Sie Ihren Landsleuten," schreibt er in seinem neunzehnten Zahre slehend an einen englischen Freund, "daß die Italiener der Freiheit nicht unwürdig sind." Die Schaaren funstsinniger Fremder sind seinem nationalen Stolze peinlich; dann erst sollen sie ihm willsommen werden, "wenn wir gelernt haben die Fremden auf dem Fuße vollkommener Gleichheit zu behandeln." Seine Hossung bleibt "die Bertreibung der Barbaren", und sei es auch mit Frankreichs Hilse. "Uch," rust er im Jahre 1832, "wenn Frankreich im vergangenen Jahre das Schwert gezogen hätte!"

Auf Augenblicke regt sich ihm wohl das dämonische Ahnungsvermogen bes Benius. "Ich habe einen ungeheuren Chrgeiz", gefteht er nach feiner Entlaffung aus ber Urmee. "Glauben Gie mir, ich werde meinen Weg machen. In meinen Träumen sehe ich mich ichon als ben Minister des Königreichs Italien." Doch es bestraft sich schwer, wenn ber Diftorifer, nach der Weise der Dramatifer, die Menichen und ihre bewußten Plane überichatt, die Macht ber Ereigniffe unterschätt; am allerwenigften bei biefem praftifchen Benius, ber mit feinem Botte wuchs, durfen wir eine beftimmte Rechnung für die unberechenbare Bufunft fuchen. Jenem einen übermuthigen Briefe fteben hundert andere entjagungsvolle Worte gegenüber, welche bezeugen, daß Cavour vorerft barauf vergichten mußte, in dem alten Biemont als ein Staatsmann ju wirfen. Bertreibung ber Defterreicher burch bas gute Schwert ber Biemontesen - bas ift die einzige bestimmte Soffnung, Die mir aus ben patriotischen Träumen seiner Jugend berauslesen; an ihr bat er festgebalten mit ber nachhaltigen Gluth eines großen Bergens, mit einer Macht ber Leidenichaft, die fich unendlich felten verrieth, wenn ploglich aus bem leichten Beiprache bes Weltmannes ber Todbaß gegen bie Unterdruder feines Baterlandes hervorbligte. Durch welche Menichen und auf welchen Wegen feiner Nation die Erlöfung tommen werbe, bas maßte er fich nicht an vorberzuwiffen. Er fpottete ber eigenfinnigen Rinder, die ber erhabenen Bernunft der Weichichte ben Plan ibres eigenen Dirnes unterichieben. Er fühlte in fich bie Rraft und bie Luft bes

Berrichens; er war bereit, wenn bas Schicffal rief, fur die Unabhängigfeit feines Landes zu fampfen mit jedem wirffamen Mittel, auch bie Mittel und die Manner zu wechseln, dem politischen Gegner gum gemeinjamen Werfe die Band gu reichen, benn "in der Politif ift nichts abgeichmadter als der Groll". Durch jolde Beweglichfeit der Thatfraft ericeint er als ein echter Italiener; feine politische Moral, obicon getäutert burch menichenfreundlichen Sinn und hohe Bilbung, läuft dech hinaus auf das vermeffene Sprichwort, bas einft im Betoje der bürgerlichen Kämpfe zu Florenz auftam: cosa fatta capo ha. "Er befannte - jo fagte mir einer feiner Freunde - Die Philosophie Des Möglichen, die trefflichfte praftische Philosophie, die es giebt." Ein tiftiger Bug ichlauer Berechnung tritt auf ben besten Bilbern in seinem Befichte fehr ftart bervor; lächelnd pflegte er zu fagen, für umfichtig zu gelten sei in der Politik noch wichtiger als umfichtig zu sein. Die Mehrzahl seiner beimischen Biographen preift an ihm nichts fo freudig wie die meisterhafte Runft der Berstellung; fie erkennen darin die Ueberlegenheit des italienischen Genins, des antico senno italiano, gegenüber ber Plumpheit der Barbaren.

Während Cavour vermied für die noch im Nebel verschwimmende italienische Frage sich ein Programm zu bilden, hatten ihn die greifbaren Fragen ber inneren Politit feiner Beimath fehr bald zu einer bestimmten Barteimeinung geführt. Er hatte früh gebrochen mit den Borurtheilen feines Standes, gründlicher gebrochen als felbst Maffimo d'Azeglio, ber häufiger als Cavour die Unsitten des Adels geißelte und bennoch ben ftolgen Ebelmann nie verleugnen fonnte. Schon bas Lafaienfleid des Pagen machte ben jungen Mann erröthen, und auf ben Blittertand, ber an dem höfischen Leben haftet, jab er ftete mit Epott und unverhohlener Berachtung. Doch er blieb Ariftofrat in allen Lebensgewohnheiten, unfähig, ungeneigt auf bie Maffen unmittelbar ju wirfen. Go erflart fich, marum biefer freie Beift ichon in bem Alter, das ben fühnen Abstractionen zufliegt, bedächtig in eine mittlere Richtung einlentte. Er war constitutioneller Monarchift von ber Stunde an, ba er felbftanbig zu benten vermochte, nannte fich gern einen Mann des juste-milieu. Richt daß er als ein angftlicher Efleftiter bie Extreme zu vermeiden juchte: er wußte icon in feiner Jugend, bag die Politif nur relative Gegenjage tennt, nur burch Compromiffe vorwarts ichreitet, und mahlte fich von links und rechts bie lebensfähigen Bedanten. "Ueber alle wesentlichen Bunfte ber Bolitif," ichreibt er im

Nabre 1843 an Santa Roja, "über alle großen jocialen Fragen haben fich meine Unfichten nicht geandert, und fie werden fich niemals andern. 3d war im Jahre 1831 ein Unhanger bes gemäßigten Fortichritts, wo er möglich war. Wo er unmöglich war, ba, glaubte ich in jener Beit, tonne man ihn durch gewaltjame Mittel zu erreichen fuchen. In Diefer Binficht hat fich mein Urtheil erheblich umgewandelt; ich geftebe, baß ich heute fehr viel weniger geneigt bin die Gegenwart den ungewiffen Bechielfällen ber Butunft zu opfern." Die Berichwörungen der Radicalen erregten ichon in jungen Jahren ben Widerwillen feines fittlichen Gefühles, ben Widerspruch feines Berftandes. Er fand, die unreise Empörung von 1821 habe den Tag der Freiheit nur hinausgeichoben, und jelbft die harten Magregeln ber Cabinette nach der Bulirevolution entschuldigte er mit bem Gebote ber Selbsterhaltung. Die Mepublit scheint ihm in ben Großstaaten Europas unmöglich, benn fie jete einen Grad ber Maffenbildung voraus, ben wir erft gu erftreben haben. Das ungehemmte Spiel ber socialen Rrafte ift das Wefen der Freiheit, nur die Monarchie ftart genug, folche Freiheit zu ichüten.

Und wie hoch und vielseitig faßt er dies humane Ideal! Er weiß nichts von jener Selbstsucht bes frangofischen Liberalismus, bie ben Zwang wider die Gegner im Namen der Freiheit fordert; er will das gleiche Mecht auch fur ben Feind und vor Allem für die Rirche. Der firdenfeindliche Sinn der Liberalen Frantreichs hat wohl bei ber Maffe ber italienischen Patrioten, die zwischen Unglauben und Aberglauben haltlos ichwantte, vielen Anflang gefunden, niemals bei ihren Führern. Silvio Bellico und Mangoni, Gioberti und Balbo, Roffi und Boncompagni, fie alle erfennen in bem romifchen Stuble eine gloria italiana, bas lette Bermächtniß einer großen Beit, ba Italien bie Berrichaft der Erbe behauptete. Gelbft Alfieri, ber ben Sobenpriefter gern ju ber Butte und bem Fischernege bes beiligen Betrus gurud. führen wollte, verbammte unbarmherzig bie beutichen Broteftanten wie Die Barijer Bernunftanbeter als zügelloje Ungläubige; und Niccolini, ber unter allen Batrioten Italiens bem beidnischen Alterthum am nachften fteht, rebet doch über Gott und göttliche Dinge mit einer from men Schen, die ein frangofischer Freigeift verspottet batte.

Anch auf biefem Gebiete ericheint Cavour als ein Sobn feines fatholiiden Bolfes. Bu grubeln über religioje Dinge lag feinem weltlichen Sune fern; immerbin ward er, wie die meiften Staatsmanner,

von biefen Fragen ungleich ftarfer angezogen als burch bie Welt der Runft. Er borte mit Achtung, wenn fein Bruder und beffen Freunde, ber fromme Dichter Mangoni, ber ichwarmerische Abbate Rosmini, über die bochften Gebeimniffe fprachen, wenn Canta Roja bie weihevolle Geier bes romifchen Ofterfestes mit brunftiger Begeifterung ichilberte. Die Rirche ber Antorität galt ihm als bie natürliche Freundin des Liberalismus; nur zufällige hiftorische Umftande follten verschulben, daß bisher die Freiheit des Staates in protestantischen Bolfern am gludlichsten gediehen ift. Er fab mit Rummer, wie die Rirche burch die Ausschweifungen ber Revolution bem Despotismus in die Arme getrieben ward, und jubelte auf, als er in Paris ben Abbe Coeur von ber Kanzel berab ben Glauben und die Freiheit zugleich vertheidigen borte. "Sobald biefe Lehren," verfprach er feinem Santa Rofa, "von der Rirche allgemein angenommen find, bin ich bereit ein ebenso glübenber Ratholif zu werden wie bu." Tocqueville's Werfe, von den Frangofen faum verftanden, waren bem jungen Italiener recht aus bem Bergen geschrieben; er glaubte mit dem frangofischen Denter, nur eine freie Kirche werbe bem Baterlande, nur eine mit felbständigem Grundbesitz ausgestattete Kirche werde ber burgerlichen Gesellschaft Berftandniß und Treue entgegenbringen. Belgien erichien ihm als ein Staat bes idealen Glückes; noch berührte ihn faum bas Bedenken, ob nicht eine Airchenpolitif, welche ber Kirche zugleich bie absolute Gelbständigfeit eines Schachelubs und bie bevorrechtete Stellung einer öffentlichen Corporation verleiht, ftatt ber Freiheit einen Staat im Staate grunben müffe.

Bur Neise gelangten die Ideen Cavour's erst, da es ihn hinaustrieb aus der Finsterniß des alten Piemont, um auf Reisen eine tosmopolitische Bildung zu erwerben. In Italien leider konnte ein politischer Kopf seine Nahrung nicht sinden; selbst ob er es durste, schien zweiselhaft. Den sorgenden Blicken der k. k. Polizei war auch dieser unbedeutende junge Wann nicht entgangen; schon im Jahre 1833 warnte sie ihre Wertzenge vor dem Grasen, der "trotz seiner Jugend schon sehr weit vorgeschritten ist in der Verderbniß seiner politischen Grundsätze." Gleich allen Liberalen der dreißiger Jahre bewunderte Cavour die bernsene "große Conception" Lord Palmerston's, er sah in den Westmächten die Beschützer der europäischen Freiheit, in Italien und Polen die zwei Unglückskinder des Welttheils, die von einer Revolution das Größte zu hossen hätten. Die Schicksalsverwandtschaft

ber beiden "liberalen und fatholifchen" Dulbervoller ruhrte fein Berg, er borte glaubig die Dlarchen ber polnischen Flüchtlinge und ftellte den Wögen bes modernen Sarmatenthums, Micfiewicz, bicht neben Shafeipeare und Dante. Die Westmächte aber, beren Zwietracht er als ber Uebel größtes, als ben Anbruch eines neuen Zeitalters ber Barbarei fürchtete, wurden ihm vertraut wie eine andere Beimath. Die Reigung feines halbfrangösischen Blutes zog ihn nach Baris. In ben Salons von Molé, Basquier, Broglie fernte er den gangen Bauber feiner Liebenswürdigfeit entfalten und ein hochaufgerichtetes geiftiges Leben als eine Segnung bes Reprajentativipftemes ichagen. ichwelgte in ben Reizen biefer "geistigen Bauptstadt ber Welt" und betehrte durch fein Entzuden felbst ben Frangojenhaffer Canta Roja: "man lebt hier ein fehr weltliches Leben, aber man berührt auch die ernsteften Seiten ber Welt." Auch dabeim wollte er ben anregenden Umgang der Frangosen nicht miffen; wie oft hat er mit feinem Freunde, bein Grafen Sauffonville von der frangofijchen Gejandtichaft, über den Barlamentarismus geftritten, wie oft den Gefandten, Berrn von Barante, nach Tifch in ein Seitengimmer geführt, um burch unablaffiges Fragen die Beheimlehren der neuen Freiheit zu ergründen. lich, daß er im Berfehre mit Barante und Broglie eine fehr gunftige Meinung von ben Barifer Doctrinaren faßte. Erft bie wirthichaftliche Unfruchtbarfeit bes Julifonigthums und vornehmlich Buigot's flägliche Politif gegen Stalien offenbarte dem Biemontejen die Gebrechen Diefes Suftems.

Ungleich wichtiger ward ihm der wiederholte Ausenthalt in England. Im Jahre 1835 ging er mit Santa Rosa zum ersten male über den Canal. Der schwärmerische Freund vermiste schwerzlich in dem Nebellande die Sonne seiner Heimath, stahl sich oftmals abseits, um über den Werfen der englischen Dichtung zu träumen. Der junge Bollswirth aber durchstöberte unermüdlich unter der kundigen Führung des Technikers W. Brockedon Fabriken und Banken, Docks und Bahnböse, sand des Schauens kein Ende unter den Wundern des Weltverkebres. Später lernte er englisch, kehrte wieder, saß als andächtiger Zuhörer im Dause der Gemeinen, um die Technik der Geschäftsorbnung, das Wesen parlamentarischer Veredjamkeit zu ergründen. Noch wenige Jahre vor seinem Tode ist er einmal mit einem Agenten der gebeimen Bolizei durch die verrusensten Winkel von London gezogen, um von den Rachtseiten der modernen Gesellschaft eine lebendige Anschauung zu ges

winnen. Wie bewunderte er "dieje Erfigeborene ber Freiheit, dieje Abnigin ber Meere," die überall in der Welt "die Feinde ber Freiheit und die Revolutionare gu ihren bitterften Gegnern gablt"! Dier erft, inmitten der Gelbstwerwaltung ber Grafichaften, ging ihm bas Bejen eines freien Staates auf, er hafte jest bie napoleonische Centralisation als die lette Quelle ber meiften Leiden ber modernen Bejellichaft, als die Mutter bes Communismus. Cavour bezeigte in Bruffel bem verbannten Patrioten Gioberti feine Berehrung, fernte die Schweig fennen durch wiederholte Besuche in bem verwandten Sause ber be la Rive am Genfer See, ftand mit ben Staatsmännern aller gander bes Westens in lebhaftem Berfehr. Der Umgang mit den Fremden mar ihm, wie ben Beften feiner Landsleute, zugleich ein Mittel um für fein Land jene warme Theilnahme ber öffentlichen Meinung zu erwecken, welche bereinft das Werf ber Befreiung forbern follte. Rur mit unferem Baterlande und feiner Sprache ward Cavour niemals gang vertraut. In manche ichwer verständliche Ericheinungen des widerspruchsvollen deutschen Staatslebens legte er furzerhand ben Magftab feiner westeuropäischen Freiheitsbegriffe: Die Lehren F. Lift's erschienen ibm lediglich als die Frucht eines franthaft und einseitig entwickelten Das tionalstolzes.

Die jocialen Bewegungen in Großbritannien boten bem Boltswirth den ersten Unlag, sich als Schriftsteller zu versuchen. Er gab eine Flugichrift beraus über Irland, ichrieb, noch bevor Cobden's Agitation gesiegt hatte, eine Abhandlung über die englischen Korngefete, bann nach bem Triumphe ber Freihandler einen hoffnungsvollen Auffat über die Einwirfung ber neuen Sandelspolitit Englands auf Italien. Wohl mochte er jubeln, als feine Beiffagung in Erfüllung ging und gerade in bem Lande ber prattifchen Leute, ber Feinde der Doctrin, die wahren vollswirthichaftlichen Lehren, die rette dottrine, ben erften vollständigen Sieg erfochten: nun wird bie Schutzolltheorie, die Tochter alter Borurtheile, ber bequeme Borwand für jelbstjüchtige Intereffen, überall jo unfehlbar fallen, wie einft die Aftrologen ben Uftronomen das Geld räumen mußten. Cavour ichreibt ben Stil bes praftijden Mannes, ichlicht, icharf und flar; man erfennt ben Beift, ber gewohnt ift schwere mathematische Aufgaben im Ropfe zu lösen. Er wirft manchmal, wo er nicht Zeit hat jum Berweilen, achtlos einen trivialen Sat bin, gleich bem verwandten Genius Friedrich's bes Großen, und wie biejer geht er ftets gradeswegs auf den Rern ber

Frage los, findet immer einen greisbaren sicheren Schluß. Weit entsternt, nach der Weise geistreicher Dilettanten blendende Paradoren aufzustellen, wiederholt er unbefangen die überlieserten Sätze der englischen Schule: Smith's Freihandelstheorie, die Bevölkerungslehre des Malthus, deren Härte diesen logischen Kopf keineswegs abschreckt, und mit besonderer Borliebe die mathematische Schlußsolge der Grundrentenlehre Ricardo's. Carey's Einwände wider die Freihandelslehre hat er nie eines Wortes gewürdigt. Neu und bedeutend erscheint er nur in der Anwendung jener Sätze auf das Leben.

Seit die Mittelftaaten Italiens endlich langfam in die Bahn ber Reformen einlenkten, ftand ihm fest, bag an die politische Auferstehung auch das risorgimento economico sich anschließen muffe; benn "die Bedingungen des politischen und des wirthschaftlichen Fortschrittes find identisch". Dies Wort erinnert an manche verrufene Aussprüche Napoleon's III. und fteht boch im icharfften Gegensate zu ber materialiftijden Staatsweisheit ber Bonapartes. Cavour will nicht burch ben garm ber Arbeit und ber Schwelgerei bie Bolter für ben Berluft ber Freiheit troften; er wurdigt ruhig den untrennbaren Zusammenbang von Leib und Geele, fieht in ben nahe verwandten ichntgöllnerischen und communiftischen Lehren ber Frangosen einen wesentlichen Grund ber Unfreiheit ihres Staates, in ber gereiften Bolfswirthichaftelebre ben besten Bundesgenoffen des Liberalismus: "ber Despot verhandelt mit bem Demagogen, bem Nationalotonomen verzeiht er nie." Bon ber Anglomanie, bie Cavour's Gegner in biefen Schriften gu finden meinten, wird der ruhige Beurtheiler nichts entdeden. Der bumane Italiener erfennt icharf bie ichwerfte Gunde ber englischen Ariftofratie, die Bernachläffigung der niederen Rlaffen. Er fordert entichieden fociale Reformen für Irland - Bolfsunterricht, milbere Bebandlung ber Bachter, unbedingte Gerechtigfeit gegen Die fatholijche Rirche: - nur bie volle Selbständigfeit ber grünen Infel verwirft er als eine Utopie. Selbst bie wirthichaftliche lleberlegenheit Englands giebt er mit nichten gu: die funftvolle Aleinwirthichaft ber Lombardei ftebt bober ale ber Großbetrieb bes englijchen Landbaus; auch bie lebren Abam Smitb's baben icon vor bem großen Schotten auf italienischem Boden in Berri, Galiani, Carli ibre prophetijden Befenner gefunden. Die Tage follen wiederlehren, da der Gewerbsteiß von Benedig, Genua, Floreng der weiten Welt voransenchtete. Der Geichaftsmann giebt einige praftiiche Gingerzeige, weift bin auf bie Bortheile, welche bie Rachbarichaft ber

Getreideländer des schwarzen Meeres der Rhederei von Genua bietet; er räth einzelne fünstlich gepflegte Gewerde aufzugeben, dafür die nationale Seidenweberei mit neuen Maschinen und größerem Capitale zu betreiben, er warnt vor dem aussichtslosen Bersuche mit den französischen Tischweinen in Mitwerdung zu treten, und empsiehlt die Pflege der Liqueurweine nach dem Vorgang der Händler von Marsala. — Bedentsamer ist seine Begeisterung für den jüngeren Pitt wie für Bellington und Peel. Er preist jenen, weil er vermochte in den Wirren der Revolutionskriege auf längst gehegte Resormpläne zu verzichten, diese, weil sie den Rus der verwandelten Beit verstanden, zur rechten Stunde alte Freunde, theure Grundsätze aufgaben und die unvermeidlichen Neuerungen selber mit entschlossener Hand durchführten. Das Programm seines eigenen Wirfens liegt in diesem Lobe.

Unterdeffen hatte feit bem Unfang ber vierziger Jahre bie nationale Bewegung auf ber Salbinfel einen neuen glücklichen Aufschwung genommen. Dann geschah bas Unglaubliche: ein menschenfreundlicher Papft empfing bie breifache Arone. Mit namenlojem Entzuden begrußte das beigblütige Bolt bas Raben einer iconeren Beit, mit ichlecht verhehlter Angft der Wiener Sof den Revolutionar auf dem heiligen Stuble. Der Nachfolger der Gregore, der die Berichwörer von ben Galeeren befreite, mußte ja ein Liberaler, ein Staliener fein. Blindgläubig, wie der Bobel Roms, welcher in festlichem Getummel den Wagen des Papfies umringte, bauten fich auch benfende Batrioten ein Idealbild von dem neuen Hohenpriester auf, dem die Worte und die Werfe Bius' bes Reunten niemals entsprachen. Italien vertraute wieder jeinen Bewalthabern, der robe Radicalismus verlor fichtlich an Boden. Biujeppe Binfti fah mit Frenden bas alte Geschlecht ber radicalen Banditen dabingeben und ein neues Bolf von freien Burgern auffteigen; er athmete auf, jo oft die Gloden des Domes von Mailand gum Begrabniß ober gur Taufe läuteten, und zeichnete in bem Berfe

Muore un brigante e nasce un liberale

mit einem Meisterstriche die Stimmung dieser hoffnungsseligen Tage. War solche Ermäßigung der roben Leidenschaften unzweiselhaft ein Segen, so trieb doch die vertrauensvolle Schwärmerei der Beit neue Berirrungen hervor: die Träume der Neo-Guelsen. Die große Borzeit übte nochmals ihren bethörenden Zauber auf die Enkel. War bieser Pius nicht der Meissias, den der Prophet Gioberti geweissagt? Man schwärmte mit dem verbannten Denker von einer gewaltigen Zu-

272 Carour.

kunit, da das Land des Statthalters Christi den Primat in der Welt wieder übernehmen werde; denn jede schöpferische Arast unter den Menschen gehöre Italien an. Auch Balbo, zu nüchtern um der Kometendahn Gioberti's ganz zu solgen, verherrlichte doch begeistert das Papstthum, das einst den Dante und Machiavelli und allen hellen Köpsen die in das siedzehnte Jahrhundert hinein als der Urquell der Leiden Italiens gegolten hatte. Bergeblich fragte der klarblickende Riccolini: Wollt ihr wegen eines Traumes von achtzehn Tagen die Geschichte von achtzehn Jahrhunderten streichen? Wollt ihr versinsterten Köpse die Wahrheit auf einem Kirchhose suchen?

Roch immer trug die nationale Bewegung einen überwiegend literarijden Charafter: Die Schriftsteller Gioberti, Balbo und ber weltlichere Azeglio behaupteten die oberfte Stelle in der Boltsgunft, auf Gelehrtencongressen und Festmahlen feierten ichwungvolle Reden 3taliens Auferstehung. Auch die Berehrung für die Helden der italienischen Runft mußte ber nationalen Erhebung bienen. Längst batte Floreng, "die Mutter von geringer Liebe," fich reuig vor ihrem größten Sohne niedergeworfen, in ihrem Beftminfter Santa Croce dem verbannten Dante ein Grabmal errichtet. Allmählich verbreitete fich ber Cultus bes Dichters weithin über bas Land, fein Dame ward ein Sumbol für die Ginheit der Ration. Immer vernehmlicher tonte aus dem verworrenen Chor biefer begeifterten Stimmen ber brangende Ruf bervor: Arieg gegen Defterreich! In biefen Tagen jang Ginfti fein machtiges Lied delenda Carthago, in taufend Bergen widerhallte der bonnernde Rehrreim: "wir wollen feine Defterreicher." Miccolini's Arnold von Brescia über die Bretter ichritt, dann dröbnte bas Sans, die Sorer ftimmten mit ein in den Buruf: "ein Blig vom himmel fliegft bu bernieder, um zu gerftoren Italiens Schmach." Die liberale Schwarmerei ber Beit hatte ben Bapft, wider feinen Willen, fich jum Gubrer und Bertreter anserfeben. Die nationalen Soffnungen bedurften bes Schwertes, fie wendeten fich bem Ronig von Sardinien gu.

Der aber war sich selber und der Welt ein Räthsel. In der navoleonischen Kriegsschule erzogen, von Haus aus ein Schwärmer für die Embeit seines Landes, hatte der junge Prinz schon nach dem Wiener Congresse den König Bictor Emanuel zu offenem Kampse gegen Dester reich ermabut: dann war er sopsüber hineingestürzt in die tosende Begegung von 1821, in der Hossung den König mit sich sortzureißen. Als diese Erwartung trog, verschmähte der Fürstensohn den Ausruhr,

gab die verlorene Cache preis. Seitdem laftete der Bag und bas Difftrauen ber Patrioten ichwer auf bem "Berrather". Aber wenn ibn bie Bfeile ber Berleumdung ichmergten, Die in bichtem Sagel aus ben Reiben ber Radicalen auf ibn niederichoffen, unvergeflicher blieb ihm boch bas Sobnwort, bas bie öfterreichifden Offiziere in jenem Jahre ihm guriefen: ba fommt der Ronig von Stalien! Bag gegen Defterreich wurde ber große Gebante seines Lebens, und ber herrische llebermuth bes Raiferhofes verfäumte nichts, dieje Empfindung zu nahren. Debrmals versuchte die reactionare Partei bem Pringen von Carignan die Erbfolge gu rauben; nur mannichjache Demuthigungen und das beilige Beriprechen, niemals eine Berfaffung zu gewähren, retteten ihm die Arone. Als er den Thron bestieg, begrüßte ihn fogleich eine wilde Berichwörung ber Radicalen; mit unbarmbergiger Barte ftellte er das Anjeben feiner Arone ber. Aljo ftand er jest - er jelber fprach es aus - zwijchen bem Dolche der Demagogen und der Chocolade der Jejuiten. Alle Inbrunft feiner fatholifchen Frommigfeit vermochte nicht bas tiefe Dig: trauen der öfterreichischen Priefterpartei zu beschwichtigen. Wenn die Erinnerung an eine mufte Jugend biefen bufteren Geift übermannte, wenn er tagelang faftete, bie lange Nacht hindurch in feinem Betftubl weinte und feinen Leib in graufamer Kafteiung zerschlug - um fo boffer für die frommen Bater am Sofe. Gie nahrten mit teuflischer Berechnung die Selbstqualerei bes Ronigs: in einem fiechen Leibe tonnte die frijde Willensfraft nicht wohnen, beren die geheimen Blane bes Fürften bedurften. Karl Albert gab der Berwaltung moderne, ichlagfertigere Formen, ber Rechtspflege ein neues Gejegbuch, aber ben Liberalen und ihrer Mufflarung blieb er fern, ja er hoffte fur ben ichweizerischen Sonderbund das Schwert gu gieben. Er lebte und webte in den großen Erinnerungen feines Baujes und feines Beeres, ehrte feine Uhnen burch prachtige Denkmaler, ließ die Grabfapelle gum beiligen Schweiftuch toniglich ichmuden; und auch bem ichlichten Soldaten Bietro Micca ward ein Standbild - bem Retter ber Saupt= ftadt, ber einst burch bas Sprengen einer Bulvermine ben Frangojen ben Gintritt in die Citabelle versperrt hatte.

Der König nährte seinen friegerischen Ehrgeiz an den Werten von Thiers, und Prati dichtete in seinem Auftrage für die Armee das verheißende Ariegslied: "Jede Trompete der Piemontesen wede ein Scho am Fels und am Weer. Carlo Alberto und seine Bestimmung, das sei der Schlachtrus von unserem Heer!" Wie groß er selber dachte von

Diejer feiner Bestimmung, bas verbarg er in verschloffener Bruft. Er haßte, nach der Weise unentschiedener Beifter, Die laute Berathung, er allein wollte befehlen - bas Bolf jollte vertrauen auf den geheimnißvollen Wahlipruch des Fürften j'attans mon astre. Gelbft ber ftreng fatholijche Balbo burfte fein Buch über die hoffnungen Italiens wohl mit Bormiffen des Ronigs, boch nicht in feinen Staaten brucken. Dur Wenigen ward vergönnt, aus einem aufgeregten Ausrufe biefes fampfenden Bergens zu errathen, daß Italien feinen treueren Sohn bejaß als ihn. Als Azeglio, aus der unruhigen Romagna heimtehrend, in dunfler Morgenftunde auf das Schloß berufen ward, da fielen die Worte: "Sagen Sie den Berren, daß fie fich ftill halten. Wenn die Stunde fommt, bann wird mein Leben, das Leben meiner Rinder, meine Waffen, mein Beer, mein Schat, mein Alles geopfert werden für mein Baterland Stalien!" Und faft gur felben Stunde ichrieb der Minifter La Margherita den deutschen Sofen, sein Berr verwerfe Azeglio's boswillige Gedanfen. Go brutete ber König babin, halb Donch, halb Soldat, ichwantend zwijchen Wollen und Richtwollen, zwijchen Fürftenftolg und Berrichergröße, unliebjam überraicht von dem Erwachen der liberalen Gedanten und boch zu fromm, um dem neuen Bapft zu wideriprechen - ihm gegenüber die ichrectliche Uebermacht Defterreiche und die herrische Erflärung bes Czaren, jeder Angriff auf die Combardei fei ein Briegsfall für Rugland.

Uns Nachlebenden wird ein herzliches Mitleid rege, wenn wir dieje riefige Soldatengeftalt mit bem dufteren unficheren Auge betrachten, ben tief unglücklichen und boch hochherzigen Fürsten, ber jo fdwer litt unter eigener Schuld und bem Unglud feines Landes. Den Mittlebenden und Mittampfenden lagen andere Empfindungen naber. Angerhalb Biemonts war die mahre Kraft des wohlgeordneten Militarftaates Wenigen befannt, ba die gefnechtete Preffe grundjäglich die piemontesischen Dinge im übelften Lichte darftellte. Der König galt noch immer als der verrätherijche Carignano von 1821. Wenn Azeglio Die Patrioten des Kirchenstaats mit der Hoffnung auf Karl Albert als ben Konig und bas Schwert Staliens vertröftete, jo begegnete er über all erstauntem Bacheln; man begann erft zu glauben, fobald er feinen letten Trumpf anofpielte: "wir erwarten ja feine edle That von bem Romge, wir verlangen von einem Rauber, daß er raube." In Piemont, wo die Berdienste bes Gurfien beffer gewürdigt wurden, regte fich doch oft bie Ungeduld; man jang Spottlieder über ben Re Tentenna, ben

Ronig Bauberer. Cavour am wenigften fonnte fich mit diefer frankelnden Staatsfunft des Binhaltens befreunden; der geiftreiche Weltmann liebte zu jagen: "bas Reglement macht aus jedem Beamten einen Dummfopi," ihm widerstand bie militarijche Steifheit bes Fürsten. Indeg hielt er für Pflicht, theilzunehmen an der bescheidenen und fruchtbaren Agitation, welche in jenen Jahren der Erwartung die denfenden Röpfe von Turin bewegte und heute von ben Italienern gern ats das erste Kindergeschrei — i primi vagiti — ihrer Freiheit ges priesen wird. Seine Stellung in biesen geräuschlosen Kämpfen blieb die ichwierigfte: bem Sofe galt er als ein Demagog, ein verfappter Protestant, die Liberalen wollten bem Sohne bes Bicars von Turin nicht trauen, und der Feinfühlende verschmähte, seinen Ruf auf Untoften bes Baters zu retten. Der bemofratische Reid verfolgte mit boshaftem Spotte ben reichen Grafen. Er mußte fernen feine Seele gu pangern wider die bofen Bungen, er mußte erfahren, daß die Gemeinheit ber Demofratie auch die personlichsten Geheinmiffe, auch die Leibesgebrechen bes Gegners mit ihrem Rothe bewirft. Zum Danke für einen trefflichen Auffat Cavour's über die Handelsfreiheit schrieb ein bemofratisches Blatt höhnend: fiehe ba die Freiheit des Bandels vertheidigt burch das Monopol!

Die ersten Regungen eines freieren Geistes zeigten fich in ber Wirthichaftspolitit ber Regierung. Im Jahre 1839 wurde eine statistische Commission gegründet, und hier versuchte sich Cavour als freiwilliges Mitglied zuerft in amtlichen Arbeiten. Balb barauf warb an der Turiner Bochichule ein Lehrstuhl ber Nationalöfonomie errichtet. Dann ftifteten die Grundbefiger einen landwirthichaftlichen Berein, und Cavour führte in der Bereinszeitschrift einen icharfen Federfrieg wider die bureaufratische Bevormundung; nicht einmal die Gründung eines Mufterlandgutes wollte ber Berfechter ber Selbsthilfe bem Staate erlauben. Sociale Bereine in unfreien Staaten werben in bewegter Beit unvermeidlich zum Berbe politischer Barteiung; bei den Jahresfesten biefer Aderbaugesellschaft versammelten sich alle Elemente ber Opposition, außer ber Bartei bes roben Umfturges. Schon besprach man den Blan, die Befellichaft über bie ganze Balbinfel auszudehnen und ihr die jociale Erhebung der acterbauenden Claffen Staliens gur Aufgabe gu ftellen; und ichon führte bie trockene Beichäftsfrage, ob ber Schwerpunft bes Bereins in ber hauptversammlung oder in bem Borftande liegen folle, zu der erften leifen Trennung der politischen Barteien.

Cavour und die Ariftofraten sprachen für ben Borftand, ber gewandte Demofrat Lorenzo Balerio verfocht auch in bem Bereine bas Recht bes jouveranen Bolfes. Noch bentlicher mar ber politische 3med ber neuen Aleinfinderbewahranftalten, welche, von dem maderen Abbate Uporti gegründet, die Jugend ben Banden ber Jesuiten entziehen follten. Cavour trat aus bem Borftande gurud, weil er fürchtete, fein mißliebiger Rame werde ben Sag ber Regierung auf bas Unternehmen lenten. Währenddem bette und flagte am Sofe die ofterreichische Partei. Wie ftrahlte ber alte Graf Cavour, als er bem Konige bas neue Spottlied der Liberalen zustecken konnte: "Wanten und gauteln, ichwanten und ichaufeln, das Schaufeln ift fuß!" Der Sohn aber vertehrte fleißig mit dem patriotischen Grafen Petitti, dem alten noch immer nicht machtlojen Bertrauten bes Fürften, und fehlte felten in ben Berjammlungen bes liberalen Adels bei bem ftolgen hochfinnigen Grafen Sclopis. Karl Albert verfiel bem Schicfal aller Geheimniftramer, er wurde mit feinen eigenen Waffen geschlagen: die Patrioten brachten aufregende, auf den Stolz bes Fürften flug berechnete Artifel in ausländische Beitungen, fpielten fie bem Ronige in die Bande; fo mard er getrieben, während er Alles zu leiten wähnte.

Bald nach der Thronbesteigung des neuen Papftes begannen bie Bofe von Turin, Floreng und Rom gu wetteifern um die Balme ber Bollsgunft. Breugens Borbild reizte nochmals zur Nachfolge: ber Blan eines italienischen Zollvereins murbe zwischen den brei Reformftaaten lebhaft verhandelt, Cavour's fachverftandiger Rath von den Batrioten oftmals eingeholt. Schon hofften Biele, diefen italienischen Bollverein bereinft mit dem deutschen zu verbinden. Aber die Aufhebung ber Bollichranten mußte unfruchtbar bleiben in einem verwahrloften Lande, bem noch die Elemente moderner Berfehrsmittel mangelten. Das Gifenbahnnen Italiens beftand aus den furgen Linien Mailand-Monga und Reapel-Caftellamare. Mit überichwänglichen Doffnungen wendeten fich die Batrioten biefen Gedanten gu; Graf Betitti gab ein gediegenes Buch über die Frage berans. Man gedachte die Alpen und Die Apenninen zu überichienen und bergeftalt bie leberlandspost über Genna ju leiten, Trieft, bas Schooffind bes Wiener Bojes, burch ben liguriichen Safeuplat ju überflügeln. Il n'y a plus d'Alpes! bieß bas zuversichtliche Schlagwort bes Tages. Unter jolden Gindruden ichrieb Cavour bie bedeutenofte feiner Schriften, die Abbandlung über bie italiemichen Gijenbabnen (in ber Revue nouvelle 1846). Die Er-

findung ber Dampfmaschinen ift ihm ein Ereigniß, bas wir mit seinen unermeglichen Folgen ebenfo wenig gang überichauen fonnen, wie ben Buchdrud oder bie Entdedung von Amerita. Die Gifenbahnen werden nicht blos den Reichthum der hochgesitteten Bolfer erhöhen, jondern auch die Erniedrigung der gurudgebliebenen Zweige der großen driftlichen Familie aufbeben; hierdurch erscheinen fie als "ein Bertzeug ber Borfebung". Run entwirft er in großen Bugen ein Bild von ber dem modernen Berfehr eröffneten Salbinfel: Turin foll eine Weltstadt, ein Plat der Bermittlung gwijchen Nord- und Gudeuropa, Brindifi wieder wie in den Tagen der Romer ber Schlugpunft ber via Appia, ber glangende Bafenplat werden für den morgenlandischen Sandel. Auch die Gifenbahn zwischen Wien und Dailand ift willfommen; binweg mit bem thorichten Bedenfen, daß fie bem Wiener Sofe bei einem Aufstande zu Statten fommen werbe. "Die Beit ber Berichwörungen ift vorüber. Die Befreiung der Bolfer fann weder burch Umtriebe noch durch eine Ueberraschung erreicht werden, sie ift das nothwendige Ergebniß ber fortidreitenden driftlichen Gesittung geworden." Sober als der vollswirthichaftliche Segen der Gifenbahnen fteht ihre politische Bedeutung, fie follen mithelfen die Unabhängigfeit ber Nation zu erobern, ein lebendiges Gemeingefühl im Bolte machzurufen. "Das Leben der Maffe bewegt fich in einem engen Ideenfreise. Die edelften und erhabenften Ideen aber, welche fie erringen tann, find nächft ber Religion die Gedanken des Baterlandes und des Boltsthums. Ohne Dieje fann bas Gefühl ber personlichen Burbe nur in einzelnen ausgezeichneten Menichen bestehen." Go giebt ber trodene Stoff bem Grafen Unlag, den ethijchen Grundgebanten feiner Politif auszuiprechen. Richt als eine Dachtfrage ericheint ihm bie Freiheit Italiens, fondern als ein sittliches Gebot: es gilt die Seele der Ration mit einem neuen reicheren Lebensinhalt zu erfüllen.

Der König erichraf über die fühnen Borte, befahl dem Berfasser eine längere Reise außerhalb Piemonts anzurathen, ließ sich mühsam beschwichtigen. Noch wurden mehrmals die friedlichen Bürger von Turin, wenn sie, allejammt mit der blauen Kotarde des königlichen Hauses geschmückt, Abends auf den Straßen sich versammelten, durch robe Angrisse der bewaffneten Macht aus einander gesprengt. Der Offizier, der zum letzen male diesen häßlichen Austrag vollführte, war jener General Bava, der einige Monate später die dreifarbigen Banner Italiens über den Tessin führen sollte. Es war das letze Aufflackern

278 Cabour.

bespotischer Lannen, bas alte Spftem lag im Sterben. Die Sprache bes öfterreichischen Gefandten lautete ichroffer von Tag zu Tag. Bereits war man im Zollfriege mit bem Nachbarlande; unter frivolen Bormanden verbot Defterreich die Ginfuhr piemontesischer Beine, die Patrioten aber veranftalteten Sammlungen, um den Wingern über bie Noth binweggubelfen. Wie die Dinge lagen, war ein Zugeftandniß an Die Liberalen unvermeiblich, wenn ber Ronig im Rampfe mit Defterreich auf fein Bolf gablen wollte. Auch Lord Palmerfton ließ jum Ginlenten mahnen; ber König von Preugen aber ichrieb tummervoll einem Bertrauten: "ber englische Gefandte in Biemont icheint mir, um recht boftich zu fein, gum Tollhaus reif, überreif." Endlich murben bie Minister Billamarina und La Margherita entlaffen, und am 29. De tober 1847 begrufte unermeflicher Boltsjubel die "Reformen" Rarl Albert's. Gewählte Gemeinderathe follten fortan an ber Spige ber Gemeinden fteben, die mighandelte Breffe gegen die Willfur der Cenforen gesichert werben burch ein nach Breugens Mufter eingerichtetes Obercensurcollegium. Damit war ber offenen gesetlichen Opposition eine Bahn geöffnet. Der Ronig hatte die Liebe feiner Biemontefen wiedergewonnen, doch nicht die Treue der Radicalen von Genua, nicht bas Bertrauen ber Italiener.

Mit dem Tage der albertinischen Resormen ward Cavour ein Politiker von Beruf. Ueberall in den Staaten der Resorm tried die junge Hossimung neue Zeitschriften hervor. Wie La Farina in Florenz das "Morgenroth" der Freiheit mit seinem Blatte l'Alba begrüßte, so gründete der liberale Adel Piemonts eine Zeitung unter dem verheißenden Namen il Risorgimento. Ihr Programm lautete: "Unabhängigkeit Italiens, Eintracht zwischen den Fürsten und den Bölkern, innere Resormen, Gründung eines italienischen Fürstenbundes." Zu den alten Freunden Baldo, Santa Rosa, Boncampagni traten bald neue Genossen hinzu, vor Allen der gelehrte Castelli, der trene Mann, der die staatsmännische Kraft des vielgescholtenen Grasen rasch erkannte und ihm sortan ein unerschütterlich gleichmütdiger Tröster blieb, eine seite Stüte in den Lagen des Kampses. Noch lagen die Partei unschuldig, unstar durch einander, wie in Preußen zur Zeit des Vereinigten Landtags; auch Cavour wiegte sich noch in holden Täuschungen.

Boll Hoffnung schante er auf den Clerus, welcher — Dank sei dem sommo Pio — auf die Gewissensfreiheit und alle anderen großen Anliegen der modernen Welt bereitwillig eingeht. Nur die Besitzenden begen die liberale Bewegung, die Massen stehen gleichgiltig abseits; der unruhigen Köpfe sind wenige, und selbst Balerio's Concordia unterstützt die wohlmeinenden Absichten der Regierung so sanst und achtungswoll wie nur unser Risorgimento.

Bei folder Stimmung ber Gemuther ichien bem Grafen eine bemofratische Revolution aussichtslos, nur die eine Gefahr bedenklich, baß die hochgebende nationale Leidenschaft ben Rampf mit Defterreich allzufrüh eröffne, ben friedlichen Ausbau ber freien Inftitutionen unterbreche. Um bies zu verhindern wollte er um die Fahne bes Rijorgi= mento eine gemäßigte liberale Partei versammeln. Er traf als Journalift febr glücklich den Ton der ruhigen Belehrung, den einzig fruchtbaren für eine junge Preffe und ungeschulte Lefer, schilderte forgfältig und mit vernichtender Rritif die Armfeligfeit ber Politif Buigot's. Babrend an Defterreich fein Wort ber Ermahnung verschwendet murbe, versicherte bas Riforgimento ben italienischen Sofen gefliffentlich feine vertrauensvolle Treue; auch das lette der größeren Cabinette der Balbinfel follte für bie Sache ber brei Reformftaaten gewonnen werben. Noch im December 1847 ging, von Cavour mit unterzeichnet, eine Betition nach Neapel ab, welche ben König Ferdinand beschwor, "eine Politif ber Boraussicht, ber Berzeihung, ber Civilijation und ber driftlichen Barmberzigfeit" einzuschlagen - bas alles in bem mpftischen Stile, welchen Bins IX. und Gioberti in biefen neoguelfischen Tagen großgezogen hatten. Aber mit jedem Schritte vorwärts auf bem Wege praftischer Politif trat ber verborgene Begenfag ber Parteien icharfer hervor. Schon murrte Balbo über ben jungen Grafen, ber unentwegt bem conftitutionellen Staate guftenerte; "ber Beißfporn", rief er aus, "wird bas Werf unferer Mäßigung über ben Saufen werfen." In den Spalten ber Concordia erflang immer neidijcher ber Abelshaß; umfonft hatten Azeglio der Edelmann und Farini der Burgerliche versucht, die grollende Berftimmung bes lange gurudgejetten Burgerthums von Turin zu beschwichtigen. Bald offenbarte fich auch die fundamentale Berichiedenheit ber Staatsauffaffung, welche Liberale und Demofraten zu allen Zeiten trennen wird: ber Rationalismus ber Concordia fah nur Freiheitsfragen, ben Patriciern bes Rijorgimento galt Dacht und Sicherheit bes Baterlandes als bas Böchfte.

Der Starrfinn Defterreichs trieb die Patrioten weiter und weiter. "And Rarl Albert ift ben Feffeln ber Boltsherrichaft verfallen", flagte Gurit Metternich, "nur der Konig von Reapel fteht noch aufrecht!" Rury nachber gab die Hofburg ihre Untwort auf die Turiner Reformen: fie ichlog mit Modena den berufenen Decembervertrag, der ibr gefrattete, jederzeit nach Belieben Truppen in den Bafallenftaat zu merfen. Die feilen Federn der f. t. Breffe leugneten noch nach Jahren die feindfelige Bedeutung bes Bertrages, bem auch Barma bald beitrat. Fürft Metternich aber ichrieb insgeheim befriedigt bem Grafen Trauttmansdorff in Berlin: "wir haben die Form eines Bertheidigungsbundniffes gewählt, um das von den Cabinetten jo ftreng verdammte Wort Intervention zu vermeiden." Mit Recht erblickten fortan die Batrioten ichon in dem Dafein der beiden verfaulten Rleinstaaten ber Emilia eine nationale Schmach. Go mar Piemonts Grenze vom Nordoften bis gum Suden durch öfterreichische Provingen umflammert; an jedem nächften Tage mochten die weißen Rocke von den Gipfeln des Apennins in die unbeschütten Bafen Liguriens niederfteigen. Das Bolt in ben Städten der Lombardei und Benetiens gitterte ber Stunde ber Befreiung ent gegen; icon war Blut gefloffen im Strafentampfe. Berheißungevoll flang aus Turin und Florenz, aus Rom und Bologna über die Grenze binüber das Lied: D ihr geliebten Brüder, auch euer Tag wird tagen!

In Genua wogte eine ziellose unstäte Bewegung; der Stadtrath beschloß endlich, den beiden lautesten Schlagworten des Tages gerecht zu werden, schickte Abgesandte nach Turin, um die Bildung einer Nationalgarde und die Vertreibung der Jesuiten von dem Könige zu erbitten. Man hosste auf den Beistand der Turiner Presse. Doch die Männer des Risorgimento waren nicht gemeint, so unreise Volkswünsche, die in einem Athem zu viel und zu wenig verlangten, zu unterstüßen. Als am 6. Januar 1848 die Vertreter der Presse im Europäischen Hose zusammentraten, da erhob sich Cavour im Namen der Genossen: Wozu eine Nationalgarde, die in einem Lande ohne Parlament nur zu Wirren sühren kann? Warum den König reizen durch Wünsche, die seine sirchliche Gestinnung beleidigen? Will man bitten, so gebe man weiter und sordere — eine Versassung oder wenigstens eine Conjulta!\*)

e) Cavour hat das Verlangen nach einer Verfassung zum ersten male öffentlich ansgelvrochen; aber er hat nicht, wie gemeinhin erzählt wird, seine eigenen Freunde durch einen gemalen Einfall überrascht. Die Männer vom Ritorgimento waren einig; Cavour sprach lediglich in ihrem Ramen. Die Biographien von

Es war der Rath eines Staatsmannes. Denn trat der König, als der Erste unter den Fürsten der Haldinsel, zu dem constitutionellen Spstem über, so ward er das Haupt Italiens, das tiese Mißtrauen der Nation mit Einem Schlage beseitigt. Aber die unsertige öffentliche Meinung verstand den Ernst der Stunde nicht, selbst die Journalisten in der Europa blieben uneins. Lorenzo Balerio widersprach: sollte ein Edelmann liberaler sein als die Demokratie? und welcher Fallstrick mochte sich nicht hinter dem fühnen Vorschlage des Grafen verbergen?

Rach wenigen Tagen war ber vermeffene Gedante ber Männer bes Rijorgimento ein unabweisbares Gebot ber Noth. Um 12. Januar wehte die Tricolore auf den Wällen von Palermo. Am 29. brach die legte Hoffnung des Fürften Metternich gufammen, ber bourbonische Despot veriprach feinem Bolfe eine Berfaffung; zwei Tage darauf folgte ber Großberzog von Toscana bem Beispiel bes Königs Ferdinand. Cavour warf unter dem Rufe "es lebe die Berfaffung" jubelnd ben But in die Luft, als ihm ein junger Freund die Nachricht aus Meapel brachte, und ichrieb nun in das Riforgimento hoffnungsfreudige Worte, bie den perfonlichen Gefühlen bes zaudernden Königs galten. Was fei denn zu fürchten von diefer magvollen Bewegung, die fich bes Gegens der Kirche erfreue? Wir haben nicht, wie einst die Frangosen, furchtbare jociale Fragen ju lofen. Bir treten nicht wie die Spanier, als ein unerfahrenes Bolt, von Parteien zerriffen, in dieje neue Zeit. Bei uns besteht nur eine mächtige Partei, die nationale; fie begt "ein unbegrenztes Bertrauen in die Tugend, die Ginficht, die Sochherzigfeit unjerer Fürften". In benjelben Tagen wagte ber Turiner Stadtrath, von Santa Roja geleitet, ben Konig um die Berleihung einer Berfaffung zu bitten. Doch erft mußte ein Bijchof bem Bergweifelnden geiftlichen Troft fpenden, ihm beweisen, daß ein unfittliches Berfprechen nicht binden fonne; ba enblich, nach einer Racht voll fürchterlicher Rampfe, entichloß fich Rart Albert fein bem Biener Sofe gegebenes Wort zu brechen. Um 7. Februar verhieß er die Berfassung, einige

Bonghi, de la Rive u. A. haben ihre Nachrichten über den Borfall ersichtlich aus zweiter und dritter Hand Auch Fr. Predari (i primi vagiti della liberta italiana in Piemonte S. 247 ff.) war freilich in der Europa anwesend, doch von den Berathungen in den Redactionszimmern des Risorgimento nicht unterrichtet. Der wahre hergang ergiebt sich unzweiselhaft aus dem Berichte, den der Augenzeuge Santa Rosa vom Großen Saraceno S. 158 ff.).

Bochen später bildete Cajar Balbo das erste constitutionelle Ministerium. So hatte die Charte des Julikönigthums die Runde gemacht durch Italien, einen Augenblick bevor sie in ihrer Heimath unterzing. Cavour versuchte im Rijorgimento, die Grundsätze des neuen Staatsrechts den unkundigen Lesern zu erklären. Er verwirft das allzgemeine Stimmrecht als den verdächtigen Liebling der extremen Barteien. Das Zweisammerspstem ist nöthig, nicht um das Gleichgewicht zu erhalten, wie die Doctrinäre sagen, sondern um die Bewegung, die Thatkrast des Staates zu erhöhen. Nur ein Senat entspricht der demokratischen Gesellschaft Italiens; eine erbliche Pairie künstlich zu schaffen wäre "der Gipfel der Unvernunft".

Den Piemontesen war nicht vergönnt, fich friedlich einzuleben in bie neue Freiheit. Die Windsbraut-ber Revolution marf den Thron bes Bürgerfonigs und bas alte Defterreich zu Boben. Auf die Runde von bem Sturge Metternich's brach ber Aufftand in Mailand aus. Gin großer Augenblid, wie er ben Deutschen im Frühjahr 1813 mintte, ichien für Italien gefommen, und wieder war es Cavour, ber ben Biemontesen bie Beichen ber Beit beutete. Um 23. Marg ichrieb er in feine Zeitung bie majestätischen Worte: "Die große Stunde fur bie favonifche Monarchie hat geschlagen, die Stunde der fühnen Entichluffe, die Stunde, von der bas Dasein ber Reiche und bas Schicffal ber Bolfer abbangt. Wir Manner von taltem Berftande, gewohnt mehr auf die Gebote ber Bernunft als auf die Ballungen bes Bergens gu boren, wir wagen heute forgfam bas Bewicht eines jeden unferer Worte und befennen frei: ein einziger Beg ift offen fur die Nation, für die Regierung, für ben König - ber Krieg, ber Krieg augenblicklich und obne Bergua!"

Das Gestirn, das der König in den Träumen langer Jahre erbarrt, war aufgestiegen. Karl Albert überschritt den Tessin, und schon sein Aufrus an die Lombarden gab Zeugniß von den Täuschungen, welche die bochherzige Politik Cäsar Balbo's beherrschten und dem gerechten Ariege ein jammervolles Ende bereiten mußten. Der König bosste "auf den Beistand des Gottes, der unserem Lande einen Kins geschenkt bat und heute Italien durch wunderbare Ereignisse in den Stand sept aus eigener Krast zu handeln." Ein Feldzug von wenigen Monaten lehrte, daß das stolze l'Italia sarà da se eine Unmöglichseit und selbst das zerrüttete Desterreich der Wehrtrast Italiens vollauf gewachsen war. Noch früher wurden die Hossprungen zu Schanden, die

Italien auf feinen Rirchenfürften gefest; burch bie Allocution vom 29. April legte ber Papft Bermahrung ein gegen ben Digbrauch, ber mit feinem Ramen getrieben werbe. Der Stattbalter Gottes, ber Griebensfürft durfte den Rrieg gegen ein fatholijches Bolf nicht aufnehmen, faum ihn mit feinem Segen begleiten. Er hatte langft im Stillen gegen Die von den neuen Berfaffungen gewährte Bleichstellung ber Glaubensbefenntniffe protestirt und ben Sofen erflart, bag er nur an einem Bertheidigungsbundniß theilnehmen fonne; jest fand er ben Muth, fich öffentlich zu feiner Pflicht zu befennen. Dach biefer heilfamen Enttauichung erichien bas Papftthum wieder in feiner mahren Geftalt, als bie fosmopolitische Macht, die ben Gedanten ber Nationalität nicht faffen fann. Die Soffnungen der Reoguelfen lagen platt am Boben; in ber ftillen Arbeit der folgenden Jahre follte bann der gefunde weltliche Rern, ber in ben neoguelfischen Lehren lag, aus ber geiftlichen Bulle herausgeichält werden. Für ben Augenblick wurde ber Abfall bes Bapftes ein Unlag bes Berberbens: er entfeffelte bie wilben Rrafte bes Radicalismus.

Das Zbealbild ber politischen Reife, ber magvollen Besonnenheit ber Italiener, das in den Träumen der Patrioten gelebt, erwies fich bald als ein Bahn. Gin fo frauses Durcheinander von foderaliftischen und unitarischen, republifanischen und monarchischen Beftrebungen, wie es nun hereinbrach, tam felbft ber Nüchternheit Cavour's unerwartet. Doch beftand taum ber Schatten eines feften Planes für bie Rengeftaltung ber Halbinfel, taum ein Anfang ernfthafter Parteibilbung; felbft bas unauftostiche Band, bas bie Bofe, ben Turiner allein ausgenommen, an die Intereffen ber Sofburg fettete, mar der Nation noch verborgen. In foldem Gewirr fand bas Toben ber Demagogen bereiten Boden; bald flog ber Ruf al tradimento! bethörend und verwirrend durch bas land. Unter bem wilden Safenvolfe von Benna und Livorno ichlug Maggini fein Lager auf, felbst bie ernften ruhigen Manner von Biemont unterlagen ber Berrichfucht feiner Abgefandten. Bas dies Buthen der Demagogen für die Einheit ber Ration bebentete, bas fagte Biufti icon im Berbft mit mannlichem Spott voraus: "Siebenbundert Republiftein reißen unfer Land in Studlein, recht nach Sahnemann's Suftem. Schneiden wir bas Brot bei Beiten, bann wird's um jo leichter gleiten in des Defterreichers Maul!" Der Rabicatismus fand feinen natürlichen Bundesgenoffen in dem Municipalgeift ber großen Städte, feinen Todfeind in dem bochbergigen Monarchen, ber

284 Cabour.

das alte Wappenschild des Hanses Savoyen soeben in die neue Tricolore Italiens einfügte und mit seinen Söhnen die Schlachten seines Landes schlug. Dem tapfern Straßenkampse der Mailänder war allzurasch der Sieg gesolgt; das trunkene Volk wähnte den Krieg beendet, da er kaum begann. Karl Albert erschien den lauten Rednern, die in Clubs und Kassechäusern ihr prahlerisches Handwerf trieben, als ein Unberusener, der sich in fremdem Neste wärme. Jede Wassenthat der Viemontesen war Verrätherei, Mazzini verdammte seierlich "den königlichen Krieg". Die einzig mögliche Politik, welche die verworrene Bewegung zum Ziele führen konnte, ward als Albertismus verhöhnt und verfolgt.

Cavour und wer sonst in diesem Taumel die politische Dentfraft fich bewahrt hatte, hoffte auf ein subalpinisches Königreich bis gur Moria. In Briefen und Zeitungsartiteln verlangte er unabläffig bie raiche bedingungeloje Einverleibung ber Emilia und ber öfterreichischen Provingen. Die idealistische Unklarbeit, bas unentichloffene Bogern ber Politit Balbo's entging seinem Tabel nicht, doch jest ichien ibm nicht an ber Zeit, bas Unsehen ber Krone burch instematische Opposition ju ichwächen. Um allerwenigften wollte ber ftolze Biemonteje die Musfälle gegen fein Beimathland ertragen, welche als bas Probstud ber Gefinnungstüchtigfeit galten. Gin Plat im Parlamente ward ihm erft bei den Nachwahlen unter lebhaftem Widerstand erobert, und bald galt er ber Demofratie als das Haupt ber Particulariften Piemonts. Als ein radicaler Genueje fich eine hämische Bemerfung über die laue Freiheitsliebe der Piemontejen erlaubte, da fprang der Graf gornig auf: "Die Biemontejen beweisen ihren Freifinn auf dem Schlachtfelde; ich verlange, daß der Berleumder gur Ordnung gerufen werde." Die Preffe ber Radicalen spottete mitleidsvoll über bieje tomijche Berjon. ben Molord Camillo, ber jein armes Biffen allein ans ausländischen Beitungen icopft und ben Abgott ber Demofratie, Bincengo Gioberti, ju belampfen wagt: communiftijch nennt er jedes Gejen, bas ben Armen nicht neue Laften zum Bortheil ber Reichen auflegt, Die Bloge feines Geiftes verbedt er burch triviale Gpage und gablloje Rerner nichtattiiden Galges! Mehrmals mußte Cavour ben ichwachen Brafidenten erinnern, baf er fein Unfeben gebrauche gegen die tarmenden Gallerien: "wer mich unterbricht, beleidigt bie Rammer, nicht mich!" Es icien, ale ob ber ftolge Mann feine Luft baran fanbe, bie Buth bes unverftandigen Saufens beraussufordern. Er icheute fich nicht, Die Brogreifinftener, ben Lieblingetraum ber begehrlichen Daffen, als einen

Cabour. 285

reactionären Gedanken zu entlarven, benn sie hindere die Capitalansammlung und damit jeden wirthschaftlichen Fortschritt; er wünschte
spöttisch der Demotratie Glück zu der Freundschaft der Ultramontanen,
und wenn die Linke wider den Bolksseind murrte, sagte er wohl gleichmütdig: "ich werde Ihnen meine Behauptung mit mathematischer Sicherheit beweisen." Und doch empfand er tief, was die Bolksgunst in
einem freien Staate gilt: der Borschlag Santa Rosa's, Cavour mit
der Leitung der Finanzen zu betranen, blieb unaussührbar bei dem
Hasse, der auf diesem Ramen lastete. Auch im Parlamente sprach der
Graf die ersten zwei Jahre über nur selten und ohne starte Wirtung:
faum daß die Bersammlung bei Finanzsfragen ihrem ersten Fachmanne
einige Ausmerssamseit schenke. Unterdessen war das Ministerium
Balbo zurückgetreten, da die doctrinäre Demotratie des Parlamentes
zwar die Bereinigung der Lombardei mit Piemont, aber zugleich die
Einseung einer souveränen Constituante in Mailand beschlöß.

Bur felben Beit brach bas Berhängniß über ben König von Italien herein. Gein tapferes Deer erlag ber Feldherrnfraft Radenfy's, und als der Geschlagene in Mailand anfam, entlud fich bie Ungucht ber Demofratie in icheuflicher Robeit: der rafende Bobel bedrohte das Leben des Königs, der fein Alles für Italien hingegeben, er allein banbelnd inmitten ber Schwäger. Und welch' eine entjegliche Berwirrung nun, da ein Waffenstillstand bem Rampfe ein Ende machte! Die Ehre bes foniglichen Saufes fast erliegend unter bem Sohngelachter ber Fremden, leider auch der Deutschen - die Bluthe der Finangen für immer vernichtet - das Beer entmuthigt und nabegn aufgelöft - ber Abel emport über jene ruchlosen Auftritte in Mailand, wie über die Frechheit ber Demagogen babeim, gern bereit um jeden Breis ben aussichtslofen Rrieg zu beendigen - in Genna die Berrichaft ber Clubs, überall in den Maffen eine unbeschreibliche Erbitterung. Zweitaufend Flüchtlinge aus der Emilia und ber Lombardei forberten gebieterisch bie Erneuerung des Rrieges, ichurten ben Bag wider ben foniglichen Berrather. Es war, als fühlte die Nation die Wahrheit der vorwurfsvollen Worte des Ronigs: "Italien hat der Welt noch nicht bewiesen, was es für feine Freiheit zu leiften vermag" - als wollte fie bie Stimme ihres Bewiffens burch muthendes Beidrei übertauben. Cavour hatte in dem Treffen von Goito den geliebteften feiner Reffen verloren; ber burchlöcherte Waffenrod bes Todten bing fortan über bem Schreibtijd bes Obeims, mabnte ibn taglich an entichwundene

Freuden und an die Stunde ber Bergeltung. Er selbst war nach jenem Unglüdstage als Freiwilliger unter die Fahnen geeilt, und stemmte nun seine ganze Arast wider die hereinbrechenden Wogen des Nadicalismus, er wurde die mächtige Stütze, der beinah einzige unermüdliche Bertheidiger des neuen gemäßigt liberalen Cabinets Perrone Pinelli.

Während die Clubs wider die Feigheit der Regierung donnerten, Brofferio unter braufendem Jubel fein Rraftwort "Bermegenheit, Berwegenheit, Berwegenheit!" in die Maffen ichleuderte und ein Convent, eine italienische Conftituante, Taufenden als der einzige Weg ber Rettung galt, zeichnete bas Rijorgimento mit unbarmberziger Nüchternheit ben bespotischen Charafter ber neu-frangofischen Freiheit. Movember ichildert Cavour die "Manner der energischen Magregeln, vor denen wir nur elende Bemäßigte find", alfo: "Sepet Euch einen Plan in den Ropf, bildet Euch eine Rette von willfürlichen Borausjegungen, lojet fie ab von der Birtlichfeit, die fie umgiebt und ermäßigt, verachtet die Hinderniffe, erboft Guch darüber, ichlagt fie nieder und bahnt Gud einen Weg hindurch - bas ift bas gange Suftem in feiner Mactheit; es ift ein Bug bes menichlichen llebermuths, bem bie Natur beständig die augenblickliche Unmöglichkeit oder die Strafe balbiger Enttäuschung entgegenstellt. - Die Natur hat gewollt, bag bas menichliche Berg einen Schauder empfindet vor vergoffenem Blute und fich emport wider den Morder. Marat und Robespierre dagegen glaubten ein großes revolutionares Mittel entdectt zu haben . . . Es fielen Zanfende von Röpfen, und was erntete die frangofische Revolution davon? Das Directorium, das Conjulat, das Raiferreich!" - Ans jedem Worte flingt bier die fittliche Entruftung des ehrlichen Mannes beraus, aber ber Politifer erträgt nicht lange ben pathetijchen Ion bes Gittenpredigers; ihm gilt es die Unfruchtbarfeit, ben Migerfolg ber politifden Bewalttbatigfeit ju zeigen. Er erweift fie an Napoleon, "bem großen Meister der energischen Magregeln," und vor Allem an der Februarrepublit. "Barten wir noch einen Augenblid, und wir werden den leuten Erfolg ber revolutionaren Mittel jeben: Ludwig Rapoleon auf bem Ibrone!" Bie lafterlich mußten folche Aussprüche prophetijder Berftandestlarbeit dem phantaftijden Führer des Clube der Concordia flingen, jenem Gioberti, ber noch im Jahre 1850 an die Emigfeit ber frangonichen Republif glaubte!

Der Graf war gerichtet in ben Augen ber Demofratie, ba er auch in ber auswärtigen Bolitit bie Sprache bes Berftandes redete. Der

neidische Aleinfinn, ber bas freie Franfreich gegen Biemont beseelte, entging Cavour's Augen nicht; wollte doch die frangöfische Republik nicht einmal die Sicherheit des altpiemontefifchen Gebiets verbürgen, als Rarl Albert im Berbft mit bem Plane umging, Modena und Barma vor den Defterreichern zu ichnigen! Aber ba die Bermittlung ber Weftmächte von dem Turiner Soje angenommen war, jo fonnte nur die Thorbeit jest durch plötliche Erneuerung des Krieges die einzigen nicht ichlechthin feindlich gefinnten Cabinette beleidigen. Cavour rieth ben Erfolg der Bermittlung abzuwarten und der Regierung zu überlaffen, wann fie ben Wiederbeginn bes Rampfes für geboten halte. Die Strafe ereilte ben Feigling ichnell: bei ben Reuwahlen im Januar 1849 triumphirte die larmende Mittelmäßigfeit, Cavour unterlag einem dunklen Chrenmanne Banjona, der auf das Wahlprogramm Gioberti's ichwor. Auch das Cabinet Perrone-Binelli mar gefallen, Gioberti bil-Dete eine bemofratische Regierung, und nun erfolgte mas gegen alle Regel läuft: der hochgesinnte doctrinare Menftiter bewährte als leitender Staatsmann mehr praftijches Geichid benn vorbem als Parteiführer. Er fah voraus, bag die Frevel des rothen Radicalismus die lleberfluthung der Balbinjel durch die Defterreicher herbeiführen mußten, und bot daher dem Papft und dem Großherzog von Toscana die hilfe Biemonts an: italienische Truppen follten bie Ordnung in Rom und Floreng berftellen, die Berfaffungen retten, die fremden Beere fern halten. Cavour bewies jest, wie eruft er als ein echter Liberaler bas Wort nahm "measures not men". Er ahnte wohl, daß der Papit und der Großherzog lieber den Fremden als dem König von Italien die Berftellung ihrer Dadht verdanken wurden, boch er wollte biejen letten Berfuch jur Mettung der Unabhängigfeit ber Nation nicht aufgeben, er vertheidigte lant die italienische Politit feines Gegners. 2118 auch dieje Boffnung gerbrach, als Gioberti's Plane an dem bojen Willen der Boje von Floreng und Rom gu Schanden wurden, als die demofratische Regierung abtrat und die Helden der Clubs ihren weiland verherrlichten Guhrer mit Fugen traten, da war es wieder Cavour, ber fich allein des gestürzten Mannes ritterlich annahm. Er mochte bem Denfer nicht grollen, beffen beredte Geder einft die Ideen des primato d'Italia verfündet hatte.

Der Bermittlungsversuch ber Westmächte war gescheitert. Ohne Bundesgenossen, mit seinem geschwächten Heere sah Piemont einer gewissen Riederlage entgegen; und doch drangten gebieterische Mächte

gur Biederaufnahme der Baffen - vor Allen ber Ronig jelbft. Dem bufteren, für bas Unglud geschaffenen Manne erwachten in biefen argen Tagen alle edlen Rrafte ber Geele. Er hatte bie Bulbigung empfangen von den Lombarden und wollte noch einmal feine Königspflicht üben, feine ichirmende Sand ausstreden über bas mighandelte gand; ein glänbiger Fatalift bachte er in Gottes Ramen zu fiegen oder zu fallen. Und wo war jonft noch ein Ausweg aus ber entjetlichen Buchtlofigfeit der Geifter? Dur ber Ernft bes Rrieges, nur ber Unblid ber Thaten bes Ronigs tounte bas mufte Beichrei wiber ben verratherifchen Dof jum Schweigen bringen. Die Lage, bem aus ruhiger Beit Burudichauenden ichier rathielhaft, brangte ben Lebenden ihre Forberungen unabweisbar auf; felbft ber Abel, auch ber ftrengconfervative Graf Mevel, auch Cavour munichte jest den Rrieg herbei als den Berold bes inneren Friedens. Go begann gum zweiten male ber ungleiche Rampf. Die Schlacht von Novara warf Italien zu Boben; ber König legte feine Arone nieder, um feinem Lande einen milberen Frieden zu verschaffen.

Ein dumpfes Schweigen lag auf der Sauptstadt, als ber neue König einzog. Gin Feldzug von fünf Tagen hatte das Beer abermals der Auflöjung nahegebracht, den Staatsichat fo ganglich ericopit, daß in ben nachften Monaten ber reiche Finangminifter große Summen aus feinem eigenen Bermögen entnehmen mußte, um die Staatsglaubiger ju befriedigen. Und felbft bieje ichrecklichen Erfahrungen maren an der verbarteten Barteimuth der Radicalen fpurlos vorübergegangen. Mit lauter Schadenfreude begrußten bie Clubs von Genna die Diederlage von Novara. "Italien gang frei ober wenigstens gang gefnechtet!" jo lautete ber neue Drafelipruch ber Teobemocrazia Maggini's. Durch Ueberrumpelung und Waffengewalt mußte bie unbotmäßige Dafenftadt bem Staate wiedergewonnen werden. Und bestätigte nicht jeder Auftritt in bem legten Acte ber italienischen Tragodie bie Weiffagungen bes radicalen Gebers? Bar "bie Richtigfeit und vollendete Impoteng" des conflitutionellen Biemont, die Maggini fo oft gegeißelt, nicht burch die Hägliche Kriegführung von Rovara ermiejen? Bie glorreich erichienen neben ber Riederlage bes foniglichen Beeres bie leuten berzweifelten Rampie ber Sicilianer, Die beldenbafte Ausdaner ber Republitaner von Rom und Benedig! Babrend alje bas Schicfal jelber bie Nation in ihren republitanischen Traumen zu bestärfen ichien, hielt eine Bandvoll bebergter Manner unentwegt ben Glanben fest an bie Butunft bes Sanjes Savoven. Ageglio ichrieb bald nach bem Tage von

Novara sein hochgemuthes Wort nous recommencerons! — und Cavour richtete sich auf an der Erinnerung, daß einst nur vierzehn Jahre nach der Zerstörung Mailands die Schlacht von Legnano geschlagen ward.

Sobald man anfing in fich zu geben, bas Danernde und Echte aus ben Wirren bes letten Jahres auszuscheiben, blieb boch ein großer Gewinn für bie gedemuthigte Rrone gurud. Die Lage war geflart, die alten findlichen Soffnungen auf die italienische Gesinnung ber anderen Boje von Grund aus gerftort. Croaten hatten bas alte Regis ment in Toscana und der Emilia wiederhergestellt, durch ichweizerische Soldner war Sicilien den Bourbonen wieder unterworfen, der Papft hatte Buflucht gesucht bei jenem Gerdinand, den er vor einem Jahre noch einen Schurfen genannt, ben Rirchenftaat gurudempfangen aus ben Banden der Frangofen und ber Defterreicher. Rur auf dem Ronigsichtoffe von Turin wehte noch bie Tricolore, nur bort lebte noch ein italienischer Berricher, ber fich nicht losgejagt von feinem Bolfe. Turin war die Bauptstadt der Italiener, bevor es die Sauptstadt Italiens Rraft des Friedensichluffes nahm Biemont die vertriebenen Combarden als Burger auf, und wenn von den Flüchtlingen einige den inneren Unfrieden, den Groll der Preffe ichurten, jo traten andere als Apostel der italienischen Bildung in die Lehranftalten ein: Die Berichmelzung bes Grenglandes mit ber Cultur Staliens murbe jest erft gang vollendet. . Als die gehäffigen Unschuldigungen, die jeder Rieberlage folgen, endlich schwiegen, harte Kriegsgerichte ber erbitterten öffentlichen Meinung ein Opfer bargebracht hatten, da ward man boch endlich beffen inne, wie oft das ichlecht geleitete Beer mit dem Beldenmuthe ber Bater gewetteifert, und mit wie gutem Grunde ber alte Rabeut gejagt: "dieje Teufel von Biemontejen find immer biejelben." Il nostro glorioso esercito war bald auf Aller Lippen, Schriften und Bildwerke verherrlichten die Tage von Goito und Governolo. Dann fam die Runde von dem Ende des Konigs von Stalien: ihm mar bas Berg gebrochen durch das Unglud feines Baterlandes, die legten Buniche des landflüchtigen Dannes galten ber Beimath, er hoffte noch einmal als Soldat für Italien zu fampfen. Bor dem Adel Diefes Todes verftummte die Buth der Parteien, ein Parlamentsbeichluß gab bem Könige den Namen bes großherzigen; und als die Leiche beigesett ward in jener ftolgen Ruppelfirche ber Superga, die von dem Gipfel der Collina weithin "das Land am Rug der Berge" überichaut, da

290 Cabour.

ftrömten bie andachtigen Wallfahrer herbei, und um ben Sarg er-flangen bie Webete und Schwure von Taufenden.

Der blinde Sag der Defterreicher hatte ben gebrochenen Dann gur Abbantung gegwungen; jest ftand an ber Spige bes Staates ein junger tapferer Gurft - ein rauher und roher Solbat, von Jesuiten erzogen, ohne Bildung, ohne Freiheit des Beiftes, aber eine berbe maffive Rraft, ein treuer Cobn, entichloffen ben beleidigten Bater gu rachen, ein Mann von heldenhaftem Billen, der mit feinem Bolle muchs und nach turger Lehrzeit lernte ftets gur rechten Stunde die rechte Enticheidung zu finden. Auch patriotische Manner vom Abel verlangten bie Bejeitigung ber Berfaffung, die doch nur Unbeil über bas Land gebracht; ein abjoluter Berr mußte von Defterreich leichtere Friedensbedingungen erlangen als ein conftitutioneller Gurft. Baren nur bie despotischen Belüfte ber Hofburg nicht gar jo laut und zudringlich bervorgetreten! Gelbft ber besonnene Radenty hatte ben Rampf als einen Burgerfrieg geführt: ich will, schrieb er bem Großbergog von Toscana, die Demagogen in Turin zur Bernunft bringen. Schwarzenberg vollends, ber geichworene Feind Preugens und Englande und alles beffen mas ber Freiheit glich, ber furgnichtige Bertreter ber politischen Robeit, ber seine Gedankenarmuth hinter dunkelhafter Boffart verbarg und nur einer gang verfommenen Epoche als ein großer Mann gelten fonnte - er verlangte die Bejetung Aleffandrias durch faijerliche Truppen, auf daß entweder jofort mit Defterreiche Bilfe ber Umfturg ber Berfaffung erfolge ober bie Demagogen, gur Buth gereigt, eine neue Schilderhebung und ichlieflich einen Staatsftreich berbeiführten.

Sollte wirklich der stolze Sohn des Hauses Savoven wie der armselige Großherzog von Toscana sich's bieten lassen, daß der österreichische Feldmarschall ihm schriede: "der Kaiser unser Herr" —? Ein Basall Desterreichs, mit dem Scheine der absoluten Macht getröstet, oder ein constitutioneller unabhängiger König — so stand die Wabl. Bergebtich warnten die Gemahlin und die Mutter des Königs, Beide Erzherzoginnen. Bictor Emanuel berief Massimo d'Azeglio an die Souve der Geschäfte, das Statut war gerettet. Wie das gute Gewissen der Nation erschien dieser "Ritter Italiens", der schöne, unwiderstedlich liebenswurdige, geistvolle Mann, der Beberrscher aller Weiberberzen, der als Maler und Dichter, als Soldat und Schriftsteller auf den mannichiachen Wegen eines vielzeitigen Talents der Größe seines Jandes gedient batte, tren seinem Wahlspruch: "die Baterlandsliebe ist ein

Opfer, nicht ein Gennig" — freitich eine lästliche Künstlernatur, leicht gelangweilt, unfähig die Bilichten des Beamten mit Bünktlichleit zu erfüllen, ohne den derben Ebrgeiz, ohne die rastlose Ibätigkeit des großen Staatsmannes. Geraden Sinnes und warmen Herzens, wie geschaffen das deutiche Borurtheit wider die Arglist der Wälschen Lügen zu strasen, lebte er des Glaubens, sein alter treuer Diener Johann werde dereinst besser vor der ewigen Gerechtigkeit bestehen als der Welteroberer Alexander. Er gab dem neuen Sosteme den Namen, da er lächelnd zu seinem Fürsten sagte: "es dat so wenig Könige gegeben, die Ehrenmänner waren, es wäre wahrhaftig schön die Reibe auzusangen." — "Das Statut, nichts mehr, nichts weniger" so lautete sein Nath; er war der Mann der Lage, so lange die Politit der Ehrlichteit genügte.

Monate follten noch vergeben, bis die erhitten Ropfe fich beschwichtigten und das land "den Fortidritt auf ben Wegen bes Möglichen" gutbieß, den Bictor Emanuel bei feiner Thronbesteigung empfohlen batte. And in dem neuen Parlamente, bas im Juli gujammentrat, übermog die Demofratie; der Abichluß des Friedens mit Cefterreich bot der Opposition eine bequeme Sandhabe. Der Mailander Friede stellte die alten Grenzen von Piemont wieder ber - bas Glimpflichfte, was fich nach jolden Nieberlagen erwarten ließ. Auch die Ehre bes Rönigsbaufes war gewahrt, ba Cefterreich ben Lombarben, die für Rart Albert gefämpft, Umneftie gewähren mußte. "Geben benn bieje Menichen nicht," rief Azeglio verzweifelnd, "wie ichwer es gehalten bat auch nur bas Statut zu retten, wie leicht fie alle nach Geneftrelles auf bie Festima mandern fonnen? Hente heißt es: après nous les Croates!" Cavour, ber jest wieder bei den Bablern Gnade gefunden batte und vom nachsten Sabre an bis zu feinem Tode der Bertreter ber Sauptstadt blieb, beschwor die Rammer bas Rothwendige zu wollen: burften Dieje provijorischen Buftande fich in's Unendliche binichleppen? Die Rammer gog vor, ein Speltatelftud bemofratijcher Gefinnungetüchtigfeit aufzuführen, fie verweigerte die bedingungslose Benehmigung bes Friedens. Mag das Statut untergeben, rief Brofferio, mag die Freibeit untergeben, mur nicht unjere Ehre! Man ftelle biejen Rraftipruch neben die Worte, die Cavour fpater in den Tagen feiner ichwerften Kampfe ausstieß: "mag mein Rame untergeben, mag mein Ruf untergeben, wenn nur Italien eine Ration wird!" - und ein Gegensat ber Staatsgesimming, ber, in wechselnden Formen ewig berfelbe, auch bas beutiche Parteileben burchzieht, tritt uns burchfichtig vor die Augen. 292 Cabour.

Die Politit des Bekenntnisses schwelgt im Genuß ber eigenen Größe, indem sie ihre Glaubensjäge mit der Seelenruhe des kirchlichen Märtyrers unabänderlich vom Blatte abliest; die Politik der That bescheidet sich, dem Baterlande ein wenig zu nützen.

Der Rönig hatte fein Wort verpfändet für den Mailander Frieden, er fab den Beftand ber Berfaffung, vielleicht bes Staates felber gefabroet durch den Biderfpruch des Barlaments. Er löfte bie Rammer auf und wendete sich mit der Proclamation von Moncalieri (20. Nov. 1849) perfonlich an fein Bolt: "Wenn das Land, wenn die Babler mir ihren Beiftand versagen, jo wird nicht auf mich die Berantwortung für die Bufunft fallen . . . Roch niemals hat fich das Baus Savoyen vergeblich gewendet an die Treue, den Berftand, die Liebe feiner Boller." Die Demofratie tobte, fie hat dem Colonello (fo bieg ihr ber militärifche Ministerprafibent) biefen Streich nie vergeffen. Aber in den Wählern der Poebene erwachte endlich wieder der monarchische Sinn der Biemontejen. Die Mehrheit des neuen Parlamentes genehmigte den Frieden. Go mar ohne jeden Gewaltstreich der Boden gewonnen für ein gefichertes Staatsleben. Denn nicht um eines Fingers Breite wollte Cavour, ber bem Cabinette feinen Beiftand lieb, bas Gejeg übertreten jeben; jest ichon wie noch auf jeinem Todtenbette befannte fich ber Liberale zu bem Borte "mit bem Belagerungszustanbe fann Jeder regieren." Wie er mahrend bes Rrieges alle Ausnahmsgejebe entichieden befampft hatte, jo ichrieb er jogleich nach bem Manifeste von Moncalieri in das Risorgimento die Warnung: rubret nicht an die Preffe! Der Rath ward befolgt, doch die Reform an Saupt und Bliedern, beren ber frante Staat bedurfte, blieb aus. Azeglio bielt fich als Minifter allgutren an die Beisbeit, die er einft den beigblütigen Berichwörern ber Romagna gepredigt: "mit ber Band in ber Taiche tount 3br am ficherften fur Staliens Wiedergeburt wirfen!" Der Sandelsminifter Santa Roja borte mohl in Detailfragen gern auf ben Rath feines Jugenbfreundes; doch für die ichopferifchen Gedanten, Die in Cavour's Ropfe gabrten, war in biefer Regierung feine Statte.

Und wahrlich, das Zusammenbrechen der Mächte der Bewegung weitum in der Welt ermuthigte wenig zu einer fühnen Politik des Liberalismus. Der Beherrscher Europas, der Czar, batte nach seiner brutalen Weise längst den Verkehr mit dem demokratischen Cabinet von Turin abgebrochen. Der Hof des Prinzpräsidenten von Frankreich schwankte noch unstät zwischen entgegengesepten Gedanken. Ludwig Nas

Cabour. 293

poleon brutete zuweilen über bem Plane fur Piemont bas Schwert gu gieben; er trat mit dem Turiner Dofe jener wahnwigigen großbeutichen Politit Schwarzenberg's entgegen, welche Dentichland und Italien burch einen emigen Bund an Defterreich zu fetten suchte; bann ichmeichelte er wieder bem Raifer von Defterreich als einem Belben ber "Drdming", fein Bejandter in Turin forberte gubringlich eine ftarte Regierung. Die deutsche Mation hatte mit Sohn und mit Ralte geantwortet, als Rarl Albert vor dem Feldzuge von Novara die Boffnung aussprach, Deutschland werbe in Defterreich den Feind feiner Ginheit erfennen; jest beugte fie fich ermudet unter Defterreiche Jod, befliffene Boeten brachten den "jugendlichen Beldenfaifer" und die "ewig grunen Lorbeerreifer" in jammervolle Reime. Freiherr von Manteuffel rieth, man folle in Turin wie in Berlin auf die Traumereien der nationalen Staatsfunft verzichten. Gelbit England, bas einzige befreundete Cabinet, mabnte zur Borficht. Budem hatte Rarl Albert ben Senat durchweg aus ftreng-confervativen Mannern gebildet, und am Sofe ichaarte fich um den Pringen von Carignan eine erbitterte reactionare Partei. General d'Aviernog forderte im Parlamente die blaue Rofarde bes Saufes Savopen gurud, in Benua gerftorten noch weit fpater junge Offiziere die Druderei einer radicalen Zeitung, alle Beißsporne vom Abel schalten auf die conftitutionelle Unordnung. In solcher Lage war es ichon rühmliche Rühnheit, wenn ber fleine Staat feft hielt an feinem öffentlichen Rechte. Beiter zu geben, Reues zu ichaffen ichien bem Cabinet Azeglio nur ba rathlich, wo unerträgliche llebelftanbe, ichreiende Bideriprüche in ber Berfaffung felber augenblickliche Abhilfe verlangten.

Das Statut, in wilden Tagen rasch auf das Papier geworsen, verrieth auf jeder Seite die Spuren seines Ursprungs; sein schwerstes Gebrechen lag in der unklaren Ordnung der kirchlichen Dinge. Die Berfassung erklärte in ihrem ersten Artifel die römische Kirche für die einzige Religion des Staates — darauf hatte das geängstete Gewissen Karl Albert's bestanden — sie gewährte den Bischösen die Tensur über den Oruck der Bibeln und Gebetbücher; und doch sollten die Waldenser der vollen Freiheit des Tultus genießen. Sie bestimmte, daß alle Bürger vor dem Gesetz gleich seine, alle Gerichtsbarkeit vom Könige ausgehe; und doch hielt der Clerus seine geistlichen Gerichte noch aufrecht, gab den Verbrechern ein Aspl in seinen Kirchen. Schon im Herbst 1848 verhandelte der Hof von Turin über die Lösung dieser Widersprüche mit dem römischen Stuhle; der Papst aber verlangte,

er selber wolle der höchste Richter sein für die Berbrechen der Geistlichen Piemonts, stellte unmögliche Forderungen, die sogar der bigotte Karl Albert nur durch Stillschweigen beantworten konnte. Mehrmals wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen, doch selbst der fromme Balbo vermochte kein Zugeständniß von der Curie zu erreichen. Seitdem war der hohe Clerus mit dem Papste in das Lager der Reaction übergetreten; den Staat im Staate länger zu ertragen ward unmöglich. Graf Siccardi, ein ausgezeichneter Richter, der auf Cavour's Nath das Portesenille der Justiz erhalten hatte, entwarf jetzt das "ketzerische und pestilenzialische" Gesetz, das die geistliche Gerichtsbarfeit beseitigte. So begann ein Kampf um die Elemente des modernen Staatsledens. Die Wiener Presse spottete: da ringt das liberale Piemont um Güter, die Desterreich schon seit Joseph dem Zweiten besitzt! In Wahrheit bezeichnete diese bescheidene Resorm den Bruch mit uralten Traditionen des savonischen Hauses.

Cavour übersah raich die Bedeutung des Augenblicks. "Gerade in ruhigen Beiten," rief er aus, "bentt ber mabre Staatsmann an Reformen." Die fatholische Rirche, meint er zuversichtlich, hat immer verstanden sich in die Beit zu fügen, und wieder verberrlicht er den unauflöslichen Bund ber Religion und der Freiheit. "Schreitet bochbergig vorwärts auf der Bahn der Reformen, dann wird diefer Thron in unserem Lande jo feste Burgeln ichtagen, daß er nicht blos bem Sturme ber Revolution widersteben fann, jondern, alle lebendigen Rrafte Staliens um fich versammelnd, unfere Ration gur Bollendung ihrer erhabenen Bestimmung führen wird!" Als bieje Borte unter bem Jubel ber Gallerien verhallten, da fragte Mancher, ob das nech ber reactionare Graf des Jahres 1848 fei? Und doch war nur ein Berrbild gerftoben, bas der Unverftand bes Parteihaffes aufgebaut. So lange bie answärtigen Fragen im Borbergrunde ftanden, befämpfte Cavour, mit ben Conservativen vereint, die phantaftischen Plane bes Radicalismus, Die bei ben Dilettanten ber liberalen Bartei allguleicht Gingang fanden. Best mar nicht er befehrt, fondern die befferen Liberalen hatten verzichtet auf ihre foderaliftijden Traume, und feit die Fragen ber inneren Reform das Land beichäftigten, ergab fich fo gleich, bag ber gescholtene Anglomane ben Ibeen ber Liberaten febr nabe ftand. Darum burfte Cavour ben oft wiederholten Bormurf bes Bennnungemediele froben Muthes verlachen. Ate fpaterbin ber Radicale Asproni bem Deinifterprafibenten mit Gelbftgefühl gurief:

"damals erft, im Jabre 1850, bat ber Graf, als ein fluger und geichidter Mann, fich unferen Unfichten genabert" - ba erwiderte Cavour nur mit ber Miene possierlichen Erstannens: "Ihren Unfichten?" - und ein ichallendes Belächter bes Baufes folgte bem abgeschlagenen Angriff. Allerdings loderte fich jest Cavour's Berhaltniß gu den Conjervativen. Er ftand ihnen nahe burch Geburt und perfonliche Reigung, wie durch die lange Baffengemeinschaft im Rampfe mit den Radicalen; boch er fonnte ihren Widerwillen gegen jede Reform und vornehmlich ihre hoffnungslose Ansicht über Italiens Butunft nicht theilen. Richt einen Augenblick hörte Cavour auf, an eine neue Erbebung feines Bolfes zu glauben. Graf Revel hingegen, der bisher mit ihm die Rechte geführt - ein echter Sohn bes altpiemontesischen Abels, ehrenhaft und geschäftstundig, hochangesehen bei der Rechten als ein Minister der weiland abjoluten Krone, bei der Linken nicht unbeliebt, ba fein Rame unter bem Statut ftand - verwarf bie Boffnung auf die terza riscossa als einen Wahn der Italianissimi; er verlangte ein ftrenges Regiment der Gelbitbeichrantung, um bas verlorene Butrauen der Cabinette wieder zu gewinnen. Auch Cafar Balbo wideriprach; er fürchtete, bas Siccardische Befet werde die Gewissen des tatholiiden Boltes beirren.

Zwei Tage nach Cavour's Rebe, am 9. Marg 1850, murbe die Siccardiana von dem Abgeordnetenhause angenommen. Der Runtius protestirte, ber beilige Bater "bob feine Bande gen himmel und betete, ber Gott ber Barmherzigfeit moge von dem Bolte Biemonts die durch feine Gottlofigfeit verdiente Strafe abwenden." Nun braufte über das Land bie vendetta pretina dahin, bas bemagogische Toben bes erbitterten Clerus; ber Ergbischof Frangoni von Turin, ein störrischer Bertreter adlicher und priefterlicher Soffart, forderte feine Beiftlichen offen zum Ungehorfam auf. Der Maffe des Boltes tam der Ernft bes Rampfes erft jum Bewustfein nach bem erichütternden Ende Santa Roja's (5. August 1850). Mit ber tiefen Bergenssehnsucht eines gläubigen Ratholifen verlangte der fterbende Minifter nach den letten Snadenmitteln feiner Rirche, er war bereit zu jeder Erflärung; nur einen Biderruf wollte er nicht leiften, nur die Unterschrift nicht gurudgieben, die er mit Bedacht unter das Siccardifche Befet geftellt. Tagelang ward Cavour's Freund und jein frommes Saus auf Befehl des Erzbischofs gemartert; noch als ber lette Kampf begann, trat ber Pfarrer von S. Carlo an das Bett und drohte mit der Berweigerung bes

driftlichen Begrabniffes. Beiliger Gott, rief ber Rrante, ich habe vier Sobne, fie jollen von ihrem Bater nicht einen geschändeten Ramen erben! So ging er babin, und welches menichliche Befühl follte talt bleiben bei diejen empörenden Scenen pfäffifcher Rachfucht, undriftlicher Bosbeit? Reine Stadt im Bande, die "bem in feinem politischen Glauben Geftorbenen" nicht eine Todtenfeier bereitete. Beftiger von Tag ju Jag erflangen die Angriffe ber liberalen Breffe miber bie Schacherbude ber Clerifei (la Bottega). Der Erzbischof von Cagliari verlor fein Umt, weil er die Befreiung des Bodens von den grundherrlichen gaften als Lirchenraub verdammte. Erzbijchof Franzoni wurde zweimal als Unrubitifter gur Saft verurtheilt; bann ging er nach Lyon, ichleuderte aus der Gerne feine Berwünschungen wider die fegerische Sauptftadt, bie eine Waldenserfirche, eine Bibelgesellschaft in ihren Mauern entfteben fab. Die Clericalen überreichten ihrem tropigen Führer einen Hirtenftab; in Turin aber erhob fich auf dem favonischen Plage ein Obelist, den die Städte Biemonts gur Berherrlichung der Siccardiana errichteten. Savonen, bas ichon bem Rriege gegen Defterreich gleichgiltig zugeschaut, wurde durch diese firchlichen Wirren den Biemontejen ganglich entfremdet. In den ftillen Alpenthalern berrichten die Briefter; fie blidten jegt, wie einft die Radicalen, verlangend hinüber nach bem stammverwandten Franfreich und feiner ultramontanen Berrlichfeit. Das Bolf des Pothals jedoch war feit dem Tode Santa Roja's ber liberalen Sache gewonnen.

Cavour sah längst, daß die unfruchtbare Politik, die sich begnügte den Buchstaben der Verfassung streng sestzuhalten, nicht mehr ausreichte, am wenigsten in der Finanzverwaltung. Der Ehrgeizige ertrug es nicht mehr, nur als Aritiker den Schritten des Ministeriums zu solgen; er wollte herrschen und darum, hatte er nur erst den Fuß im Bügel, sich vorläusig auch mit einem untergeordneten Ministerposten begungen. In einer von fröhlicher Zuversicht strahlenden Rede vertheidigte er am b. Juli die Thaten der Regierung, um ihre Unterlassungsünden desto schärfer zu geißeln. Wir müssen vorwärts — das war der Kern seiner Worte — die Freiheit ist sestgewurzelt im Lande, sie dat die ertremen Parteien nicht mehr zu sürchten. Der Hausdalt eines kleinen Staates, der soeben 250 Millionen sür den Krieg ausgewendet, bedarf einer gründlichen Umbildung. Es geht nicht mehr mit den alten Steuern, die den kleinen Mann undillig drücken — "man ertande diese Bemerkung einem Wanne, der nicht gewohnt ist gewaltsame

oder dramatische Werte zu gebranchen." — Wenn wir durch Ermäßigung der Zölle der Kollswirthschaft froien Spielraum gewähren und die Stenerfraft an den rechten Stellen anzupaden wissen, so lann das Land, das heute mit Mübe zehn Franken zahlt, leicht 25 Franken für den Kopf ausbringen. So zeichnete er in großen Umrissen den Plan seiner eigenen Finanzpolitik. Der Graf hielt seine "Ministerrede"; das fühlte die Regierung, als er drohte sich zur Opposition zu schlagen, wenn in dem neuen Budget das Gleichgewicht des Staatshaushalts nicht hergestellt würde. Nach Santa Roja's Tode schlug Azeglio vor , Cavour mit dem Handelsministerium zu betrauen. "Ich will wohl," meinte der König lachend, "aber der Mann wird Euch alle aus dem Sattel heben!" Azeglio ahnte dasselbe und sagte, nachdem er den neuen Genossen eine Weile im Umte wirken gesehen: "Mit diesem Kerlchen muß ich's machen wie Ludwig Philipp; ich trage nur die Krone und darf nicht regieren." Um 11. October trat der Unverweidliche in das Amt.

Auch Cavour's leichter Sinn war mahrend ber grimmigen Parteifampfe der jungften Jahre dann und wann vom Digmuth überwältigt worden. "In jolden Beiten," ichrieb er einmal, "werden die politischen Manner raid vernust; ich bin es ichon halb, bald werde ich es gang fein." Als Minifter fand er raich feine frijche Spannfraft wieder. Mit feinem Gintritt in bas Cabinet begann die Biedergeburt bes Staates - eine Beit ber Sammlung und Erhebung, die ihrem Leiter ju noch höherem Ruhme gereicht als ber offene Kampf, und fich als ein beicheibenes Gegenbild neben bie Epoche Stein's und Bardenberg's ftellen barf. Gine Politif bes Freihandels im großen Stile jollte ber ermatteten Bollewirthichaft Erftarfung bringen; Biemont murde mit ber Schweiz ber erfte Staat bes Festlands, ber bem Borgange R. Beel's entichloffen folgte. "Unfer Gewerbfleiß muß endlich binauswachfen aus feiner ewigen Jugend, aus bem garten und intereffanten Alter, bas Schut und Pflege fordert; feine Ration ber Welt hat jemals burch Schungolle gewonnen!" - Warum boch magte, ber jo guverfichtlich iprach, als Minifter nicht, mit Ginem Schlage burch ein Bejeg bas Spftem bes freien Bandels einzuführen, wie er es jo oft gefordert hatte als Abgeordneter? Warum jog er vor, Sandelsvertrage mit Belgien, England, Franfreich, jogar mit Defterreich abzuschliegen und jo auf

weitem Umwege gur Berabjetung ber Bolle gu gelangen? - Die Rubnbeit seiner freihandlerischen lleberzeugung marb von den Landsleuten noch taum verstanden; selbst Gioberti flagte, durch diese Experimente Cavour's werde Piemont erniedrigt zu einem anderen Portugal, einem Brudentopje Englands. Obgleich Ligurien allein bem Bandel und ber Schiffahrt, bas Bothal vornehmlich bem Acerban lebte, ber Freihandel alfo burch die Ratur der Dinge geboten ichien, jo erflang boch von allen Seiten ber Silferuf ber Producenten - am lauteften unter den Tuchfabritanten, die heute Cavour's Undenten fegnen, und unter ben Raufleuten von Genua, die gehn Jahre fpater bem Reugrunder ihres Wohlftandes eine Bildfäule in ihrer Borje errichteten. In bem Parlamente wuche allmählich ein tüchtiger Stamm ernfter, berufemäßiger Politifer heran; mancher Dilettant verichwand aus dem Sauje, da die Abgeordneten feine Taggelder bezogen. Bei der Mehrheit herrichte ein wohlmeinender Liberalismus, eine warme nationale Gefinnung, welche den patriotischen Ginn bes Gegners ritterlich anerfaunte. Aber die vollswirthichaftliche Bildung ftand felbft bier jo niedrig, daß ber Minister einmal einen Zweifampf mit einem ichusgöllnerischen Abgeordneten burchfechten mußte. Da endlich auch die Clericalen die wirthichaftliche Ungft Savoyens für ihre Barteizwecke ansbeuteten, jo mußte ber Borichlag einer allgemeinen Bollerniedrigung unfehlbar icheitern an bem gemeinsamen Widerstande der Fabrifanten, der Rajes und Delproducenten, ber ungabligen aufgescheuchten örtlichen Butereffen. Die Bandelsvertrage bagegen, die immer einzelnen Brovingen, einzelnen Zweigen der Production Gewinn versprachen, boten bem flugen Minifter ben Bortheil, die Wegner zu theilen.

So gelangte das Parlament zur Freihandelspolitit, ohne es recht zu merken, und als die Berträge mit einer in dem alten Piemont unerhörten Schnelligkeit zum Abschluß gelangt waren, konnte der Graf, zum Entsehen vieler Hörer, triumphirend rusen: "wir sind zu Ende gekommen mit einer der gründlichsten Bollresormen, die je in Europa gesehen wurden." Auch dieser Ersolg wurde nur möglich durch die eindringende Beredsamteit des Handelsministers, durch eine Reibe von Reden, welche als ein umfassender Lehreursus der Handelspolitif der Uebersehung in sechgliche wohl würdig waren. Ein mächtiger Geist verbreitet bier sein Licht über die Grundsragen der Bollswirtbichaft. Er ipricht mit unumwundener Ossenbeit — das lo dieo schiettamente bleibt sortan ein stehender Ausdruck in Cavour's Reden — und mit

der alten hoffnungsvollen Frische: die beschränkte Selbstsucht der Industriellen wird der besteren Einsicht in den eigenen Bortheil weichen, und sollte der Haß gegen das Cabinet uns über den Kors wachsen, so bleibt noch ein unsehlbares Mittel: "man wechselt die Minister und bält die Resormen ausrecht!" Aber auch einen politischen Zweck versielgte und erreichte Cavour durch den Umweg der Handelsverträge: zwischen den Piemontesen und den Bölfern des Westens entstand ein regerer Austausch der Waaren und Gedanken, der vereinsamte und versehmte Turiner Hof wurde wieder eingeführt in die Staatengesellschaft, die Gesimmung der Westmächte freundlicher gestimmt. Fürst Schwarzenderg schried zornig: Piemont will den Beistand Englands für Italien durch seine Handelspolitik erkausen — und gründete seinen Zollwerein mit Wodena und Parma als einen Damm wider die Turiner Propaganda.

Cavour arbeitete an bem Gifenbahnnete, bas ben gangen Staat bedecken follte, prüfte die gewaltigen Plane für die lleberschienung bes Mont-Cenis und des Apennins, erflärte fich fühn jogleich für den Bahnban mit zwei Geleifen. Das Capital ber Nationalbanf wurde verdoppelt, dann vervierfacht; benn jeder Staat mit ichwunghaftem Berfehr, erflärte ber Minifter, bedarf einer centralen Creditanftalt, nur foll fie die Entstehung fleiner Privatbanten eber fordern als verhindern und nie zur Staatsanftalt werden. Mit Borliebe forgte Cavour für ben Bandel Liguriens: "Genua foll uns bald zu reich werden, um noch an Aufftande zu benfen." Er faßte ben allzu feden Blan, eine birecte Dampfichiffahrt zwijchen Genua und Umerifa einzurichten, hoffte fogar einen Theil der deutschen Auswanderung über die ligurischen Bafen ju leiten. Co follte die Beimath des Columbus mit ihrer ftarfen Abederei im transatlantischen Bertebr eine Beschäftigung finden, Die ihr bas enge hinterland nicht bot, die llebergabt ber fleinen ligurifchen Fabrzeuge verdrängt werden durch die großen Schiffe, welche ber moberne Sandel liebt. - Biemont mar endlich, allein unter ben Staaten ber Halbinjel, eingetreten in das bewegte Treiben ber modernen Boltswirthichaft; auch die Speculationswuth bes Bonapartismus ichlug oftmals in ungeftumen Wogen nach Turin hinüber. Der handelsminifter aber verichmabte, ben Urgt fur bies Fieber ju fpielen, er jagte oft: Praventivmagregeln muffen, jo lange nicht Engel regieren, mehr Butes unterdrücken als Bojes verhindern. Bu allererft die Gelbitbilfe der Burger follte Die jocialen Leiden beilen; faum in's Umt getreten, fragte

300 Capour.

der Minister bei den Bürgermeistern an, ob sie die Brotsteuer in ihren Gemeinden nicht abschaffen wollten; vor einem Besehle seien sie sicher. Er erwartete bestimmt von dem neu erwachten wirthschaftlichen Leben die Heilung der zerrütteten Finanzen; "ich sordere den klügsten und sparsamsten Steuerpflichtigen heraus, sein Einkommen zu vermehren, ohne daß ein entsprechender Theil davon in die Staatstaffen fließt!"

3m Auslande fprach man längft von dem Minifterium Cavour. Der Mann aber, der allein burch ichöpferisches Birten den Ruf des Cabinets in ber Welt aufrecht hielt, empfand täglich schwerer, wie wenig er auf die Mehrheit seiner Amtsgenoffen gablen tonnte. Die Nation erwachte langfam aus tiefer Entmuthigung; Die Batrioten babeim, Die tausend Berbannten in der Fremde arbeiteten wieder an einer neuen Erhebung, mit jener glübenden, nervojen Leidenschaft, jener unbedingten Singebung, bie diefen Jahren ber Borbereitung ihre Beihe gab. Und daß zu ber Leidenschaft auch die Ginsicht nicht fehlte, das bewährte Bioberti's lettes und größtes Werk, bas Rinnovamento (1851). Kein Bunder, daß die beiden unförmlichen Bande von Taujenden verichtungen wurden; benn aus myftischem Schwulft, aus pathetischen Standreden wider "ben fojafijden Gegenpapft und den Nachfolger Barbaroffa's", aus ben Brablereien einer rechthaberischen Gitelfeit, Die für Cavour nur einige herablaffende Worte halben Lobes übrig hatte, trat doch überwältigend ber leitende Gedanke hervor: auf das ichwache Morgenroth der "Auferstehung" foll der lichte Tag der "Erneuerung" folgen, auf bas Parteiengewirr bes Jahres 48 eine geordnete Bewegung, die in fester Mannszucht der Dictatur Biemonts zu gehorchen hat. Go war das Renguelfenthum verweltlicht, fein Prophet übergegangen in bas piemontefiiche Lager. Cavour bat bem muftijchen Abbate biefen Muth ber Selbstverleugnung nie vergeffen und fpaterbin oft geaußert: "wir wollen Stalien die von Gioberti zuerft erbachte Erneuerung geben."

Aber berweil die Ansprüche ber Patrioten an die Krone von Savoven sich steigerten, ward in Paris der Staatsstreich vollzogen. An allen Hösen erhob die reactionäre Partei frohlodend ihr Haupt. Die Wiener Hosburg sorderte, im Berein mit ihren Basallenstaaten, die Beseitigung des liberalen Unwesens in Piemont; von Azeglio stolz zurückgewiesen, schlug sie den Tuilerien vor, durch gemeinsame Einmischung den gesährlichen Nachbarstaat zur Aube zu bringen, und Ludwig Napoleon versprach zum mindesten, sein Gesandter Butenval solle in Turin

strenge Aufsicht üben. Wie konnte der kleine Staat gegen solche Mißgunst der Nachbarn sich behaupten, so lange er selber dastand als ein unsertiges Gemeinwesen, das vom constitutionellen Staatsleben nicht viel mehr besaß als eine Berfassungsurtunde? Sollte man den Genossen Mazzini's auch sernerhin überlassen, sich als die einzigen Bertreter des nationalen Gedankens zu gebärden? Und war nicht in solcher Zeit die Nachsucht der mächtigen Reaction ungleich mehr zu sürchten als die Thorheit der zu Boden geworsenen Demokratie?

Auf wen batte die Regierung zu gablen in bem begonnenen Rampfe mit bem romijden Stuble? Graf Revel, ber Führer ber Rechten, war von Cavour joeben nach England geschickt worden, um eine Anleibe abzuichließen. Er hatte, obwohl ein Begner ber neuen Sandelspolitif, ben Auftrag geichickt und ehrenhaft wie immer vollzogen, aber er brachte aus der Fremde die lleberzeugung beim, eine Menderung des Wablgesetes und bes Prefigesetes sei burch bie reactionare Stimmung der großen Machte geboten. Sinter ihm ftanden die bigotten Savonarden Deviry und Beauregard und jener la Margberita, ber einst die Lehren des Mariana, den Bernichtungefrieg wider feperifche Könige, vertheidigt hatte. Sinter Diejen redlichen Gegnern gar die wilde Meute ber pfäffischen Demagogen, welche beffen fein Behl mehr hatte, baß fie die Unordnung wolle, um gur rechten Ordnung ju gelangen. In feinen frommen Zeitungen las ber Savonard ichaubernd, 60 Millionen feien fpurlos aus ben Staatstaffen verschwunden. Roch hielt Azeglio's Unsehen die Fractionen der Rechten nothdürftig gufammen; boch bei den Debatten über bie Bandelsvertrage ftand ein großer Theil ber minifteriellen Rechten gegen die Minifter, bas Cabinet fiegte nur durch ben Beiftand ber Opposition.

Sollte diese verkehrte Welt sortdauern? Man regiert nicht auf der Spige einer Nadel, meinte Cavour unwillig; die Bildung zweier starker regierungsfähiger Parteien nach englischer Weise galt ihm sein Lebtag als die Boraussehung gesunden parlamentarischen Lebens. Man bedurste einer starken zuverlässigen Mehrheit, um gegen Rom und Cesterreich, gegen Savopen und Genua, gegen Ultramontane und Radicale zugleich den ungleichen Kampf zu wagen, und diese Mehrheit war nur zu gewinnen durch die Verständigung mit dem linken Centrum, das unter Rattazzi's Führung stand. Zwischen Cavour und dieser Partei des liberalen Turiner Bürgerthums lag die tiese Klust, welche

ben felbständigen Staatsmann von dem vulgaren Liberalismus trennt. Er hatte oft der Opposition unter dem Beifall der Rechten gugerufen: 3br wollt nach frangofischer Beije die Unterdrückung ber Rirche! oft ihr vorgehalten: 3hr macht bie Regierung fur jeden Uebelftand in ber Gefellichaft verantwortlich; beißt bas nicht ber Staatsallmacht in die Bande arbeiten? Er fannte die innige Berwandtichaft, die den flachen Liberalismus mit ber Bureaufratie verbindet. Die ariftofratiichen Liberalen, die Freunde ber Gelbitverwaltung, wie Rarl Alfieri und Boncompagni, ftanden der Ueberzeugung des Minifters naber als dieje Bourgevifie, der jede felbständige örtliche Gewalt leicht als ein Trümmerftud bes Fendalismus verdächtig wurde. Und wie viel würdiger ericbien der ritterliche Azeglio als biefer glatte Rattaggi, ber alle Fechterfünfte des Abvocaten im Barlamente entfaltete, der fich einft ichmiegfam den Launen Karl Albert's gefügt, bann als ein unterthäniger Bofmann ben neuen König und feine Unfitten gewähren ließ. In Diefen Kreisen galt das Wort: il est de la bande, il faut le pousser! Hier fprang man über fittliche Borurtheile mit einer Recheit binmeg, welche bald, nach Rattaggi's Beirath, noch unbefangener auftreten follte. "Faft noch als Kind" hat Frau Rattazzi die Soirées d'Aix les Bains geidrieben, und wahrhaftig, die helle Linderunschuld bes zweiten Raifer reiche lächelt aus biefen Blattern. Gleichviel - bie Partei bes linken Centrums war die ftartfte in bem Parlamente, fie vertrat die öffentliche Meinung in bem Mernlande des Staates, nur durch fie fonnte Cavour bas Saus beberrichen; fie mar bereit ben Rampf mit Rom entichloffen weiterzuführen und befannte fich zu bem Programme bes Bandelsminifters: "bas Statut mit allen feinen Früchten und Conjegnenzen!" 3br Gubrer blieb eine Macht auf ber Rednerbuhne wie in ber Preffe, und bie Lobfpruche ergebener Febern liefen gulest ftets auf ben Gas binaus: "bie Regierungsgewalt tommt zu Urban Rattaggi, nicht er gu der Regierungsgewalt!" Nichts ift verftändlicher als das leife Anwinken ber beideidenen Große. Cavour naberte fich bem gewandten Bartei führer, und nur Giner seiner Amtsgenoffen ftand ibm bei folder Edwenfung fest gur Geite: ber unermubliche Romagnole Farini, ein befehrter Demofrat, burch ben Grafen in bas Cabinet eingeführt.

Ein settsamer Anlaß brachte die Berschiebung der Parteien an den Tag. Der Pariser Staatsstreich erweckte Cavour's vaterländische Orffnungen; er abnte, diese That werde Bewegung bringen in das Stillieben des Welttheils. Die Masse der Liberalen dagegen, in Pie-

mont wie überall, überhäufte den neuen Despoten mit lanten Berwünschungen. Das Bolt frente fich ber gugellofen Beftigfeit feiner Preffe, fab barin ein Beiden ber ftolgen Unabbangigleit bes fleinen Landes. Der Sof aber follte alsbald die Empfindlichleit des Rapoleoniben fennen lernen. Wenige Tage nach bem Staatoftreiche tam ein Minister ju bem piemontesischen Gefandten in Baris, versicherte feier lich, daß Biemont und feine Berfaffung auf Franfreiche Beiftand gabten fonne, und forderte als ein Unterpfand ber Freundschaft ftrenge Dagregeln wider die Glüchtlinge und die Preffe; gulest erboten fich bie Tuilerien freundnachbarlich, ben gefährlichsten Demagogen Italiens eine Bufluchtsftätte in Cavenne anzuweisen. Diese Zumuthung wies Uzeglio ftolg und fest gurud; boch brachte er endlich einen Bejegentwurf ein, wonach fünftigbin die Breffe, wenn fie fremde Souverane beleidigt batte, vor rechtsgelehrten Richtern, nicht mehr vor Geichworenen Rede fteben follte. Darin lag - was auch bie Minifter betheuern mochten - ein Befenntniß ber Abhangigfeit vom Auslande; indeg bie Rothwendigfeit bes Schrittes, Die Unmöglichfeit, mit den beiden mächtigen Nachbarftaaten zugleich in Geindschaft zu leben, war unverfennbar. Sofort ichöpften die Confervativen frijche Hoffnung; General Menabrea schloß mit ber Conjequeng des Mathematiters, auf dieje erfte beichränfende Dagregel muffe bie Bejeitigung bes Prefigefetes folgen. Um 5. Februar 1852 hielten bie Minifter am Bette bes erfranften Uzeglio ihren Rath; Cavour zog ungeduldig einen Collegen abseits an das Fenfter: "diefer Menabrea wird mir langweilig, ich habe Luft auf feinen Beiftand zu verzichten." Bon ba ging man in die Gigung bes Barlaments, und bier magte Cavour, im Ginvernehmen mit Farini, einen feden Sanditreich. Er vertheidigte die Borlage der Regierung; auf die Rlage der Opposition: "man verlett die Principien," gab er die Untwort: "die großen Phrasen, die großen Grundfage haben oft bie Staaten gu Grunde gerichtet." Aber zugleich verfprach er eine entichloffene Politif der Reformen und erflärte, bag er auf Rattaggi's Beiftand hoffe: "dieje Bilfe wird unferen Weg ebenen!" Go war, wie Graf Revel entruftet bemerfte, Cavour's Scheidung von der Rechten (das divorzio) vollzegen, die Che (das connubio) mit dem linten Centrum abgeichloffen. Für einige Wochen beschwichtigte ber Ministerpräfident ben Unfrieden unter ben Genoffen. Doch ichon im April, bei den Debatten über den frangofifden Bandelevertrag, wiederholte Cavour feine Erflärung. "3ch weiß," rief er ben Savoyarden auf der Rechten

gu, "daß wer in so schwierigen Zeiten in das politische Leben eintritt, auf die größten Enttäuschungen gefaßt sein muß. Sollte ich auch verzichten auf alle Freunde meiner Kindheit, follte ich auch meine liebsten Befannten sich in bittere Feinde verwandeln sehen — niemals werde ich die Grundfäge der Freiheit aufgeben, denen ich meine Laufbahn gewidmet habe." Im Mai, als das Haus fich einen neuen Präsidenten mählte, lentte Cavour — abermals hinter dem Rücken der Minister die Stimmen auf Rattazzi. Es ging nicht ab ohne jene rücksichtslose Gehässigteit, welche sich unvermeidlich einstellt, sobald politische Freunde fich trennen: Cavour verbarg es kaum noch, daß er den Ministerpräsis benten zu fturgen und felber an die Spite einer neuen Regierung gu treten dachte. Azeglio murde von der Bunde, die er einst bei dem Rampfe um Vicenza empfangen, immer wieder auf das Lager geworfen; ermüdet schrieb er einem Freunde: "Gott bewahre Sie davor leitender Minifter zu werden!" Doch "biefe Ohrfeige" wollte er fich nicht bieten laffen. Gine Miniftertrifis erfolgte; die fremden Gefandten verlangten dringend eine conservative Regierung. Azeglio bildete, auf des Königs Wunsch, ein neues Cabinet ohne Cavour und Farini.

Der Anschlag des Grafen war mißlungen; er empfand die Niederlage sehr schmerzlich, doch er verschmähte, klug und edel, gegen die verlaffenen Freunde eine spftematische Opposition zu beginnen. Er reifte in den Weften, traf in Paris mit Rattaggi gusammen, und nach einem Gespräche der Beiden mit Ludwig Napoleon stand Cavour's Urtheil fest: das neue Regiment wird dauern, nur von der Wildheit der ultramontanen Reaction droht ihm Gefahr; die gerühmte Friedensliebe des Bonapartismus wird uns fund werden durch eine ausgreifende europäische Politik! Als er im Herbst heimkehrte, fand er die Patrioten hochaufgeregt durch den Tod des Propheten Gioberti, den Berkehr mit Rom abgebrochen, die katholische Partei tobend wider den Gesetvorschlag über die Civilehe, der den Liberalen nicht genug that. Azeglio, bei hofe als ein unerschrockener Tadler unbeliebt, mußte dulden, daß die Erziehung des Thronfolgers einem Schüler des vertriebenen Erzbischofs, Billet, anvertraut wurde. In Rom verhaßt schon seit seinem schönen Buche über die Romagna, verfeindet mit dem frangösischen Gefandten, gebot er daheim, ohne ben Beiftand bes linken Centrums, nicht mehr über die Mehrheit des Parlaments. Das Risorgimento, das lange zwischen den hadernden Freunden geschwankt, verkundete jest: Cavour wird durch das öffentliche Gewissen gerufen die constitutionelle

Partei herzustellen! Da gab Azeglio den unhaltbaren Bosten auf. Der König berief Cavour zu sich, beauftragte ihn ein neues Cabinet zu bilden und die Versöhnung mit der Curie herbeizuführen. Graf erklärte offen, bei der tiefen Verstimmung des Papstes könne er ben firchlichen Frieden nicht wiederherstellen; eine Unterredung mit dem Erzbischof Charvag von Genua, die er auf Befehl des Königs abbielt, zeigte nur von Neuem, wie fern er den Clericalen ftand. versuchte Victor Emanuel, gedrängt von den beiden Röniginnen, durch ein Ministerium Balbo-Revel den Papft milder zu stimmen; doch Graf Revel felbst gestand, seine Partei habe feine Stute im Lande, und bem Vatican war auch jett noch fein Zugeftändniß zu entreißen. So blieb nur übrig den Weg der Reformen muthig weiter zu verfolgen. Berblendung des römischen Stuhls führte ben Grafen an das Ruber bes Staats: am 4. Novbr. bilbete Cavour fein Cabinet, bas "große Ministerium" der Italiener. Der entlassene Minister aber antwortete luftig, als der König ihm den Annunciaten-Orden und damit den Rang eines Betters der Dynastie anbieten ließ: "Ich finde es nicht paffend, daß Seiner Majestät Bermandte Bilder verkaufen." Frohen Muthes griff er wieder zu seiner geliebten Palette und schrieb: "Ich verlasse meinen Wachtpoften: ein Anderer zieht auf. Dieser Andere ift von einer teuflischen Thätigkeit, fehr aufgeweckt an Leib und Seele, und bann macht es ihm so viel Vergnügen!"

Der Andere, dem das Regieren so viel Bergnügen machte, sprach den leitenden Gedanken seiner Berwaltung in dem Sate aus: "Es ift unmöglich, eine nationale, italienische Bolitik dem Auslande gegenüber zu verfolgen, ohne im Innern liberal und reformatorisch zu sein." Sein "Unionsminifterium" sollte der Revolution einen Damm entgegenwerfen, der Welt den Unterschied despotischer und constitutioneller Staaten zeigen; bergeftalt hoffte er das moralische Ansehen Desterreichs und feiner Bafallenftaaten zu erschüttern und "das alte Märchen" zu widerlegen, als könnten die Rtaliener weder Ordnung noch Freiheit Für die Leitung der Berkehrsanftalten befaß die Regierung schon seit drei Jahren ein glänzendes technisches Talent an dem venetiani= ichen Flüchtling Paleocapa, einem alten Solbaten bes napoleonischen Königreichs Italien. In dem Kriegsministerium schaltete La Marmora etwas vedantisch und langsam, doch mit einer Willenstraft, die er als Feldherr nicht bewährt hat; die Einheit der Armee wurde durch die Aufhebung der Provinzial-Regimenter befestigt, das Aufrücken in die

höchften Stellen auch ben burgerlichen Talenten geftattet, bas Offiziercorps von allen unbrauchbaren Elementen gefäubert. Das fleine Beer stand bald in Mannszucht und Ausbildung weit höher, als die heutige italienische Armee. Der Juftigminifter Rattaggi grundete Sandelsgerichte, schuf eine Neuordnung des Civilprocesses, ftand dem Prafibenten als ein geschickter entschloffener Ramerad zur Seite, also daß Rattazzi's Herolde, die Migliotti, Berti, La Barenne, von der innigen Freundschaft der Beiden ergählen konnten und der Juftigminifter felber in seiner Bescheidenheit sich für die Seele des Cabinets hielt. Aus ber Berwaltung verschwanden die letten Spuren des Militärstaats, die Polizei fiel ausschließlich den Civilbeamten anheim, aber die von dem Grafen verabscheute Centralisation blieb aufrecht. Denn noch erstaunlicher als die Kühnheit dieser Reformpolitik ift ihre vorsichtige Mäßigung; in ihrem Leiter verförperte sich jene Mischung grundverschiedener ja entgegengesetter Beiftesfräfte, welche ben großen Staatsmann macht. Umgeben von radicalen Himmelsfturmern begnügten fich die Liberalen Piemonts nur an einige wunde Stellen des Staates die heilende Hand zu legen; Biele empfanden, daß man in provisorischen Buftanden lebe, forderten eine stramme bureaufratische Berwaltung, um die Kräfte gu sammeln für den nahen Rrieg. Auch für die Hebung des Bolksunterrichts geschah wenig; man fühlte schmerzlich, daß dem großen Volkswirth diese Interessen fern lagen.

Von allen inneren Staatsfragen hingen die firchlichen Bändel amfestesten mit der nationalen Politik zusammen. Es war längst fein Geheimniß mehr, daß der Abfall des Papftes von der Sache Staliens fo schnell nicht erfolgt wäre, wenn nicht die Hofburg versprochen hätte alle Ansprüche der Kirche zu befriedigen. In den folgenden Jahren verständigten sich alle italienischen Staaten durch Verträge mit Rom: die Solidarität der conservativen Interessen schloß ein festes Band um die Hofburg und ihre Bafallen. Welche schneidige, mit gewandter Bosheit gehandhabte Waffe gewährten diese Concordate den Biemontesen! Wie war doch das stille Turin der altköniglichen Tage ver-Auf den Gallerien im Palaste Carignan drängten sich die Hörer, in allen Kaffeehäusern eifrige Zeitungsleser. Man verschlang die geiftreichen Sonntagspredigten des Pfaffenfeindes in der "Unione", durchwühlte noch lieber "ben schwarzen Sach" der Turiner Bolkszeitung, worin alle möglichen und unmöglichen Unsauberkeiten der Clerisei sorg= fam aufgesammelt lagen. Ueberall erklang ber Ruf: " Rrieg ben Pfaffen,

Einziehung der geiftlichen Güter, die von Rechts wegen dem Bolke geboren!" Cavour ahnte tief bekummert, wie schwer dieser Kirchenftreit Die Sittlichkeit ber Nation zu gefährden drohte. Er erblickte mit Sorge unter ben Rämpfenden freche Materialiften, radicale Schwärmer, die den Clerus zu der Einfachbeit eines erträumten Urchriftenthums zurudzuführen dachten. Ihm war fein Zweifel, dies katholische Bolf muffe, losgeriffen von der alten Kirche, der Berwilderung verfallen. Aber fo lange die Kirche die Unabhängigkeit des Staats nicht zugestand, wollte ber Staatsmann auch die unbedingte Rirchenfreiheit, die sein Ibeal blieb, nicht gewähren, nicht verzichten auf das Recht der Oberaufficht, bas ber Staat gegen ben Migbrauch geiftlicher Gewalt in Sanden hielt. Ueber die schwebende Kirchenreform hatte der Graf schon vor Jahren geurtheilt: folche Bersuche schneiden so tief ein, daß fie, einmal begonnen, bis zum Ende durchgeführt werden muffen. Darum hielt er tapfer aus, obgleich die europäische Meinung, und mit ihr die Börse, noch für den Bapft Bartei nahm. Die Civilehe, die er einft hatte ver= meiden wollen, erfannte er jest als unentbehrliches Mittel, gehäffige Bandel zwischen ben beiden Gewalten abzuschneiden; doch der Senat, eingeschüchtert durch die Drohungen Roms, verwarf das Gesetz.

Dann rückte Rattaggi in's Feld gegen die todte Sand und die Uebergahl der geiftlichen Genoffenschaften. Auch Biemont frankte an ben Folgen der Bolitif der Bapfte, die im Mittelalter den italienischen Epistopat vermehrten und vermehrten, um auf den Concilien mit einer starten zuverläffigen Manuschaft auftreten zu können. 41 Erzbischöfe und Bischöfe regierten die Heerde des kleinen Konigreichs; unter 214 Einwohnern war Giner geiftlich, auf der Insel ichon unter 127 Giner. Man zählte 1417 Canonicate und an 18,000 Klofterinsaffen. Einkommen der Kirche betrug über 17 Millionen, mehr als der gesammte Ertrag ber Grundsteuer im Staate, und doch konnten Hunderte armer Pfarrer nur durch Staatszuschüffe ihr Leben friften. Jest verlangte ber Staat: Beffeuerung ber tobten Sand; Unterbrückung aller firchlichen Genoffenschaften, die nicht der Erziehung, der Predigt, der Rrantenpflege dienen; Beseitigung aller Pfrunden, denen fein geiftliches Amt entspricht, besgleichen aller Canonicate in ben fleinen Städten. Aus dem also gewonnenen Kirchengute wird eine Kirchenkasse gebildet, welche, vom Staate verwaltet, den Mitgliedern der aufgehobenen Stiftungen eine Benfion, den armen Pfarrern ein genügendes Ginkommen gewährt. Der Papft bedrohte mit der Excommunication Jeden, der für

biefe Gefete ftimme ober fie ausführe. Unter den frommen Melplern im Thale von Aosta brachen Unruhen aus; Cavour's Bruder Gustav nannte den Entwurf communistisch. Selbst unter den Liberalen fragten Ginzelne: wo denn das Bereinsrecht der freien Piemontesen bleibe? Die Demokratie ichalt auf die Halbheit des Ministeriums, verlangte die unbedingte Unterwerfung der Geiftlichen unter die Wehrpflicht und ähnliche Schritte ber Rache. Cavour bewährte in langen fiegreichen parlamentarischen Rämpfen den vornehmen Sinn des Staatsmannes, der die Leidenschaften der Parteien übersieht. Reinen Schritt wich er ab von seinem Mittelwege: Die Ginziehung fammtlicher Kirchengüter schafft entweder einen servilen Clerus, wie der ruffische, oder eine fanatische Secte; blickt nur hinüber nach Savopen, wo die Jacobiner längst mit dem geiftlichen Gute aufgeräumt haben! Wie die Turiner Universität, endlich der geiftlichen Bevormundung entledigt, der Unterrichtsfreiheit genießt, so soll auch der Staat die theologischen Seminare mit seiner Aufsicht verschonen; denn "wo ift die Freiheit, die keine bitteren Früchte bringt? Ift es ben Clericalen einft, da fie über die weltliche Gewalt geboten, nicht gelungen den Triumph der liberalen Ideen zu verhindern, um wie viel minder heute, da wir sie mit der Schule, der Presse und dem freien Worte bekämpfen können!" - Und wie er vormals, da die Revolution die Gesellschaft Jesu vertrieb, für die polni= schen Jesuiten als für die Märtyrer einer mighandelten Nation sein Fürwort eingelegt hatte, so erklärte er jett, eher wolle er seinen Minifterposten verlassen, als die segensreiche Genossenschaft der barmherzigen Schweftern aufheben. Die Staatsfirche blieb aufrecht. in Turin und Genua genoffen die Nichtkatholiken unbedingter Freiheit des Gottesdienstes; in den Provinzen mußte eine milde Praxis aushelfen.

Die Curie wollte nichts sehen von allen diesen Beweisen der Mäßigung. Sie stellte maßlose Forderungen, sie verlangte, daß selbst das letzte Sicherheitsmittel des Staats gegen den Clerus, der Recursus ab abusu, fallen müsse, tadelte laut, daß man den Mauritiusorden einem Protestanten verliehen habe. Auch den Municipalgeist wußte die katholische Partei gewandt auszubenten: Piemont, rief man, gehört nicht mehr den Piemontesen, sondern den Farini und Valeocapa und den journalistischen Schreiern aus der Fremde. Und gerade jetzt, in den ersten Monaten des Jahres 1855, wurde das königliche Hausschwer heimgesucht. Rasch nach einander starben die beiden Königinnen

hinweg und der Herzog von Genua, der ritterliche Bruder Victor Emanuel's, der oftmals vor der Ueberstürzung der Liberalen gewarnt hatte. Abermals schwankte der König; sein unsreies Gemüth zitterte vor dem Finger Gottes, der drohend aus den Wolken winkte; gleich ihm Tausende im Lande. Tiefe Trauer lag über dem treuen Bolke, wie einst nach dem Tode Karl Albert's. Eine neue Ministerkrisis erfolgte, die Priester hofften auf einen Staatsstreich. Da trat Azeglio mannhaft ein für die Sache der Reform, zuerst als Schriftsteller, dann in persönlicher Ansprache an den König. Soll ein mönchisches Känkesspiel, schrieb er entrüstet, in einem Tage das Werk Ihrer ganzen Resgierung zerstören? — Der König kämpste und überwand. Die Gesetze Rattazzi's brachten das Werk Siccardi's zum Abschluß. Im Frühjahr 1855 stand das Ministerium fester denn je.

Die Einziehung eines großen Theiles der Rirchengüter gereichte ber Bolkswirthschaft zum Bortheil, aber die Finangen litten, da bie Rirchenkaffe fteigende Buschüffe vom Staate verlangte. Auf daffelbe Ergebniß lief die gesammte Wirthschaftspolitik des Ministers hinaus. Mit raftlofer Thätigkeit murben die alten Plane wieder aufgenommen, die Eisenbahnen in der Ebene und im Apennin vollendet, der Tunnelbau am Mont-Cenis begonnen. Auch das auffässige Savoyen erhielt seinen Schienenweg, Nizza und die Insel ein neues Straffennet. Ein unterseeischer Telegraph verband Ligurien mit Cagliari. Die Buchergefete waren beseitigt, bas Briefporto um faft 40% herabgefett. Selbft dem Rleinen und Rleinsten galt die Aufmerksamteit des Ministers: er ruhte nicht, bis seine Tabaksregie eine rauchbare Cigarre für das arme Bolf zu Stande brachte - die Cavourina, die jedem Nordländer ebenso unvergeflich bleibt wie die Mücken Italiens. Die Industrie-Ausstellung im Schlosse Valentin bezeugte, wie ruftig in den fechs Jahren seit 1850 der Gewerbfleiß vorgeschritten war; ein halbes Jahrgehnt später, als bas einige Stalien zum erften male in Florenz seine Gewerbserzeugnisse ausstellte, ichlug Biemont, zum Erstaunen der Welt, alle anderen Provinzen aus dem Felde. Der Arbeitslohn ftand hoch, die Berzehrung der wichtigften Rohftoffe in Savoyen hatte fich verdreifacht. Der Aderbau verwendete, ftatt der alten unförmlichen Geräthe, tüchtige im Lande gefertigte eiserne Maschinen, verbrauchte jähr= lich gegen 8 Millionen Tonnen Guano, während noch vor wenigen Jahren ber Minifter allein auf feinen Gutern bas neue Dungmittel versucht hatte. Die Ausfuhr der Seidenwaaren mar in 22 Jahren

von 366,000 auf 925,000 Kilogramm, die Einfuhr der zur Berarbeistung bestimmten Baumwolle von 28,000 auf 120,000 Quintal gestiegen; die Eisenbahnen brachten einen Rohertrag von 16 Millionen.

Tropbem fand fich die Nation nur langfam in das freie Berkehrsleben. Die Bevölkerung ftieg in gehn Sahren blos um eine Biertelmillion; Auswanderungen und Bankrotte befundeten die zweischneibige Wirfung des neuen Speculationsgeiftes. Noch im Berbft 1853 bedrohte eine tobende Masse den Palast des Ministers, dem man die hoben Kornpreise schuld gab. Die Beseitigung der Körnzölle fam vornehmlich ber ligurischen Rufte zu Statten, und als ber neue mächtige Safendamm mit feinem Leuchtthurme bas majeftätische Salbrund bes Hafens von Genua erweiterte, ba durfte Cavour fich ruhmen, feine Regierung habe Größeres für die Wohlfahrt ber Stadt geleiftet als weiland die Republik. Dennoch verharrte Genua in seinem unbandigen Trope. Ein englischer Ingenieur mußte die Untersuchung des Safens vornehmen, da die Stadt fich deffen weigerte, und bei der Ginführung der neuen Tranksteuer sah sich der Minister gezwungen, den Gemeinderath aufzulösen. Fast ebenso rasch wie der Volkswohlstand wuchsen die Auflagen des Staates und der Gemeinden. Cavour wußte, daß jede Steuer ein Uebel ift: der gewiegte Bolkswirth verwarf den Vorschlag der Dilettanten, die eine rationelle Umgestaltung des gesammten Steuerwesens forderten. Doch ichon die behutsame Steuerreform, die er wagte, brudte die Maffen als eine ungewohnte Laft. Wohl gelang dem Minifter mit seiner genauen Kenntniß der Börsenwelt, seiner seltenen Gewandtheit im Unterhandeln, die Anleihen des Staats unter leidlichen Bedingungen abzuschließen und Defterreich immer auf's Neue zu beschämen. Aber seine herkommliche Versicherung: "die Finanzen find beinah wiederhergestellt", erwies sich wieder und wieder als ein Jrrthum. Unleugbar traten in den Finangfragen die Schwächen seiner Tugenden zu Tage. Dieselbe Rühnheit, die ihn befähigte, die schwerfällige alte Bureaufratie in neue Bahnen zu treiben, hieß ihn auch den Staatshaushalt mit einer Leichtfertigkeit behandeln, welche noch heute in dem Königreich Stalien verhängnifvoll fortwirft.

Der ganze Tiefsinn der Staatskunft Cavour's steht und fällt mit diesen unvermeidlichen Schwächen des Staatshaushalts. Alle Reformen im Junern waren ihm nicht ein Selbstzweck, sondern lediglich ein Mittel, Piemont zum Führer Jtaliens zu erheben. Längst bildeten die

Berhandlungen des Turiner Parlaments die hohe Schule für alle Patrioten der Halbinsel, darin sie Besonnenheit, staatstundige Mäßigung lernten; und bald vergönnte die Thorheit der Hofburg dem Minifter, vor der Welt als der Vertreter der Nation zu reden. Gine ruchlose Schilderhebung der Magzinisten zu Mailand (6. Febr. 1853) bewog ben Wiener Sof, alle Güter ber lombardischen Flüchtlinge mit Beschlag zu belegen, obgleich die Ausgewanderten in Turin völlig schuldlos waren an dem Aufstande. Sofort verwahrte fich Biemont gegen biefe unzweideutige Berletjung des Mailander Friedens. Defterreich antwortete durch heftige Anklagen wider die Preffe Biemonts und die Umtriebe der in Turin geduldeten Flüchtlinge; zwischen den Zeilen las man die Frage, ob nicht Graf Cavour felber ben Mailander Banditen bie Dolche geschliffen habe. Der aber verwies ftolz auf die im Statut gewährte Freiheit feines Landes, bat das Parlament um Unterftütung für die Beraubten, rief seinen Gesandten aus Wien ab, also daß fortan der diplomatische Berkehr nur nothdurftig durch Geschäftsträger vermittelt ward. Nun fluchte der heilige Bater auf die Kirchenräuber in Turin, wie nur ein Papft zu fluchen verfteht. Der f. t. Hofpreffe verfagte ichier ber Athem bei den unfläthigen Schimpfreden wider ben "aufgeblasenen piemontesischen Frosch".

Um so mächtiger stieg das Ansehen des fühnen Ministers bei seinem Bolfe: der Mann, der so oft sein strafendes Auge gegen die tobenden Gallerien gerichtet, mußte jest von der Priefterpartei den Borwurf hören, er erschrecke das haus durch den Jubel der Maffen. Aller Blicke hingen an ihm, wenn er durch die Postraße schritt, Alles lächelte befriedigt, wenn der Graf sich behaglich die Bande rieb. Nicht lange, fo begannen die Doctrinare bes Parlamentarismus in der Stille gu flagen: wir haben ein Statut, eine Regierung, ein Parlament und bas alles heißt Cavour! Roch über ein Kleines, und der allmächtige Minifter durfte icon vor entscheidenden Abstimmungen sein unfehlbares Hausmittel anwenden: dann ftectte er beide Bande in die Taschen und erklärte achselzuckend, wenn das Parlament ihn diesmal nicht unterftüte, muffe er das Regiment geschickteren Banden übergeben. Unbebingtes Vertrauen ober ein Minifterwechsel - das war die Bahl, die er stets ber Volksvertretung stellte. Während gewöhnliche Menschen im Genuffe der Macht erschlaffen, hob fich der Freifinn Cavour's, feit er regierte, zu immer fühneren Flügen. Mit jeder neuen größeren Aufgabe schien seine Arbeitstraft zu wachsen, besgleichen das Talent, das

von Gajus Grachus und Julius Casar bis herab auf Mirabeau allen großen Staatsmännern eigen war — die Gabe, Andere für sich arbeiten

zu lassen.

Nach der Weise herrischer Naturen zog er jüngere Männer vor, die willig seinen Plänen folgten. Treffliche diplomatische Kräfte wie Nigra und jener Auguft Blanc, der später bei dem Abschluffe des preu-Kifch-italienischen Bündniffes seine Tüchtigkeit erproben follte, wurden durch Cavour emporgehoben. Seine nächften Vertrauten blieben: Graf Billamarina, ber ftets auf die gefährlichften Gesandtschaftspoften gestellt wurde, Castelli, der alte Freund vom Risorgimento, und der raft= los thätige junge Geheimsecretär Artom. Freilich nicht in allen Fällen bewährte sich die Menschenkenntniß, deren der Minister sich gern rühmte; unter den Flüchtlingen, die fich zum Palazzo Cavour drängten, war mancher zweideutige Gesell. Schadenfroh jubelte das ultramontane Lager, als ber Parmefane Gallenga plöglich aus ber Gefellichaft des Ministers verschwinden mußte; es stellte sich heraus, daß der Cavourianer vor Jahren als ein Spiefigesell Mazzini's Mordanschläge gegen Karl Albert geplant hatte. Auch die romanischen Unfitten, Cliquengeift und Aemtersucht, blieben der von der Linken schändlich verleumdeten Consorteria des Grafen nicht immer fremd. Ein kecker Ton übermüthiger Laune herrschte in diesen Rreisen. Der Graf selber murde ber Poffen nicht mube, lachte gern über die Zerrbilder der Withlatter und hing ein Bild, das seinen Liebling Boggio als Alfibiades mit dem Augenkneifer darstellte, hochachtungsvoll in seiner Fenfternische auf. In früher Morgenftunde gab er seine Audienzen, im bequemen Hausfleid, auf dem Ropfe eine Sammetkappe mit langer Quafte: wer feinen Mann kannte, mochte aus dem raschen oder langsamen Auf- und Niedertangen der Troddel die Stimmung des Minifters errathen. Wie behaglich heiter erschien er am Tische seiner Nichte, ber Gräfin Alfieri, wie geiftreich in den Salons seiner liebenswürdigen Freundin, der Gräfin San Germano, und wie einfach gutherzig, wenn er ploglich insgeheim in eine ärmliche Dachkammer hinaufstieg, um zu helfen und zu spenden! Er freute sich des Erfolges seiner Freunde; wer aber mit ihm ging, durfte einen Schlag vor den Ropf nicht icheuen, denn der geniale Realismus des Minifters rechnete ftets nur mit den Feinden und ben Schwankenden, nie mit den bewährten Genoffen. Wie viele Wegner hat er durch feine Schmeichelei gewonnen, indem er fie befliffen um Rath fragte!

Auch als Redner war er durchaus eigenthümlich, weder mit Fox zu vergleichen, der durch die Gewalt seiner Beredsamkeit den Piemontesen weitaus übertraf, aber zuerst ein Redner war, dann erst ein Staatsmann - noch mit Balmerfton - benn ber gewandte Brite verftand durch frivole Späße auch eine schlechte Sache zu bemänteln, bei bem Staliener ichaut hinter scharfen Wigen und einzelnen sophiftischen Wendungen immer der tiefe beilige Ernft hervor. Tage lang pflegte er den Reden im Hause zu folgen. Ungeduldig hämmerte sein Falzbein auf das Bult, wenn leere Worte ihn langweilten; doch nichts entging seinen spähenden Bliden, und mahrend er horchte, lachte, gahnte, entstand ihm sein Plan. Den Mann ber That reizte nicht die Schaurede, nur die Debatte. Dann trat er auf mit wohlburchdachten Worten, die er oft vorher einem Freunde daheim herzusprechen pflegte, führte die geschloffene Schaar seiner Gründe und Einwände in's Feld, und es bewährte sich, daß die beherrschende Klarheit des Berftandes ebenso hinreißend wirft wie der Schwung rhetorischer Begeifterung. In seinen letten Jahren gelang ihm oft das Bochfte, was der parlamentarische Redner erreichen fann: er gab den Börern bas Gefühl, daß sich nichts mehr sagen lasse; bald nachdem der Minister gesprochen, pflegte man die Berhandlungen zu schließen. Das alles mit geringen äußeren Mitteln, die den hoben Ansprüchen der verwöhnten Staliener feineswegs genügten: mit einer icharfen, wenig wohllautenden Stimme, einem zerhacten Bortrag, den dann und wann ein willfommener Suften unterbrach. Der Redner suchte nach unschädlichen Worten; ihn beengte die Berantwortlichkeit des Staatsmannes um fo schwerer, da fein fleiner Staat, unfähig eine europäische Berwicklung zu schaffen, fie gelaffen abwarten mußte.

Der orientalische Krieg brachte enblich diese ersehnte Verwicklung. Cavour wollte die Nation an den Gedanken gewöhnen, daß sie nicht im Stande sei ohne fremde Hilfe daß Joch Oesterreichs abzuwersen, und er hatte schon Farini, den eisrigen Vertheidiger des l'Italia farà da sè, für seine nüchterne Erkenntniß gewonnen. Er wollte ferner, indem er Piemont zu einer geachteten Stellung in der Staatengesellschaft emporhob, die mazzinistischen Lehren der Verzweislung bekämpfen, die Geister mit stolzer Zuversicht erfüllen. Für eine solche Politik ergab sich von selbst die Nothwendigkeit, in dem russischen Kriege auf Frank-

reichs Seite zu treten. "Biemont", sprach ber Graf im Parlamente, "burch die Hochherzigkeit seiner Ronige an eine entschloffene Staatsfunft gewöhnt, hat fich oft feiner Bundniffe, niemals feiner Reutralität au erfreuen gehabt." Die Weftmächte warben um Defterreichs Beiftand: Frankreich war bereit, dem Wiener Sofe seinen Besitstand und die Aufrechterhaltung der "Ordnung" in Italien zu gewährleiften. Ging Defterreich darauf ein, so sah fich Biemont gezwungen, durch raschen Beitritt zu der großen Alliang mindeftens die völlige Knechtung Italiens zu verhindern. Wenn die Hofburg dagegen in das russische Lager übertrat, fo hatte für Italien die Stunde der Befreiung gefchlagen. Ram Defterreich endlich zu feinem festen Entschluß - ein Fall, ben Cavour's Scharfblick von vorn herein als mahrscheinlich ansah - um fo beffer für das tapfere Biemont, das dann auf dem Friedenscongreffe unverhohlen seine Rlagen aussprechen konnte wider den Staat, der Niemands Freund gewesen. Gben dieses, die unschätbare Gelegenheit, Italiens Lage vor der amtlichen Welt Europas zu schildern, erschien bem Grafen und dem Minifter des Auswärtigen Dabormida als das wichtigste Ergebniß des Krieges. Aber Frankreich weigerte sich, beftimmt zu versprechen, daß die italienische Frage auf dem Congresse verhandelt werden solle. Dabormida nahm seinen Abschied. Nur Cavour hielt aus, in der stillen Zuversicht, der rechte Augenblick zum Reben werde und muffe fich finden. Im fernen Hintergrunde sodann erichloß sich eine weite unbestimmte Aussicht. Schon Cafar Balbo hatte einft in seinen "Hoffnungen Italiens" behauptet, die Lösung der orientalischen Wirren werde das Mittel bilden um Staliens Unglück gu enden, und jahrelang den Spottvers der Gedankenlosen hören muffen: "Der Balbo fagt: von Desterreichs Qualereien fann nur der Turfe uns befreien!" An diese Ahnungen des Freundes knüpfte Cavour wie-War es so gang undenkbar, Defterreich wieder zu der großen orientalischen Politit bes Prinzen Eugen zurüchzuführen? ben Wiener Hof oder die Erzherzöge Mittelitaliens in den Donauprovinzen zu entschädigen für den unhaltbaren italienischen Befite? -

Am 26. Januar 1855 trat Piemont dem Bunde der Westmächte bei, als der erste unter den Staaten zweiten Ranges und als eine selbständige Macht — denn Cavour durste dem stolzen Heere keine Demüthigung bieten und wies den Vorschlag Englands, Subsidien für die 15,000 Mann zu zahlen, weit von sich. Die Welt erdröhnte von den Vornrusen des Liberalismus wider den nordischen Despoten; man fand

in England felbftverftändlich, daß ein liberaler Staat bem beiligen Bunde der Freiheit sich anschloß, und ahnte wenig von den italienischen Plänen des Grafen. Noch weniger ahnten vorerft die Staliener. Selbft Rattazzi und La Marmora widersprachen, erft bes Königs friegerischer Eifer gewann fie für die Gebanten Cavour's. Biele Offiziere forberten ihre Entlaffung. Die Raufleute von Benua gurnten, weil ber Betreidehandel mit Odeffa zu Grunde gehe; als ber Friede zurudtehrte, mußten fie bekennen, daß ihre Rhederei feit den großen Transportgeschäften bieses Rrieges einen neuen Aufschwung genommen habe. Die Maffe murrte laut, denn die Ausgaben des Staats, die noch vor zwei Jahren 143 Millionen betrugen, waren schon im Jahre 1854 auf 192 Millionen geftiegen, und nun die Aussicht auf einen schweren Rrieg! Die Debatten im Balafte Carignan dauerten eine volle Woche und bezeugten abermals, wie schwer ein Parlament einen weit angelegten Plan ber auswärtigen Politit zu faffen vermag. Rein Schimpf, fein Hohn blieb dem Minifter erspart. Der Bertrag ift ein Abfall von dem italienischen Boltsthum — er macht uns mitschuldig an der Unterdrückung ber Bölfer! Fluch, rief Tecchio, Fluch über Jeden, der Italiens Namen ausspricht auf einem Congresse, wo Desterreich mitstimmt! Roch vielfeitiger fluchte Brofferio in seiner Revue: das Bundniß ift wirthschaftlich betrachtet ein großer Leichtsinn, militärisch betrachtet eine große Dummheit, politisch betrachtet ein großes Berbrechen. Und mußte nicht dieser Bertrag, geschloffen ohne jede Bedingung, durch die Drohungen ber Weftmächte erzwungen sein? Nicht einmal zu Gunften ber lombardifchen Flüchtlinge, für die Befreiung ihrer mit Beschlag belegten Güter hatten die Berbundeten ein festes Berfprechen gegeben. Wenn nun Rußland siegt, schalt man weiter, bann hat bas Mittelmeer brei Herren ftatt zweier; was gilt das uns? — Darauf Cavour: "Ich fann nicht glauben, daß solche Ansichten in diesem Saale Widerhall finden. Das bieße unsere Hoffnungen auf die Zukunft aufgeben!" Alle die verblaß= ten orientalischen Erinnerungen seines Staates beschwor ber Graf herauf, die ritterlichen Fahrten des grunen Grafen und die Berricherftellung, die einst Genua in Kaffa behauptete: "das Kreuz von Savohen und das Kreuz von Gemua fennen den Weg nach dem Often." frische Odem einer neuen Zeit weht durch diese Reden; ihr fühner Schwung erscheint um fo bewunderungswürdiger, ba ber Minifter fein lettes Wort nicht fagen durfte. "Der Vertrag ift nicht ein Abfall, fondern eine Verftärfung der liberalen Grundfäte, die wir als ein toft-

liches Erbstück von Massimo d'Azeglio hegen. — Dies neugestaltete Banner, das Karl Albert erhob, dies Banner, das schon geheiligt ist durch unermeßliches Unglück, wird im Osten die Tause des Ruhmes empfangen und dann sicher der Zukunft, die ihm bestimmt ist, entgegengehen!" — Durch eine schwache Mehrheit wurde der Bertrag angenommen; auf dem Felde von Marengo vertheilte der König die Fahnen an das abziehende Heer.

Immer bänger und dufterer ward die Stimmung im Bolfe, als der Creso, ein großes Transportschiff, auf hoher See verbrannte, die Cholera das kleine Heer in der Krim furchtbar heimsuchte und zur selben Zeit daheim der Rirchenftreit, den Beftand bes Cabinets noch= mals gefährdend, in wilder Heftigkeit tobte. Nur in der Lombardei und unter jenen denkenden Flüchtlingen, welche, wie La Farina, von dem Municipalgeift und dem verbiffenen Widerspruchseifer der Biemontesen nicht berührt wurden, hatte der verwegene Plan des Minifters von Haus aus Billigung gefunden. Endlich tam die Runde von dem Rampfe an der Czernaja: heldenhaft, würdig der Bater, die Bictor Amadeus auf die Wälle von Belgrad führte, waren die Truppen in das Feuer gegangen, ftolz und gemeffen hatte General La Marmora im Lager, Cavour im Cabinet die Ueberhebung des englischen Befehlshabers Lord Raglan zurückgewiesen. Nun erwachte in dem Soldatenvolke der friegerische Stolz, heller Jubel brach aus, jeden Widerspruch erftickend: bie Schmach von Novara war gefühnt, das neue aus allen Ländern Italiens zusammengeströmte Offizierscorps hatte bas Vertrauen bes piemontesischen Soldaten gewonnen.

Der Wiener Hof, der nach dem Tode der beiden nahe verwandten Königinnen den Nachbarfürsten nicht einmal einer Beileidsbezeigung gewürdigt hatte, ließ seine Presse, im schönen Bunde mit den Mazzinisten, beharrlich verkünden: Biemont ist abgefallen von der Sache Italiens. Er rühmte sich in frivoler Prahlerei seiner Undankbarkeit gegen den Bändiger Ungarns, doch das Ansehen seiner thatlosen Staatskunst sank und sank. Cavour aber redete laut von dem nahen Tage der Rache; auch der König sprach in einer vertraulichen Unterhaltung, die rasch bekannt ward, seine kühnen Hoffnungen aus, und seit dem Spätsommer 1855 galt in der diplomatischen Welt die Feindschaft der beiden Nachbarn als unversöhnlich\*). Um den Oesterreichern und den Kadicalen die neu-

<sup>\*)</sup> Die Entfremdung der beiden Sofe wird Schritt fur Schritt verfolgt in dem lehreichen "Promemoria, Die italienischen Berhaltniffe betr.", Das ber

gewonnene Machtstellung Piemonts zu zeigen, reisten der König und Cavour im Herbst nach Paris und London. Auch Azeglio war in dem glänzenden Gesolge — "als Blitableiter", meinte er lachend, damit man sieht, daß wir nicht angesteckt sind von der Seuche der Revolution. Der Graf wünsichte die Höse Westens für seine Anschauung der italienischen Dinge zu gewinnen. In der That ließ der sichweigsame Napoleonide errathen, welche Pläne in seinem Kopfe gährten. Er richtete eines Tags nach Tisch an Cavour und Azeglio die Frage: "was kann man für Italien thun?" Sosort packte ihn der Graf beim Worte, bat um Erlaubniß, die schwierige Frage eingehend zu beantworten.

Die ausführliche Denkschrift, die er nun für den Raiser entwarf und im Februar absandte, wird immer ein erstaunliches Denkmal burch= triebener Menschentenntnig bleiben.\*) In breiten Umriffen entwickelte er eine Anficht der neuen Geschichte, die freilich seiner eigenen Bergensmeinung nicht geradezu widersprach, doch ersichtlich zurecht gelegt war den Lieblingsgedanken napoleonischer Geschichtsphilosophie gu schmeicheln: Frankreich wird seit 1793 bedroht durch eine Coalition der Oftmächte, die sich seitdem nie wieder aufgelöft hat. "Die Staaten des Weftens ruben, trot der Berichiedenheit der Staatsformen, auf demfelben Grundgedanken, für Defterreich aber ift ber Westwind - ber Tod." Alsdann schildert er Italiens Noth und die vergeblichen früheren Bermittlungsversuche der Weftmächte. In Zufunft sollen die Gefandten Englands und Frankreichs an ben italienischen Bofen laut und offen Reformen für Italien fordern "im Beifte bes westeuropäischen Staatsgedankens", fie follen unter fich und mit den Patrioten der Halbinfel in Berkehr treten, damit die Staliener endlich aufhören zu klagen: "Diese Merzte wollen immer Italien heilen ohne ihm ben Buls gu fühlen." Noch einige Fragen, ob es nicht möglich sei das unentbehrliche Biacenza an Biemont zu geben, Defterreich an der unteren Donau zu vergrößern. Dann schließt der Schlaue inbrunftig: "Welches Schickfal auch die Borsehung uns vorbehalten mag, jeder treue Italiener wird fich in Ewigkeit erinnern, daß der Raifer der Frangosen der Erfte mar, der uns fragte: was kann man für Stalien thun?" — Es war die erste Lehrstunde, die der Meifter bem langfam faffenden Schüler gab.

preußische Minister bes Auswärtigen unter'm 8. April 1859 als handschrift bruden ließ.

<sup>\*)</sup> Zum ersten male mitgetheilt in dem gehaltreichen siebenten Bande von Bianchi's storia documentata della diplomazia Europea in Italia, S. 568 ff.

Die rasche Beendigung des Rrieges erregte in Italien die allgemeine Befturzung: zweitausend tapfere Solbaten und 80 Millionen Lire geopfert für ein Nichts? Nur Cavour verlor den Muth nicht, er überwand seine Abneigung gegen das Handwerk des Diplomaten und ging als Bevollmächtigter auf den Parifer Friedenscongreß, wenngleich mit berabgestimmten Hoffnungen, mit der bangen Ahnung, er werde seinem eigenen Begräbnisse beiwohnen.\*) Seine tede Zuversicht lebte wieder auf, als er dort die Stimmung der großen Mächte über Erwarten gunftig fand. Die Bevollmächtigten Defterreichs, Buol und Subner, Beide durch häfliche persönliche Erinnerungen tief erbittert gegen die Italiener, ftiegen überall an mit ihrer hoffartigen Schroffheit. England war unzufrieden mit dem Abbruch des Feldzugs und darum, so schien es, bereit, einen fühnen Schritt für Italien zu magen. Rußland, das während des Krieges den König von Neapel mit Auszeichnungen überhäuft, hatte jest mit Defterreich ganglich gebrochen, näherte fich ben Tuilerien. Selbst der Freiherr von Manteuffel murrte über den habsburgischen Dunkel, und Graf Satfeldt gestand dem Biemontesen vertraulich, er glaube an die natürliche Freundschaft der beiden Nebenbuhler Defterreichs. Am frangosischen Sofe trat der Bring Napoleon mit gewohnter rücksichtsloser Derbheit für das leidende Italien auf. Auch der Raiser verrieth, daß er die Träume seiner Jugend, die italienischen Ueberlieferungen seines Hauses nicht vergessen habe: vergeblich beschworen ihn die öfterreichischen Diplomaten, er solle verhindern, daß Englands liberale Grundfäte auf Italien angewendet würden. Nur die Rudficht auf den Papft beengte seinen Willen, eben jest ftand die Freundschaft bes Raisers mit dem Kirchenfürsten in ihrer Blüthe. Durch folde Gunft der großen Sofe wurde Biemont, gegen Defterreichs Widerfpruch, als gleichberechtigte Macht unter die Mitglieder des Congresses eingeführt. So lange über die orientalische Frage verhandelt ward, hielt sich Cavour vorsichtig zurück und vermied jeden weitgreifenden Borichlag. Er mußte, daß nichts einen Staatsmann in ben Augen ber Diplomatie so unsehlbar zu Grunde richtet, als der Auf eines Utopisten, gab seinen jungen Freunden oft den Rath, der Staatsmann muffe gu-

<sup>\*)</sup> In biesem Sate sind die widersprechenden Empsindungen, welche sich in Cavour's Briesen vom 8. Febr. 1856 ff. bekunden, getreu wiedergegeben. Nach deutschen Begriffen ist es nicht ritterlich, wenn L. Chiasa (Lettere di C. Cavour, II. p. CLXVI) die ersten sechs Borte des Sates angreift und die solgenden wegläßt.

rückhaltend sein mit Worten, entschlossen mit der That. Nur als man über die Bändigung der radicalen Presse berieth, traten Piemont und England für die Presseriheit ein. Unterdessen stellte Cavour schon im Januar in einer Denkschrift an den Kaiser die dringendsten Beschwerden Italiens zusammen, forderte Resormen für Kom, Neapel, Benetien, und den Abzug der fremden Truppen. In vertraulichen Gesprächen regte er auch nochmals den Gedanken an, die kleinen Despoten der Emilia an die Mündung der Donau zu versetzen. Napoleon stimmte zu, doch der Widerwille der Mächte gegen jede starke Aenderung ließ den Plan scheitern.

Die Zeit verftrich, das Friedenswert näherte fich dem Abschluß. Da lenkte eine Berbalnote Cavour's vom 27. Märg, von dem Romagnolen Minghetti entworfen, die Augen des Raifers nochmals auf ben Rirchenftaat. Mit feiner Berechnung weiß ber Staliener bier wieberum auf alle bynaftischen, nationalen und conservativen Reigungen Napoleon's III. zu wirken. Er geht aus von den Reformplänen, die einst der Bringpräsident in seinem Briefe an Edgar Nen ausgesprochen, boch er verzichtet auf das Unmögliche, auf die Selbstvernichtung der Theofratie. Nur der Theil des Landes, den allein Defterreichs Waffen bem Papfte erhalten, nur bie Romagna foll dem Joche bes Rirchenregi= ments entriffen werden. Run schilbert er, wie Defterreich die Romagna in Wahrheit als feine Proving behandle, wie das confervative Bolf durch ben Druck der fremden Besatzung der Umfturzpartei zugeführt werde, wie das Land nur Ginen Bunich bege: Berftellung jener geordneten weltlichen Regierung, die ihm einft der erfte Napoleon geschenkt. Die Berwaltung der Romagna muß secularifirt, von dem Kirchenstaate getrennt, durch einen weltlichen Statthalter des Papftes geleitet werben. Der Borschlag entsprang aus der Natur der Dinge; er war schon auf bem Wiener Congreffe von dem Minifter des Rönigreichs Stalien, dem Grafen Aldini, faft mit denfelben Worten aufgeftellt worden. Aber mit Recht fragten die besorgten Gegner: welch eine unabsehbare Bewegung wird fich entfesseln, wenn jest in Bologna ein Barlament zusammentritt!

Die Note wirkte; der Kaiser erlaubte, daß Graf Walewski am 8. April in der Sitzung des Congresses die italienischen Dinge zur Sprache brachte. Damit war für den Grasen das Spiel gewonnen; denn die unhaltbare Lage seines Landes sprang in die Augen, selbst eine hochconservative Diplomatenversammlung konnte die gräulichen Mißstände nicht verkennen. Cavour sprach mit Schonung über Neapel;

noch war die Hoffnung, die Bourbonen für die nationale Sache zu gewinnen, nicht ganglich aufgegeben. Zudem spannen die Murats feit bem orientalischen Rriege vielgeschäftig ihre Ränte — Beftrebungen, welche Napoleon heimlich begünftigte. Der Piemontese aber warnte die englischen Diplomaten vor den Umtrieben der Murats und wendete also die volle Bucht seines Angriffs gegen Defterreich und den Papft; die römische Frage galt seit Jahrzehnten in der diplomatischen Welt als der Kern der italienischen Berwicklung, und an ihr hing untrennbar die Herrscherstellung Defterreichs. In erregter Debatte trat Cavour als Ankläger gegen die Hofburg auf, und Riemand von den Anderen wagte die Haltung Desterreichs offen zu vertheidigen. Buol mußte die unleidliche Lage Italiens mit halben Worten jugefteben; fein Auftreten ward ohnedies beengt durch die ftille Hoffnung, Frankreich zu Defterreich hinüberzuziehen. Im Uebrigen ftand er feft auf dem Boden der Berträge, verschmähte auch sophistische Erbärmlichfeiten nicht: wenn Biemont das Städtchen Mentone des Fürften von Monaco mit fünfzig Mann besetzt halte, warum solle Defterreich sein Heer aus der Romagna zurückziehen? — Man ging aus einander ohne einen Beschluß. Dann faßten Cavour und sein Amtsgenoß Billama= rina noch einmal die Rlagen Staliens zusammen in einer Zuschrift an Lord Clarendon und Graf Walewsti, die alsbald zum Befremden ber Westmächte veröffentlicht wurde. Bu welchen Berirrungen werde bie Gluth der Gudlander fich hinreißen laffen, wenn bas Syftem ber Unterdrückung und gewaltsamen Reaction fortwähre! Piemont allein sei unabhängig von Defterreich und ein Bollwerk wider die Revolution; mit ihm muffen fich die großen Mächte verständigen, um dem drohenden Umsturz vorzubeugen.

Inzwischen verbrachte der Graf lange Stunden in vertrautem Zwiegespräch mit den Staatsmännern der Westmächte. Lord Clarensdon hatte vor dem versammelten Congresse das Regiment des Papstes eine Schmach sür Europa genannt und zornig ausgerusen: mit der Verweigerung jedes Zugeständnisses an Italien wirst Oesterreich dem gesammten liberalen Europa den Handschuh hin! Unter vier Augen sprach er noch rücksichtsloser. Solche Worte erweckten dem hofsnungsvollen Piemontesen den Wahn, das Cabinet von St. James sei zu bewassener Hise bereit, sei von ebenso lebhastem Eiser für Italien beseelt wie sein Gesandter in Turin, Cavour's Freund Sir James Hudson. In Cavour's feurigem Wesen lag, gleichwie in der Natur

Friedrich's des Großen, eine ftarte Neigung zu übertriebenen Soffnungen - ein nothwendiger Fehler, ohne den er nie der Befreier seines Bolfes geworden wäre. Noch jest baute er zuweilen Luftschlöffer und hielt für möglich, daß Defterreich gegen eine Summe Geldes feine italienischen Provinzen abtreten werde. Offenbar hatte er den Briten gründlich migverstanden. Ich laffe dahingestellt, ob der Lord im Gifer bes Gesprächs ein Wort zu viel gejagt oder schlau versucht hatte, durch freundliche Borspiegelungen dem Piemontesen Geftändnisse zu entlocken. Genug, ber weitere Berlauf beweift, daß die Staatsmänner Europas - mit Ausnahme der Piemontesen und des Raisers Napoleon - von ber nahenden großen Umwälzung gar nichts ahnten. Ein Abstecher nach England, auf den Rath des Raifers unternommen, belehrte den Grafen schnell, wie wenig er von der Thatenschen dieses Hofes zu erwarten habe. Seine Hoffnung ftand fortan auf Frankreich allein. Er hatte mit dem Bertrauten Bixio lebhaften Umgang gepflogen und von dem Raiser selber ermuthigende Zusicherungen erhalten — soweit sich bei bem phlegmatischen Zauderer von Zusicherungen reden läßt. Er war überzeugt, daß Napoleon einen neuen italienischen Rrieg wünsche, und gedachte der kaiferlichen Worte: "ich habe eine Ahnung, daß dieser Friede nicht dauern wird; die Befreiung Staliens wird fich in fünf Aufzügen vollziehen, heute stehen wir im dritten!"

So fehrte er beim, "ohne das mindefte fleine Bergogthum in der Tasche," und doch gehobenen Muthes. War es ein Nichts, daß bies fleine Piemont, soeben noch als der Herd der Revolution von allen Seiten beargwohnt, jest als der Wortführer Staliens, als Rläger wider Defterreich unter dem Beifall felbft ber ruffischen Staatsmänner auftreten durfte, und Italiens Rlagen feierlich in das Protofoll des europäischen Rathes eingetragen wurden? Dem toscanischen Minister "gerann das Blut in den Adern", wenn er die schamlosen Reden des Piemontesen las. Bergeblich sprach der neapolitanische Gesandte ju Turin mit erheuchelter Geringschätzung von dem überschuldeten, durch Barteien zerriffenen Staate. Defterreich verftand den Ernft bes Augenblicks; ein Rundschreiben der Hofburg an die italienischen Sofe verwarf feierlich die Anmaßung Piemonts, das den Beschützer Staliens spielen wolle, behielt dem Kaiserhause das Recht vor, jederzeit auf Unrufen der verbündeten Sofe seine Truppen in die Nachbarstaaten zu senden. Deutschland dagegen ließ sich nichts träumen von der gewaltigen Berichiebung aller Machtverhältniffe, die in der Stille fich vollzog. Man

lachte bes vielgeschäftigen fleinen Minifters: was fei er benn anders als ein Staatsmann der Ultimo-Abrechnung, gleich ben Schwindlern bes zweiten Raiserreichs? Selbst einer unserer fundigften Bubliciften. C. F. Burm, erklärte spöttisch, Biemont fei betrogen um den Lohn seiner Ariegsthaten. Auch die Partei Mazzini's blieb unbelehrt; soeben machte eine schwülftige Dbe Bictor Hugo's die Runde durch ihre Blätter: "seid auf ber hut, auf ber hut, daß nicht im Rleide bes falschen Propheten Rain herniedersteigt von den Quellen des Po!" Die ungeheure Mehrheit der Patrioten aber bewies ein wunderbar feines Berftändniß für die Plane des Minifters. Unermeglicher Beifall erflang, selbst Graf Revel stimmte für die Regierung, nur La Margherita und eine Handvoll unverbefferlicher Reactionare widersprachen, als Cavour im Mai dem Parlamente Rechenschaft ablegte von feinem biplomatischen Feldzuge und mit Worten, die einer Rriegserklärung gleich tamen, versicherte: ich habe mich von dem Grafen Buol getrennt mit der Ueberzeugung, daß die Grundfate der beiden Sofe unvereinbar find! Die begeifterte Jugend grußte den Minifter als den Zauberer, der diesem Volke den verheißenen principe des Machiavelli schenke. "Die Italiener Toscana's" sendeten dem "Redner Italiens" seine Büste mit den Worten ihres Dante: "ihm, der Italien vertheidigt mit offenem Visier!" — und als ob man nicht genug erinnern könne an die Propheten der Einheit, schrieben die Batrioten auf den Ehrenfäbel, den sie an La Marmora überreichten, jene Berse bes Betrarca, bie ben verheißenden Schluß von Machiavelli's Principe bilben: "ift boch die alte Mannheit noch nicht erftorben in italischen Bergen."

Schwerer benn all dies wog die Bundesgenossenschaft eines Mannes, der, eine Macht für sich selber, jetzt wieder in das politische Leben eintrat. Daniel Manin trug den Namen des letzten Dogen von Benedig; die Herrlichkeit der Lagunenrepublik zu erneuern war der Traum seiner Jugend. Ihm ward beschieden was er geträumt; er durchglühte als Dictator von Benedig sein weichliches Bolk mit dem Feuer seiner eigenen großen Seele, lenkte durch lange Monate namenloser Leiden das Ruder des kleinen Freistaats mit sicherer Kraft, als seinen die Tage der Foscari und Coleoni wiedergekehrt. Niemand in Italien durfte mit besserem Rechte als er an die Ewigkeit des republikanischen Gedankens glauben. In Paris sodann ging der landslüchtige Mann abermals durch eine Schule des Elends: Weib und Kind starben ihm hinweg, er selber mußte als Sprachlehrer kümmerlich sein Brot

verdienen, ward von schwerer Krankheit daniedergeworfen. Aber die Leiden des Exils, die den gemeinen Menschen verbittern und in seinem Wahn bestärken, wurden diesem lichten Geifte ein Quell der Selbsterfenntniß: auf seinem Siechenbett in schlaflosen Nächten ging ihm bie Einsicht auf, daß die Erhebung Benedigs gescheitert war durch eigene Schuld — burch den Particularismus ber Republikaner. Als er im Sahre 1854 zuerft wieder feine Stimme erhob und dem Lord Ruffell, ber den Italienern Mäßigung predigte, furzab erwiderte: "Resignation ift Feigheit für ein Bolf unter fremder Berrichaft; wir forbern von Defterreich nicht daß es mild regiere, wir fordern daß es gehe!" da ftimmten alle Beißsporne unter den Flüchtlingen jauchzend ein in dies stolze qu'elle s'en aille! Doch welch ein Buthgeschrei unter den Anhängern Mazzini's, als Manin darauf mit erhabenen Worten bie Niedertracht des politischen Mordes verdammte und mit der grausamen Folgerichtigkeit eines icharfen Realisten die Gate feiner neuen Erfenntniß entwickelte: Die Republik ift unmöglich, da Piemont von seiner Rrone nicht laffen will; ein monarchischer Staatenbund wäre ein Bund der Fürsten wider das Bolf; darum bleibt nur Gines, der monarchische Einheitsstaat. "Schaffet Italien, ihr Fürsten bes Hauses Savonen, und ich bin mit Euch; wo nicht, nicht! Unabhängigkeit und Einigung (unificazione) sei unser Bahlspruch!" Damit hatte ber Benetianer die alte unheilvolle Politif des Entweder-Oder aufgegeben, die nur mit ber sofortigen unbedingten Einheit des Landes fich begnügen wollte; er erkannte jest, daß auch die schrittweis vorgehende Bergrößerung Biemonts jum Ziele führen tonne. Die radicale Breffe larmte wider den bestochenen Berräther, der sich bald den bestverleumdeten Mann Europas nennen durfte und selbst sein Leben durch die Dolche der fratelli Mazzini's bedroht fah. Auch die stillvergnügten Particularisten in Biemont zuckten die Achseln: Manin ift allein, eine nationale Partei, wie er sie ersehnt, besteht nirgends! Der Apostel des Einheitsstaats fand daheim einen thätigen Belfer von höchfter Uneigennütigkeit in dem Marcheje Giorgio Pallavicino, der vormals in den Kerkern des Spielbergs unter ber väterlichen Fürsorge des guten Raisers Franz geschmachtet hatte und jest seinen reigbaren unftäten Ginn bem überlegenen Genoffen unterordnete. Die Flugschriften Manin's, Meifterwerte gedrungener, einschneibender Beredsamkeit, überschwemmten bas Land. Sein Anhang wuchs mit bem Bertrauen, bas durch Biemonts fühne Staatskunft erweckt ward.

Mlso wurde durch Manin's Lehre und Cavour's Beispiel die neue nationale Bartei gebilbet, und seltsam, die beiden Bundesgenoffen verfehrten nicht mit einander. Der Dictator von Benedig baute feine Hoffnungen lediglich auf den offenbaren Bang der Turiner Politit, auf vereinzelte Mittheilungen aus dritter Sand und auf einige deutliche Winke, die von oben famen: so erschien bald nach dem Congreß eine halbamtliche Schrift aus den Tuilerien "Italien und Frankreich im Jahre 1848", die für die neue Erhebung ein festes Bundniß zwischen den beiden großen romanischen Bölfern verlangte und bereits Savopen als den Preis des Bundes nannte. Unheimliche Gerüchte, von den Magginiften emfig verbreitet, hochgefährlich für das alte boje Migtrauen der Nation, beirrten die Batrioten. Auch Cavour wird uns verrathen, schrieb der Tollfopf Montanelli, wie weiland Karl Albert, "der Meineidige von 21, der Schlächter von 33, der Verschacherer Benedigs von 48." Für erwiesen galt, daß der Turiner Sof die Umtriebe der Murats begünftigte. Nur Manin blieb unentwegt in seinem Bertrauen: Cavour ist zu klug, zu ehrgeizig, um dem Rufe der Nation sich zu versagen; eine Regierung muß anders reden als wir, die wir die Revolution find.\*)

Balb fand sich zu Manin und Pallavicino noch ein dritter Erwecker der Geister hinzu: der Sicilianer Ginseppe La Farina — ein erprobter Kämpe der Republik gleich dem Benetianer. Der gewandte Bielschreiber hatte soeben in seiner "Geschichte Italiens seit 1815" den Ernst seiner Vaterlandsliebe, die Nüchternheit des bekehrten Radiscalen bekundet; doch erst in der praktischen Politik wuchsen seinem Talente die Schwingen. Denn wie kein Zweiter verstand der schwingen. Tren und wahrhaft, rein und uneigennützig in seiner bitteren Armuth, setze er den letzen Hauch des Leibes und der Seele für sein Baterland ein — eine ungeheure Arbeitskraft, die ihm ermöglichte, die gesammte Correspondenz des Nationalvereins außerhalb Piemonts allein zu schreiben und dergestalt drei Jahre lang die Wachsamkeit der österreischischen Polizei zu täuschen. Im September 1856, als Kossut und die

<sup>\*)</sup> Cavour hat keineswegs zur Zeit des Pariser Congresses mit Manin sich verständigt, wie man aus einer unklaren Redewendung Henri Martin's (Daniel Manin, Paris 1861, p. 363) schließen könnte. Die obige Darstellung beruht auf den Lettere di Daniele Manin (Torino 1859) und auf dem Epistolario di Giuseppe La Farina, edt. A. Franchi (Milano 1869), namentlich Bd. II. S. 22 und S. 426 ss.

Genoffen Maggini's mit höchfter Beftimmtheit von den muratistischen Ränten bes Grafen erzählten, faßte fich ber Sicilianer ein Berg und fragte gradeswegs bei dem Minister an, wessen man sich zu versehen habe von feinen geheimen Planen. Gine frohe Enttäuschung erfolgte, ber Bund ward geschloffen zwischen dem Minister und den Patrioten. Durch den neuen Freund empfing der Graf genaue Runde von den geheimen Arbeiten der nationalen Partei, die er wenig, und von der erregten Stimmung jenseits ber piemontesischen Grenze, bie er gar nicht fannte. Um Sonnenaufgang, zu der Stunde, die in Italien die verschwiegenste des Tages ift, pflegte fortan La Farina im Palaste Cavour's vorzusprechen; bort tauschten die Beiden rauchend Gedanken und Plane aus, und beim Abschied hieß es wohl: "Thun Sie was Sie fonnen. Aber vor der Welt werde ich Sie verleugnen wie Betrus feinen Beiland!" Jedermann glaubte bem Sicilianer, wenn er in feinen Schriften beharrlich versicherte, die Absichten der Regierung seien ibm gänzlich verhüllt. Und nicht blos vor der Welt, selbst vor den nächsten Freunden und Amtsgenoffen Cavour's blieben diese Busammentunfte burch viele Monate verborgen. Auch die Bartei Rattazzi's im Barla= mente, welche sich rühmte, daß der Graf ihr diene, wurde vielmehr von ihm an unsichtbaren Fäden gelenkt.

Im August 1857 entstand der Nationalverein, unter dem Borsit Ballavicino's und Garibaldi's, in Wahrheit geleitet durch den Secretar La Farina — die erfte große politische Gesellschaft in Stalien, die alles Sectenwesen ganglich verwarf. Der Berein wirfte öffentlich, ber piemontesischen Freiheit froh, und auch in ben gefnechteten Ländern Italiens, wo er gezwungen war geheim zu arbeiten, mahnte er ab von Berschwörungen und Aufläufen, gewöhnte die Nation, auf den Rrieg, auf geordnete militärische Rräfte zu hoffen. Er stachelte den nationalen Stolz durch die bittere Frage: "wozu nütt uns der italienische Genius, wenn Talente zu befigen in vier Fünfteln Staliens ein Unglud, fie gu gebrauchen ein Verbrechen ift? Was frommt es uns der Welt einen Cafar und Bonaparte geschenkt zu haben, wenn die Soldaten Italiens als Hilfstruppen der Croaten dienen muffen?" Das Programm des Bereins fagte vorsichtig nur: für die Erreichung seiner Ziele sei nothwendig die Thätigkeit des italienischen Bolks, nütlich die Hilfe der piemontesischen Regierung. Doch die Führer wußten längst, daß ohne den Staat und das Beer Piemonts die Bewegung im Sande verlaufen mußte. "Was foll," ichrieb La Farina zur Belehrung der Phrafenhelden,

"was soll das harmlose Kälbchen Italien beginnen unter so vielen geswappneten Ablern, Löwen und Leoparden, wenn es sich in die Unmögslichkeit versetzt seine Hörner zu gebrauchen? Wir glauben an den Fortschritt des Guten, nicht an das Ende des Bösen auf der Welt."

Der Dictator Benedigs follte die Früchte seines Thuns nicht ernten; bald nachdem er das erfte Manifest des neuen Bereins unterzeichnet, unterlag Manin der furchtbaren Arbeit, die ihm den Schweiß des Hirns, das Blut des Herzens entprefte. Und gleich ihm sollten in wenigen Rahren faft alle Führer diefer herzerschütternden Bewegung dahingeben: La Farina, Farini und Cavour selber. Denn auch aus Cavour's leichten Umgangsformen brach dann und wann schreckhaft die wilde Gluth, die fein Berg verzehrte, hervor. Er erbleichte, als man ihm erzählte, wie die Knechte der Barclanschen Brauerei den f. f. Frauenpeitscher Hannau mighandelt hatten, und rief mit gitternder Stimme: "ich fage Ihnen, diese Brauer von London haben Stalien eine Lection gegeben!" Wie arm erscheint neben solcher dämonischen Leidenschaft der Patrioten bes Südens jene satte, behagliche Berzweiflung am Baterlande, die zur selben Zeit unter den deutschen Liberalen vorherrschte! Wie erbarmlich vollends die deutsche Phrasenseligkeit neben dem klaren entschlosse= nen Realismus der Südländer! Der Berein La Farina's behandelte alle kirchlichen, socialen, politischen Streitpunkte als offene Fragen und verfocht nur die eine Losung: Rrieg gegen Defterreich, Bictor Emanuel König von Stalien! Sein deutsches Gegenbild faßte Resolutionen über Erbfriedriche und öfterreichische Schmerzenstinder, über Alles was da freucht und fleucht zwischen Himmel und Erde, und betrachtete nur das Gine, baran Deutschlands Zukunft bing, die sogenannte preußische Spitze, als eine offene Frage. Darum ward der Nationalverein ber Italiener eine Macht in der Geschichte seines Landes, der deutsche Nationalverein hat seinen Lohn dahin.

Der alte Bunsch Cavour's, es solle sortan nur zwei Parteien geben, Particularisten und Nationale, näherte sich der Ersüllung; die vollständige Vereinigung aller Patrioten unter einem Banner ward freilich hintertrieden durch den eitlen Uebermuth Mazzini's. Nimmersmehr mochte der Gründer des "jungen Italiens" ertragen, daß jetzt ein wirkliches junges Italien sich erhob, begeistert sür die Ideale einer neuen reiseren Zeit. Er hatte kein Ohr für die Bitte Manin's: "ich erkenne dem Genuesen den Namen des großen Italieners zu, aber jetzt beschwöre ich ihn sich zurückzuziehen." Er witterte Verrath, da La Fas

rina fich dem Parteiterrorismus der Rothen entzog und die nüchterne Wahrheit bekannte: "Buerft muß Stalien bafein, leben; dann erft fommt die Frage, wie es sein Leben einrichten will." Als nun die Mehrzahl ber benkenden Radicalen, die Flüchtlinge in Turin fast fämmtlich, zu dem Nationalverein übertraten, da beschloß er zu zerftören wo er nichts schaffen konnte - nach dem brutalen Brauche seiner Bartei, ber schwachen Röpfen als Rühnheit gilt. Er ftiftete in Genua einen Gebeimbund, welcher mit nichtswürdigen Ränten den Briefwechsel bes Nationalvereins zu durchfreuzen suchte. Bald ging die Saat des Unheils auf: in Modena erwachte wieder ber alte reactionare Geheimbund ber Sanfebiften. Unerschrocken fampfte ber piccolo corriere d'Italia, das Sonntagsblatt des Nationalvereins, gegen die Thorheit von rechts und links. La Farina wußte, daß Revolutionen immer nur das Werk einer Minderheit sind, doch er wiederholte auch unablässig die Lehre: eine Berschwörung vermag den Boden zu ebnen für eine Umwälzung, niemals eine Revolution zu schaffen.

Cavour scherzte oft: "es giebt einen Stand der Unade für Minifter und Chemanner; fie merten es nicht, wenn die Liebe schwindet." Er felber hat solchen Inadenstand nie gekannt, er folgte wachsam jebem Wellenschlage der öffentlichen Meinung, empfand mit tiefem Rummer, ber ftill an seinem Leben nagte, die rafenden Schmähreden der Rothen. Der Graf ließ um diese Zeit die Briefe de Maiftre's herausgeben; denn Mark und Bein erschütternd klang aus dem Munde des frommen Katholifen der Hannibalshaß wider Defterreich. Doch begnügte er fich bie Bewegung der Geifter aus der Ferne zu leiten. Der Nationalverein blieb in ftolzer Unabhängigkeit, verschmähte jede Unterstützung von der Regierung - um dem Minifter Berlegenheiten, fich felber arge Nachrede zu ersparen -- empfing nur durch La Farina die Rathschläge des Meisters. Cavour's freier Sinn bulbete nicht einmal eine officiose Beitung; die feste Mannszucht der Patrioten erlaubte ihm auf die Treue der unabhängigen Parteiblätter zu bauen. Behutsam mahrte er selbst gegen La Farina die verantwortliche Stellung des handelnden Staatsmannes. "Gewiß," sagte er dem Bertrauten, "Italien wird eine Nation werden nach den Plänen Ihres Bereins; doch ob in zwei, in zwanzig oder hundert Jahren, das weiß ich nicht." Bon hohem Werthe war ihm die derbe formlose Soldatenart des Königs, welcher noch manchmal in seine bigotten Gewiffensbedenken gurudfiel und bennoch mit ben Männern der Linken, sogar mit Brofferio, als guter Ramerad verkehrte: auch die radicalen Piemontesen bauten auf den Re galantuomo.

Noch bei Manin's Lebzeiten gaben die Flüchtlinge dem Turiner Sofe ein erftes Zeichen des Bertrauens. Gie veranftalteten eine große Sammlung, um die Feftung Aleffandria zu ruften, und die Ramen Bofton und Philadelphia auf den neuen Kanonen befundeten, daß ringsum in der Welt die versprengten Sohne des Baterlandes an die Bufunft bes Hauses Savopen glaubten. Gine Gegendemonftration, Die Maggini versuchte, scheiterte kläglich. Seitdem häuften fich die Beweise des Zutrauens. Gin reicher Benetianer der Terra ferma vermachte dem Grafen sein ganges Bermögen zum Beften der Bolksschulen Mit erstaunlicher Geduld ließ die Nation ihren Staats= mann gewähren; Jedermann, fagten die Staliener später, Jedermann war stolz, der Mitwiffer eines so großen Geheimnisses zu sein. Garibaldi schrieb furz vor dem Kampfe: "Cavour kann Alles — nun thue er auch Alles und noch etwas mehr!" Allein Neapel rechtfertigte noch immer den Namen des Regno, der schon im Mittelalter die trage Selbstgenügsamteit dieses großgriechischen Sonderlebens bezeichnete. Der Guden blieb ftumm, die übrige Nation war einig, und Cavour selbst schilderte am Ende seiner Laufbahn den Muth und Einmuth dieser glorreichsten Jahre der Italiener also: "Ja, zwölf Jahre lang war ich ein Verschwörer mit allen meinen Kräften, um meinem Baterlande die Unabhängigkeit zu schaffen. Aber ich war ein eigenthümlicher Berschwörer, ich verkündete mein Ziel im Angesichte des Parlaments und an allen Höfen von Europa. Ich führte mit mir das ganze oder fast das ganze subalpinische Parlament, in den letten Jahren waren fast alle Mitglieder des Nationalvereins meine Abepten und Genoffen, und heute verschwöre ich mich mit 26 Millionen Stalienern." Nicht leere Eitelkeit hieß den Minister die Männer der nationalen Bartei seine Adepten nennen; denn so gewiß im Leben der Bölker die That schwerer wiegt als das Wort, ebenso gewiß war Cavour der Meister dieser Repolution.

In Wien war man den Verhandlungen des Congresses mit schwerer Sorge gefolgt. Kaiser Franz Joseph versuchte endlich, durch Milde seine italienischen Unterthanen zu gewinnen, gab im December 1856 die Güter der lombardischen Flüchtlinge frei, kam im folgenden Monat selber nach Mailand, ermahnte den Papst und die Bourbonen zur Mäsigung. Aber die Zeit der Versöhnung war vorüber; auch der neue Statthalter, der wohlmeinende Erzherzog Max, konnte die Bunsden, die der kaiserliche Stock geschlagen, nicht mehr heilen. Während

ber Raiser in Mailand weilte, sandte die sombardische Hauptstadt ein reiches Geschenk nach Turin, auf daß vor dem Palaste des subalpinischen Parlaments dem glorreichen Heere Staliens ein Denkmal errichtet Mit Schadenfreude fah Cavour dem verspäteten schwächlichen Besserfuche zu. In der That fiel die Wiener Politif alsbald in ihr altes Unwesen zurud. Herrischer benn je verlangte die Hofburg im Februar 1857 die Bändigung der piemontesischen Presse und forderte Rechenschaft wegen der Kanonen von Alessandria. Abermals verwies Cavour tropig auf die Freiheit des einzigen glücklichen Staates der Staliener; er fragte höhnisch, ob Biemont ein Bertrauenszeichen der Italiener abweisen solle. Da brach Defterreich ben diplomatischen Berkehr mit Turin ganglich ab, und Cavour ließ auf die Drohungen ber Mailander Zeitungen unzweideutig erwidern: "in den Rampfen, welche um die großen Grundsäte der Civilisation und der Gerechtigkeit begonnen werden, entscheidet heute nicht mehr allein die Zahl der Soldaten noch die Ausdehnung des Gebietes!" Ein Bermittelungsversuch, von Preußen unternommen, offenbarte nur die tiefe Kluft zwischen den beiben Cabinetten.

Der Graf feierte sodann den Triumph, daß Defterreich den Bollvertrag mit Modena auflösen mußte, weil Piemont fraft des Mailanber Friedens dieselben Begunftigungen wie Modena forderte. Seitdem fteuerte Cavour geradeswegs dem Ariege entgegen. Die neuen Feftungs= werte, die Defterreich auf fremdem Boden in Biacenza errichtete, gaben dem Turiner Hofe willtommenen Vorwand, für die Sicherung des eigenen Landes zu sorgen. Niemand sprach mehr von dem vielgerühmten usbergo di Savoia der alten Zeit, von den fleinen Jeften, welche die Rlausen der Alpenthäler gegen Frankreich deckten. Der neue Schild Biemonts ward gegen Often gefehrt. Cafale, deffen Berftärfung ber Rriegsminifter ichon vor Jahren eigenmächtig begonnen hatte, follte mit Aleffandria und Balenza durch Gifenbahnen verbunden werden, und bergeftalt zwischen Bo und Tanaro ein Festungsbreieck entstehen, das dem fleinen heimischen Beere geftattete, die Ankunft fremder Silfe abzuwarten. Mit unerhörter Offenheit befannte Cavour biefen Zwed bem Parlamente; der Plan ward genehmigt, obgleich die Gefinnungshelden der Linken weihevoll klagten: "nicht feste Mauern vertheidigen das Baterland, sondern die ftarten Bergen seiner Burger." Im Jahre 1850, als Cavour den Vorschlag aussprach, die herrliche Bucht von La Speggia zu einem Rriegshafen erften Ranges zu erheben, hatte Gio-

berti höhnisch gefragt: "das kleine Piemont wird doch nicht einen granbiosen Gedanken des ersten Napoleon verwirklichen wollen?" Jetzt wurde ernstlich Hand an's Werk gelegt, und der Graf antwortete nur mit seinem ausgelassenen Gelächter, als man bedenklich meinte: wie können wir dicht an den Grenzen Modena's ein so kostbares Werk, den Oesterreichern eine leichte Beute, errichten?

Was gab dem Grafen den Muth, dies hohe Spiel zu spielen, das mit dem Bankrott oder dem Kriege endigen mußte und selbst manchem seiner Freunde eine Tollheit schien? Er hatte immer an die natürliche Gemeinschaft ber romanischen Bölfer geglaubt und als ein echter Staliener die Bewunderung für feinen größten Landsmann, für ben Schöpfer des Code Napoléon nie verleugnet. Seit dem Congresse wußte er, daß der Erbe dieses Mannes den Hoffnungen der Italiener ungleich näher stand als das frangosische Bolk. Es fehlte zwar nicht an bedenklichen Anzeichen, die von dem zaudernden Schwanken des Raifers Runde gaben. Graf Walemsti tadelte mit icharfen Worten den unnüten garm, den das kleine Biemont in der Welt errege. Bald nach bem Congresse begannen Desterreich und Frankreich tiefgeheime Berhandlungen mit dem Papfte wegen der Berwaltung des Rirchenftaats - Unterhandlungen, die der Wiener Sof felbst vor den preußischen Diplomaten in Abrede ftellte. Das Ergebniß war — eine noch innigere Berbindung der Curie mit der Hofburg; Napoleon aber rief seinen ultramontanen Gefandten Rayneval aus Rom zurud, ersette ihn durch den Herzog von Grammont. Cavour empfing unterdessen von dem treuen Billamarina beruhigende Berichte über die Absichten des Kaisers und bald ftand er selber im Briefwechsel mit den Tuilerien. Er hörte gelaffen die Borwürfe der frangösischen Diplomaten an; nur einmal, da der Gefandte Talleprand in seinen friedfertigen Ermahnungen allzu eifrig ward, ging der Graf an seinen Schreibtisch und zeigte dem Erregten die Handschrift seines Raisers. Der Herzog von Grammont klagte einst: "Cavour ist toll geworden; von England kann er boch unmöglich so feste Zusicherungen haben." Da erwiderte eine Freundin bes Ministers: "ift es benn noch nie geschehen, daß ein Souveran binter dem Rücken seiner Diplomaten seine Fäden spinnt?" Der Frangose aber fuhr erschreckt in die Höhe: "da können Sie ein wahres Wort gefprochen haben."

Seit dem letten Kriege war die Gruppirung der Mächte gänzlich verschoben. Rugland und Frankreich standen in gutem Einvernehmen,

die Zusammentunft ber beiben Raiser zu Stuttgart (Septbr. 1857) galt sicherlich auch der italienischen Frage. Von England hoffte Cavour nichts mehr seit jener Londoner Reise; auch die Batrioten Siciliens, die das englische Cabinet oftmals mit ihren Aufftandsplänen behelligt, gaben jest den Lord Feuerbrand auf, und nachdem gar die Torns an bas Ruder gelangt, ftand England entschieden auf Defterreichs Seite. Daher mußte Cavour in allen Sändeln, die dem orientalischen Rriege entsprangen, in ben Streitigkeiten über Rumanien, Serbien, Montenegro, die Meinung Frankreichs und Ruflands unterftüten. Auch auf Defterreichs innere Feinde mußte er gablen, wie Feder, ber einen Entscheidungsfampf gegen das Bölfergemisch des Donaureiches wagt. An ben Nationalverein erging die Weisung, man solle beim Ausbruch des Rrieges die ungarischen Regimenter zu gewinnen suchen. Die Diplomatie Piemonts, deren verschlagene Umsicht mit dem alten Ruhme der Benetianer wetteiferte, ftand längst in Berfehr mit ber gemäßigten Partei des magyarischen Abels; dringend beschwor Cavour den getreuen La Farina, der alte Unheilftifter Roffuth, der plötlich in Stalien auftauchte, muffe fern bleiben, durfe nimmermehr Garibaldi's leicht bestimmbares Gemüth bethören.

Die Furcht vor patriotischen Uebereilungen, welche den Verbunbeten in den Tuilerien abschrecken könnten, blieb unter den Sorgen Diefer drangvollen Jahre die schwerfte. Faft in keinem der Briefe, die ber Graf den Verschworenen sendet, fehlt die Mahnung: "jest ift nicht bie Zeit für Strafentampfe, für provisorische Regierungen und abnliche Thorheiten von 48." Cavour's Politif hatte in jedem anderen Lande als tollfühner Radicalismus gegolten; neben den Geheimbünden Italiens erschien fie hochconservativ. Der Beweis ihrer Größe liegt in der Fülle widersprechender Anklagen, welche aus Wien und Genua wider sie geschleudert wurden. Als Pallavicino einmal schwantte und im Parlamente den ohnmächtigen Rünften der Diplomatie den Frieden auffündigte, da tröftete der Minifter: "in Paris und in der Krim ift ein Same ausgeftreut, den die Zeit und die Weisheit der Staliener gur Reife bringen werden;" dann verwies er auf "den großen Improvifator, die Geschichte". Doch die Ungeduld der Radicalen griff der Geichichte vor. Im Sommer 1857 brachen zu Genna und Livorno Unruben aus, von Maggini angegettelt; zu Barma berrichte, seit ber geheimnisvollen Ermordung bes Berzogs, harter Rriegszuftand, unbeimliche Gährung im Bolte; bald folgten Aufftande in Reapel

und Sicilien, wilde Bewegungen in den großen sombardischen Städten. Der Graf versuchte auch von der Thorheit der Gegner Gewinn zu ziehen: Europa, sagen seine Noten, hat den Hilseruf Italiens nicht hören wollen; jetzt bewährt sich, was ich in Paris weissagte!

Im Januar 1858 follte das Seherwort abermals in Erfüllung geben, ichrecklicher als der Prophet geahnt. Felix Orfini unternahm den wahnsinnigen Mordanfall wider den Raiser; Napoleon, gewaltsam aufgescheucht aus seiner phlegmatischen Rube, verhängte die Schrecken bes Sicherheitsgesetzes über sein Land. Wer durfte noch hoffen, daß ber Raifer ben Landsleuten Orfini's feine Silfe leihen werde? Jest endlich, jubelte Graf Buol, muffe ber revolutionare Staat feine Lection empfangen. War denn nicht allbefannt, daß der Mörder feineswegs zu der wildesten Bartei der Italiener gehörte und vor Kurzem noch versucht hatte sich dem Grafen zu nähern? Ungeftum verlangte der Tuilerienhof von den gaftfreien Staaten England, Belgien, Biemont und der Schweiz strenges Einschreiten wider die Flüchtlinge. Er forberte in Turin, daß Mazzini's Organ Italia e popolo verboten, eine Anzahl der gefährlichsten Flüchtlinge ausgewiesen, allen aber unterfagt würde in piemontesische Zeitungen zu schreiben; gehorche man nicht, so werde der Raiser verzichten auf seine italienischen Plane. Abermals, wie nach dem Decemberftaatsftreich, empfand der fleine Staat ichwer seine Abhängigkeit von dem anmaßenden Nachbar. Ein radicales Blatt, das die That Orfini's gepriesen, wurde von den Geschworenen freigesprochen; die Preffe Maggini's predigte wieder das Evangelium bes Tyrannenmordes, fie hörte nicht, wie der Minifter flebend ichrieb: um Gottes willen, greifet mich an, aber schonet des Raisers!

Es war, nach Cavour's Geständniß, die schwerste Gesahr, die jesmals seine Regierung bedroht. Doch das Ansinnen einer offenbaren Bersassungsverletzung empörte den Stolz des Piemontesen. "Karl Alsbert," schrieb er an Billamarina, "starb in Oporto, um sein Haupt nicht vor Oesterreich zu beugen. Unser junger König wird in Amerika sterben oder nicht einmal, nein hundertmal am Fuße unserer Alpen kämpsend fallen, ehe er mit einem einzigen Flecken die alte makellose Ehre seines edlen Hauses besudelt." Indem er also die Bersassung wahrte, bestheuerte er zugleich lebhaft seine Entrüstung über die Mordthat. Auf Napoleon's Bunsch erschien sodann im Turiner Staatsanzeiger der letzte, wahrscheinlich apokryphe Brief Orsini's, der die Keue des Fasnatikers, sein Bertrauen auf den Kaiser aussprach. Cavour selber ers

mahnte in einigen einleitenden Worten die Jugend seines Landes, nach dem Vordild jenes Verirrten seste Zuversicht zu hegen zu jenem erhasbenen Willen, der Italien günstig sei. Wie die Dinge lagen, ward noch ein weiteres Zugeständniß an den erzürnten Freund in Paris unvermeidlich. Die Regierung schlug vor, daß Verschwörungen gegen fremde Souveräne in Zukunst als Verbrechen bestraft, die Geschworenen nicht mehr ausgeloost, sondern durch den Vürgermeister und zwei Richter ernannt werden sollten. Wohl klang es stattlich, wenn der Graf verssicherte: "wir gehorchen allein dem Drange unseres eigenen Gewissens;" das ganze neugewonnene Ansehen des Staates beruhte ja auf seiner gessetzlichen Freiheit. Und gewiß sprach Cavour ein tiessinniges und wahres Wort, da er erklärte: die Preßfreiheit, ein Segen für alle inneren Fragen, werde leicht verderblich für die auswärtige Politik. Dennoch sühlte Jedermann, daß der Minister nur die halbe Wahrheit sagte, daß Napoleon jenes Gesetz gesordert hatte.

Die Stimmung im Hause stand ohnedies bedenklich. Die lette Schilderhebung Mazzini's in Genua hatte die Besitzenden beunruhigt, auch manche Behörden in das Lager der Reaction geführt. Und da Rom, wie der Minifter vergnügt erzählte, bei den Wahlen im Berbft 1857 seinen Prieftern einen unbeschränkten Credit auf die bessere Welt eröffnete, fo ging die clericale Bartei beträchtlich verftärft aus bem Wahlkampfe hervor. Cavour mit der unverfieglichen Rraft feines Hoffens nahm die Schlappe leicht; er freute fich, daß der fromme Abel jest in das parlamentarische Leben hineingezogen werde: "die Meisten, die als Clericale eintreten, werden als Conservative hinausgehen." Der große Haufe bagegen ward — fraft einer Unart, die mit der Sicherheit eines Naturgesetzes in allen ähnlichen Krisen wiederkehrt - burch die halbe Niederlage weiter nach links gedrängt. Man ruhte nicht, bis Rattazzi zurücktrat; er hatte jene Runfte der Wahlbeherrschung, welche in dem freien Biemont nach romanischer Weise sehr rücksichtslos angewendet wurden, allein gegen die Radicalen spielen laffen und also ben Ultramontanen in die Sände gearbeitet. Nur nach schweren Rämpfen ftimmte diese argwöhnisch-liberale Mehrheit der neuen Freiheitsbeschränfung zu. Gine verschrobene, aufgeregte Debatte hob an, wobei die gemäßigten Liberalen als die Bertheidiger des Preßzwanges erschienen. Erft Farini traf den Rern des Handels mit den Worten: Defterreich ist der Schwerpunkt des alten Europas, Frankreich der Schwerpunkt bes neuen. Roch aufrichtiger bekannte Graf Mamiani, ein alter libe-

raler Minister des Papstes, der jetzt dem Turiner Cabinet seinen treuen Beistand lieh: Ich habe einst den Prinzen Ludwig Bonaparte mit unserer Tricolore geschmückt gesehen; heute muß unsere Selbstverleugnung den Kaiser sesthalten bei den Träumen seiner Jugend.

Trot folder ermuthigenden Zurufe blieb die Stimmung der Batrioten niedergeschlagen. Wie ein gebrochener Mann schrieb Azeglio im Juni aus feiner Billa Cannero am Langen See: "Der Zweck meines Lebens ift verfehlt.. Ich werde dies feindliche Ufer mir gegenüber nie mehr italienisch seben." Doch unerschütterlich, als sei nichts gescheben. verharrte der Turiner Hof bei seiner aufreizenden nationalen Bolitif; er überhäufte im Frühighr den Bapft mit Borwürfen wegen der gabllosen Berbannungen und der Migverwaltung im Innern, klagte bei den großen Mächten über den unendlichen Belagerungszuftand in Modena. Denn während die klugen Leute in Deutschland den Prozeß Orfini's, die leidenschaftlichen Bitten, die der Berurtheilte in feinem ersten, echten Briefe an den Raiser gerichtet, und die flug berechnete Bertheidigungsrede Jules Favre's vornehm als ein Gautelspiel belächelten, mußte Cavour längft, wie tief die Worte des Berschwörers in der Seele Napoleon's hafteten. Die Blutthat wurde dem Napoleoniden eine Mahnung, durch entscheidende Thaten seinen Thron sicherzustellen vor den Angriffen italienischer Banditen.

Auch diesmal, wie einst da das Connubio gestiftet ward, entsprang aus einem um Frankreichs willen vollzogenen reactionaren Gefete eine neue schwungvolle Epoche ber italienischen Bolitik. In demselben Augenblicke, da Azeglio jene verzweifelten Worte niederschrieb, erschien zu Turin Napoleon's Bertrauter, der Arzt Conneau, im tiefsten Geheimniß, also daß selbst der französische Gesandte nichts ahnte, und lud Cavour ein, in dem lothringischen Plumbersbade mit dem Raifer zu verhandeln. Italien frei bis zur Abria, gang Oberitalien zu einem Königreiche vereinigt, Frankreich vergrößert durch Savoyen — so lautete die mündliche Abrede am 20. Juli. Aus den Andeutungen des Kaifers ergab fich, daß er auf der Halbinfel einen Staatenbund von vier Staaten unter dem Borfite des Papftes zu bilden hoffte; über die Zukunft von Nizza gingen die Meinungen noch aus einander. Doch das Wesentliche, ber Bund mit Frankreich zur Befreiung Norditaliens, war beschloffene Sache. Nur die beiden Souverane, Cavour und Villamarina, aber bezeichnend genug für den Napoleoniden — kein Franzose kannte das Geheimniß. Seinen Beimweg nahm ber Graf über Baden, wo er ben

Prinz-Regenten von Preußen hochschätzen lernte und von der Großfürstin Helene ermuthigende Zusagen erhielt; mit erstaunlicher Recheit sprach er dann in der Schweiz von dem nahen Ariege.

Desterreich schöpfte Berdacht, versuchte umsonst durch geheime Bershandlungen an den kleinen deutschen Höfen durchzusetzen, daß der deutsche Bund ihm die Herrschaft in Mailand und Benedig gewährleiste. Cas vour hatte unterdeffen erfahren, daß die Garantie, welche der preußische Hof mahrend des Krimfrieges für Defterreichs italienischen Befit übernommen, nicht mehr zu Recht beftand. Er genehmigte im Ottober einen von La Farina entworfenen Operationsplan, wonach die Erhebung in Oberitalien durch regelmäßigen Rrieg, in der Emilia durch revolutionare Rrafte begonnen werden follte. Im December traf er mit Garibalbi zusammen und gewann bas Herz bes treuen Patrioten. Er bedurfte der Freischaaren, um die besseren Elemente der Radicalen an sich zu ziehen; die drohende Uebermacht der Actionspartei blieb immer ein wichtiger Factor in seiner Rechnung. Noch näher lag die Gefahr, daß Stalien das Joch Defterreichs nur abwerfe, um Franfreichs Retten zu tragen. Darum munichte ber Graf einen langen ichweren Rrieg, der alle Glieder der Nation in seine Wirbel hineinreiße und die Franzosen verhindere sich als die Befreier Italiens zu gebärden. Darum wagte er noch in der elften Stunde wiederholte ehrlich gemeinte Berfuche, die Kronen von Reapel und Toscana für die Sache Italiens anzuwerben. Schnöbe guruckgewiesen rief er dem Sofe der Lothringer gu: "nicht aus der vernünftigen und bescheidenen Ausübung einer maßvollen Freiheit entspringen die Aufstände und Unruhen." Er durfte Rufland nicht beleidigen, das mit Neapel und Turin zugleich in Freundichaft lebte, und nahm daher feinen Theil an den diplomatischen Feindfeligkeiten, wodurch die Cabinette von Paris und London nach dem Congresse den Bourbonenstaat beläftigten. Auch der Hof von Florenz ichien noch nicht gang verloren, hatte er boch in den jüngsten Jahren oft die Hofburg durch schwache Regungen selbständigen Willens gefränkt. Cavour mußte um so mehr wünschen solche Gesinnung zu fräftigen, da ihm bekannt war, daß eine Partei in den Tuilerien eifrig an ber Gründung eines napoleonischen Königreichs Etrurien arbeitete, und ber Raifer selbst diese Gedanken begünftigte. Darum wurde der gewandte liebenswürdige Boncompagni nach Florenz gesendet, um den Hof für die große Sache zu gewinnen. Darum follte auch der Nationalverein in Toscana — so verfügte die Weisung des Ministers — sich

336 Cabour.

auf ein gemäßigtes Programm beschränken, das selbst loyale Bürger, selbst Offiziere unterschreiben konnten; lediglich die militärisch diplos matische Bereinigung mit Piemont, die Auflösung aller mit Oesterreich geschlossenen Berträge durste man fordern. Nur in der Romagna, in Modena und Parma war alles Bestehende faul bis in's Mark; hier half allein die ofsene Empörung, und der Resormer in Turin säumte nicht sie vorzubereiten. Doch unterschied Cavour scharf zwischen der Romagna und dem Patrimonium Petri; die Unverlezbarkeit des eigentslichen Kirchenstaates blieb die unabwendbare Bedingung, davon Naposleon's Beistand abhing.

Ueberdenken wir diese diplomatische Verwicklung, die furchtbar bedrängte Lage eines Mittelftaates, der eine europäische Umwälzung zu beginnen magte, so brechen die gellenden Anklagen der Actionspartei wider die Zahmbeit der Plane Cavour's alsbald zusammen. Stalien frei von fremdem Einfluß, neu geordnet durch eine ftarke subalpinische Macht — das blieb noch immer der einzige helle Bunkt in den Nebeln ber Zukunft. Und doch lebte in der Seele des verwegenen Mannes, ber so vorsichtig mit dem Möglichen rechnete, das Vorgefühl ungeheurer Dinge. Cavour glaubte, fo freudig wie nur ein Beiffporn unter den Jungern Maggini's, an die bamonischen Kräfte ber Revolution, welche einmal aufwogend in unabsehbare Fernen sich ergießen mußten. Er ahnte, was nach dem Ausbruch der Bewegung selbst der ängftlichere Azeglio aussprach, daß in großen Tagen das Reich des Möglichen, gleich allen Reichen, seine Grenzen zu erweitern ftrebt. Ihm entging nicht, wie leicht der Starrfinn der Bofe die beiden einzigen treuen Freunde Italiens, Biemont und den Geift der Nation, in die Bahnen des Ginheitsstaates treiben konnte. Darum fehrt in den Briefen seiner Genoffen immer die Warnung wieder: Hütet Guch der Zufunft vorzugreis fen (l'avvenire rimagna intatto)!

Am Neujahrstage 1859 verkündete die schrosse Anrede Naposleon's III. an den österreichischen Gesandten — deutlicher als der Kaisser selber wünschte — das Nahen des Krieges. Augenblicklich warf die Hosburg frische Regimenter in die Lombardei. Der König von Sarbinien, durch den Nationalverein über jede Truppenbewegung jenseits des Tessin genan unterrichtet, eröffnete am 10. Januar sein Parlament

mit den unzweideutigen Worten: "Der Horizont, an dem das neue Sahr herauffteigt, ift nicht gang beiter. Wir find nicht unempfindlich für den Schmerzensschrei, der aus so vielen Theilen Italiens uns ent= gegenschallt." Rochmals, wie vor vierzig Jahren, da die Ereolen ihren Schmerzensschrei erhoben, übte ber pathetische Ausdruck seinen Zauber auf die Herzen der Romanen. In Massen waren die Lombarden berbeigeeilt die Thronrede zu hören, der Palaft erbebte von ihrem Jubel, trunken por Freude kehrten fie beim. Noch im selben Monat gablte ber Ronig den erften Breis, den der ichlaue Rechner an der Seine für feine Hilfe fich ausbedungen, vermählte fein geliebtes Rind mit dem rothen Bringen Napoleon, der zugleich in Turin den Bündniß-Bertrag awischen ben beiden Staaten unterzeichnete. Cavour übergab inzwischen dem Parlamente einen Gesetzentwurf über die Nationalgarde, welcher die alteren, verheiratheten Mannschaften auf den Garnisonsdienst verwies, nur die mahrhaft friegstüchtigen Truppen für die Feldichlacht bestimmte. Noch einmal, nun die große Entscheidung nahte, warnte ber Graf, nicht durch dilettantische Spielerei den schweren Ernft bes friegerischen Sandwerts zu verderben: "die Vorsehung ift die Freundin der ftarken und noch mehr ber guten Bataillone." Dann offenbarten die Verhandlungen über das vorgeschlagene Ariegsanlehen, wie schrechaft gewaltig der eine Mann mit seiner breiten luftigen Behaglichfeit ben Zeitgenoffen erschien. Satte ihn icon bor vier Sahren das Geschichtswerk Antonio Gallenga's ohne Widerspruch den ersten der lebenden Staatsmänner genannt, fo erklang jest aus ben Reden der Opposition oftmals jene Empfindung des Schauders, welche der Unblick echter Menschengröße erweckt: wohin treiben wir, rufen fie aus, wenn dieser Titane den Belion auf den Offa thurmen darf? Aber auch bas häßliche Geheimniß, bas Aller Bergen bang bedrückte, warf feinen Schatten in die Berhandlung. Die Abgeordneten Savopens erklärten, ihre frangösische Heimath sage sich los von dem Rampfe für ein fremdes Volksthum. Wollt Ihr uns von Euch weisen, rief Cofta di Beauregard, so wird die tapfere Brigade Savoia (die erprobte Lieblingstruppe bes Königs) gleich uns zu ftolz fein, Guch ein Wort des Bedauerns nachzurufen. "Mögen Sie nie bereuen, daß Sie die Bedeutung unserer Berge, ben Werth unferer Bergen fo niedrig fchatten!" - "Savoyen ift zu hochherzig, um am Tage ber Gefahr feinen Beiftand zu verkaufen," erwiderte der Minister, der weder leugnen noch bekennen durfte. Beide Gesetze wurden mit überwältigender Mehrheit genehmigt; bann ver-

lautete im Parlamente zwei Monate lang, bis in den April hinein, fein Wort mehr über die nahende Erhebung.

Der Graf hatte nach Rattaggi's Rücktritt auch bas Minifterium bes Innern und damit die schwere Aufgabe übernommen, die unter Rattazzi's Leitung erschlaffte sittliche Haltung der Berwaltungsbehör= ben wiederherzuftellen. "Nehmen Sie nur auch bies Portefeuille," lachte der Rönig, "es wird nicht schlechter geben." Jest gab der Dinifter dem Saufe gelaffen Auskunft über die Gefängniffe, erörterte geläufig den Begriff des ademprivio, der auf der Infel Sardinien bergebrachten Grundlaften. Derweil das Parlament also sein Alltagsgesicht zeigte, leitete Cavour aus der Stille feines Cabinets den verwegenen Federkrieg, welcher den Kampf der Waffen vorbereitete, und zugleich ben unaufhaltsamen Gang der Ruftungen. In Schaaren ftromten die Freiwilligen herbei. Bergeblich, daß Defterreich die Grenzen Biemonts mit einer Boftenkette umzog; die begeifterte Jugend von Benedig, Mailand, Toscana fand die Schlupfwinkel burch die Reihen der Feinde, Hunderte vom Abel traten als Gemeine in die Regimenter. Auch die Linie — so war Cavour's Meinung — darf nicht mehr den Piemontesen allein angehören; von Freischaaren nur so viel als nöthig, um die Theilnahme der radicalen Partei zu erwecken, ihre meisterlosen Glieder zu bandigen; hebt der Rrieg an, dann muß das Heer gleich der Lawine wachsend vorwärts treiben, in jeder eroberten Landschaft alle waffenfähigen Italiener an sich ziehen und dergestalt durch seine Masse dem übermächtigen Berbündeten verbieten, daß er ein Berr werbe.

Welch' ein Gegensatz der Zeiten und des Volksthums, sobald wir diese terza riscossa der Wälschen mit unserem Jahre 1813 vergleischen! Hier Aation von Dichtern und Denkern, die allzu lange mit ihren Träumen in den Wolken schweifte und nun, da sie den Muth sindet, ihren Fuß sest auf die Erde zu stemmen, alle die vertrauten Mächte des Himmels anruft, ihr beizustehen: die Tröstungen des Glausbens, den sittlichen Ernst einer weltverachtenden Philosophie, die Heldengestalten ihres neuentdeckten Alterthums, die glänzenden Vilder einer gottbegeisterten Aunst. Dort eine rein politische Bewegung; alle gesunden Kräfte des Volks so ganz versenkt in die Händel des Staats, daß noch auf Jahre hinaus allein Parteischriften die Geister zu entzünden vermögen. Kein Fichte, kein Schleiermacher, die das Pathos und das Ethos des Krieges vertreten; keine Hochschule, welche, der Versliner gleich, den Muth des Wissens in der Jugend stählt, um ihr den

Muth des Handelns zu erwecken. Und wie leer, wie erfünstelt, wie arm erscheint das Lied vom rothen Hemde, das va fuori d'Italia, neben ber brausenden Gunglingsdichtung der Deutschen: Lagt weben, was nur weben kann, Standarten weh'n und Fahnen! Hier ein Bolt ohne Preffe, ohne öffentliches Leben. In tiefer Stille schreitet der Gedanke ber Befreiung durch die Bütten und die Paläfte, grollend schaut der Bauer auf die ausgeplünderte Hofftatt, auch an der Wand des Rleinburgers hängt, ein beredter Mahner, das Bild des großen Königs: feft wie ein Mann erheben fich die Hunderttausende, treu und schlicht, als wüßten sie's nicht anders, opfern und wagen sie das Ungeheure. Jede That des wundervollen Rampfes ergählt von der bescheidenen Größe, bie in alle Wege des deutschen Geiftes köftliches Rleinod bleiben wird. Dort ein hoch entwickeltes parlamentarisches Leben, eine laute Breffe, die mit überschwänglichen Reden die Bunder italienischer Tapferkeit voraus verfündet; die planvolle Arbeit der Parteien gewinnt den Adel, die gebildete Jugend, zulett auch die ftädtische Masse, nur das Landvolk bleibt dem Rampfe fern. Aber wenn die Erhebung der Italiener mit ber edlen Leidenschaft, ber ichonen Schwärmerei bes deutschen Rrieges sich nimmermehr meffen kann, so ward sie doch geleitet von einer icharfen politischen Berechnung, die jenem Unschuldsalter unseres Bolfes verfagt blieb: fie wollte und erreichte mit der Bertreibung der Fremden zugleich den nationalen Staat.

Wunderbar schnell begriff der scharfe politische Verstand der Nation das Nothwendige. "Ich ftreite nicht mehr, ich gehorche," schrieb Azeglio dem Grafen; dann ging er nach Rom, die Batrioten vor unzeitigen Aufftänden zu warnen, darauf nach Paris und London als Gefandter seines Nebenbuhlers. Die Denkenden aller Barteien, Niemand eifriger als Garibaldi, schworen auf die alte Lehre Manin's: der Krieg muß geführt werden unter der Dictatur des Königs. La Farina's Befehl an die Verschworenen lautete: jede Stadt, die fich gegen die Fremden erhebt, hat fich in schweigendem Gehorsam dem Bertrauensmanne zu unterwerfen, der im Namen des Königs die Berwaltung übernimmt; fein Club, feine Zeitung wird während bes Rrieges gebuldet. Der Nationalverein löfte fich auf, sobald der Rampf begann, auf daß die Einheit der Leitung nicht geftort werde. Der Ronig felbft überwand die Gifersucht gegen seinen großen Minifter, den geheimen Groll wider den freimuthigen Dahner. Dem derben Jager, dem ichon die Regierungsforgen des kleinen Biemont oft läftig fielen, lag nichts

ferner als maßloser Ehrgeiz; doch den tapfern Degen, den treuen Jtasliener reizte der Krieg, und da der Kampf entbrannte, ward der König wirklich, wie er verheißen, "der erste Soldat der italienischen Freiheit". Auch die Hingebung der Jugend Norditaliens war der Größe des Augenblicks gewachsen; sie bewährte in unvergeßlichen Thaten, daß dieses Bolk nicht untergehen könne. Oft ward der Feuereiser der Freiswilligen dem Grafen bedenklich; denn nicht vor dem März durfte er wagen, sein Heer durch lombardische Kräfte zu verstärken. Für's Erste mußte er durch ein verschlagenes diplomatisches Spiel Desterreich vor den großen Mächten in das Unrecht setzen.

Dem Urtheile der Wiffenschaft, das die unveräußerlichen Rechte des Volksthums anerkennt und den großen Zusammenhang der historiichen Dinge höher anschlägt als die Zufälle des Augenblicks, erscheint Defterreich im Frühjahr 1859 ebenso gewiß als der Angreifer, wie Napoleon im Frühjahr 1813. Desterreichs Herrschaft war der lette Quell der Leiden Staliens. Seine Beamten regierten nicht in der Lombardei, fie ftanden im Feldlager. Seine Truppen bedrückten die Romagna burch einen zehnjährigen Belagerungszuftand, sein Gebot ichaltete nach Willfür in Modena, Parma, Floreng. Mit erfinderischer Bosheit verhöhnten die k. k. Landsknechte jedes menschliche Gefühl der Italiener. Rein Romagnole verzieh, daß die Defterreicher, als fie den Banditen il Passatore erlegt zu haben glaubten, die leibliche Mutter des Getödeten herbeiholten, damit sie die verftummelte Leiche des Sohnes Rein Mailander durfte vergeffen, daß einft Radetty die Lombardenstadt gezwungen hatte, einer kaiserlich gefinnten öffentlichen Dirne ein Ehrengeschenk barzubringen. — Aber jeder Uebergriff der Hofburg berief fich auf rechtsgiltige Berträge, auf die Zustimmung ber ergebenen kleinen Sofe; und das alte Bolkerrecht wußte nur von den Cabinetten, kannte Italien lediglich als einen geographischen Begriff. Noch mehr, ward Defterreich ben Bunschen ber Italiener gerecht, so erhoben augenblicklich auch die anderen geknechteten Bölker des Reiches ihre Stimme; ber centralifirende Despotismus, feit gehn Jahren der Stolz und Ruhm der Hofburg, brach zusammen. unter mannichfach wechselnden Formen blieb die Regierung des Kaisers Franz Joseph von ihrer ersten Stunde bis zum Jahre 1871 immerdar baffelbe Syftem bes Schwindels, ber ernten will, wo er nicht gefat, eines Schwindels, der so dreift und lügenhaft selbst an dem Hofe des britten Napoleon nicht gedieh. Während Staliener, Magnaren, Czechen

in die Zügel knirschten, sogar unter dem herrschenden deutschen Stamme jeder freie Mann sich angeekelt abwandte von dem entgeisterten Staate, eine scheußliche Fäulniß der Sitten die Grundlagen der Gesellschaft zerfraß, verkündeten die seilen Federn der k. k. Hofpresse in die Welt hinaus wunderbare Märchen von dem verjüngten Desterreich, von den unerschöpflichen Hilfsquellen des Reiches, welche der erbliche Unverstand des Hauses Habsburg doch nie zu benutzen vermochte. Wie sollte man jetzt den erschlichenen Ruhm des Fürsten Schwarzenberg und seiner Nachfolger dem Hohngelächter Europa's preisgeben, vor aller Welt gestehen, daß dies Desterreich die sittlichen Mächte der Vaterlandsliebe, der Staatsgesinnung nicht kenne? Dasselbe politische Gesetz, das Philipp den Zweiten zwang, die niederländischen Rebellen zu bekämpfen, verbot dem neuen Habsburger, den Piemontesen zu weichen.

Nur die Gewandtheit der gallo-sardischen Diplomatie, die unsägliche Verblendung ber Hofburg felber hat den Wiener Hof aus feiner rechtlich unangreifbaren Stellung hinausgeschleubert. Defterreich ruftete zuerft; mit gutem Scheine konnte Cavour verfichern, Die Kriegsbereitschaft, das Rriegsanleben Piemonts sei nur die Antwort auf die gleiden Magregeln bes Nachbarftaates. — Das Cabinet von St. James, bas foeben die Macht Ruglands am Pontus durch Berträge beschränkt hatte, mußte darum auch die Berträge von 1815 vertheidigen. Frankreich für die Staliener Bartei nahm, erwachte felbft unter ben Whigs ber alte Argwohn wider ben napoleonischen Ehrgeiz; alle Barteien des englischen Parlaments verlangten die Wahrung des Rechtsbobens. Grundes genug für den Grafen Buol, um blindlings auf Englands Silfe zu bauen. Schon im Januar ließ er bem englischen Hofe ein gemeinsames Gintreten der großen Mächte vorschlagen, bas ben Störenfried in Turin bandige. Am 25. Februar gestand er gar mit staunenswürdiger Thorheit, in einer Depesche an den Grafen Apponni, ben geheimen hintergedanken seines Hofes: Italiens Unglück ift bewirkt durch die Einführung von Verfassungen, "welche weder dem Beifte, noch der Geschichte, noch den socialen Berhältniffen des Landes entsprechen." Go verließ er felber ben Boben ber Bertrage, forberte Einmischung in die inneren Berhältniffe eines fouveranen Staates, befannte laut, daß ein Kreuzzug bes Absolutismus wider das liberale Europa bevorftebe. Je icharfer fortan die Ansprüche Defterreichs dem Bölferrechte widersprachen, um fo lauter tobte die legitimiftische Raferei in Wien. Auf Napoleon's Geheiß veröffentlichte Lagueronniere die von

Eugen Rendu verfaßte Flugschrift "Naiser Napoleon und Italien"; sie verkündete der Welt, daß Europa dem italischen Lande als der Heimath der Cultur zu Dank verpstichtet sei. Sobald die Pläne des Napoleoniden sich entschleierten, träumte man an der Donau von der Wiedereinsetzung der Bourbonen. Hatte doch schon vor Jahren eine Denkschrift des allergetreuesten Herzogs von Modena den Siegeszug wider das revolutionäre Frankreich gepredigt und kurzab gesordert: wenn einst die Fahnen des austrozitalischen Bundes auf dem Montmartre wehten, dann müsse die Hauptstadt Frankreichs aus dem radizalen Paris hinweg verlegt, die Bevölkerung der französischen Binnenprovinzen nach Amerika deportirt werden! — Wahnwizige Berirrungen, unglaubhaft nur sür jene frommen Seelen, welche sich noch immer nicht befreien können von dem alten Aberglauben, als ob die Vernunst, die Wohlfahrt des eigenen Staates bei den Verechnungen der österreichischen Staatskunst irgendwie in Vetracht käme!

Meisterhaft wußte Cavour solche Hoffart der Gegner auszubeuten, er spielte mit ihr wie die Kate mit der Maus - wenn anders dies triviale Bild auf den Schwachen paßt, der nur ftark war durch die Macht der Ideen. In einer Dentschrift vom 1. März übergiebt er bem englischen Cabinet, auf beffen Wunsch, seine Borfchläge für bie Rettung Italiens. Stolz und sicher verkundet er die Lehren eines neuen menschlicheren Bölkerrechts: die Welt hat schon schlechtere Berwaltungen gesehen als gegenwärtig in der Lombardei, aber vor der mobernen Gefittung gelten nur jene Regierungen als legitim, "welche von den Bölkern mit Dankbarkeit oder doch mit Ergebung angenommen werden." Die Uebel der Fremdherrschaft heilt nur die Revolution oder die Neugestaltung der europäischen Berträge. Will der englische Hof durch sanftere Mittel helfen, so schaffe er den Lombarden die von Desterreich vor fünfundvierzig Jahren verheißene nationale Berwal-tung, den Bölfern Mittelitaliens die Befreiung von den fremden Garnisonen, den Staaten Parma, Modena, Toscana eine Berfassung nach bem Borbilde Biemonts, bem Kirchenstaate die schon auf dem Parifer Congreffe geforderte gründliche Reform. "Dann wird Italien erleichtert und befriedet Englands Namen segnen." — Noch dreifter packt Cavour ben Stier bei ben Hörnern in einer an Azeglio gerichteten Depesche vom 17. März. Gewiß, sagt er hier zur Antwort auf Buol's Anklagen, die Berfassung Biemonts ift eine Drohung gegen Defterreich; bem Wiener Sofe bleibt nur die Bahl, auch diese Berfassung zu vernichten

oder seine Herrschaft über das gesammte übrige Ftalien auszudehnen, damit die liberalen Ideen die Grenzen Piemonts nicht überschreiten. Will Oesterreich entwaffnen, schließt er höhnisch, so wird Piemont sich beschränken auf eine friedliche Propaganda, welche die Lösung der italienischen Frage vorbereiten soll. — Dem Grafen ward die Genugthuung, daß die Wiener Hofpresse die großartige Offenheit dieser Sprache brandmarkte als "ein Denkmal der Verächtlichkeit und Versworfenheit der Gesinnung, eine bübische Keckheit".

Endlich am 18. März schlug Rußland, unzweifelhaft im Einverständniß mit dem Kaifer der Franzosen, das alte Auskunftsmittel diplomatischer Berlegenheit, einen Congreß der großen Mächte, bor, und noch feindseliger benn vorher prallten jest die alte und die neue Zeit auf einander. Der Turiner Hof verlangte Butritt zu dem Rathe ber Bentarchie, wie einst nach dem orientalischen Ariege: wir vertreten Italien, auf uns ruht das Bertrauen des unglücklichen Bolfes. In der Hofburg fand man kaum Worte icharf genug, diesen Einbruch in die alte ariftofratische Berfassung des Staatenspftems zurückzuweisen. Welche offenbar abgeschmackte Anmaßung! - schrieb ber toscanische Gefandte aus Wien - jeder andere Staat Italiens darf mit befferem Rechte an bem Congresse theilnehmen, benn Biemont allein ift nicht durch Specialverträge an Defterreich gebunden. Gerade die Aufhebung dieser Berträge, welche den faijerlichen Truppen den Ginmarich in die Nachbarlande geftatteten, follte nach Cavour's Anschauung die Aufgabe des Congresses bilden. Graf Buol dagegen wollte die Spite des Congreffes gegen die Berfaffung Biemonts fehren; er wiederholte ben einst zu Nachen und Laibach von dem Fürsten Metternich aufgestellten Grundsat der Interventionspolitit: der Congreg darf über die inneren Berhältniffe der Staaten Mittelitaliens nur dann berathen, wenn die betheiligten Souverane ihn anrufen. Das will fagen: er darf gar nicht darüber berathen. - So trieb man im Kreise umher. Preußens mohlmeinender Borfchlag, in Mittelitalien einen Staatenbund, unabhängig von Defterreich wie von Biemont, ju ichaffen, erichien dem Berr= icherftolze des Wiener, den Hoffnungen des Turiner Cabinets gleich unerträglich.

Während diese Händel schwebten und zugleich die Streitfrage, wer zuerst entwaffnen solle, die Höfe erregte, war auf den schweigsamen Berbündeten in Paris noch immer kein Verlaß. Der Kaiser sah mit Sorge den mangelhaften Zustand seiner Heeresrüstung. Prinz Napo-

leon, ber Freund Italiens, murbe plöglich von feinem Minifterpoften entlaffen, Baron Bubner, Graf Walewsti und die fpanische Damenpartei in ben Tuilerien triumphirten. Da eilte Cavour am 25. März felber nach Baris, um ben Kaifer zu sprechen. Nach einer vergeblichen Unterredung ftellte er bort (30. Märg) in einem ergreifenden Briefe dem Napoleoniden die verzweifelte Lage Biemonts vor die Augen, und nach einigen Tagen konnte er beruhigt heimkehren. Unterdeffen arbeiteten bie Getreuen in ber Emilia: fam ber Congreß zu Stande, fo follten bewegliche Adressen, von Hunderttausenden unterzeichnet, dem Rathe Europas betheuern, wie fest das Bolk von Mittelitalien zu dem Saufe Savoyen ftebe. Noch einmal ftellte Napoleon bas Bertrauen des Biemontesen auf eine harte Probe. Nach dem Scheitern aller anderen Bermittelungspläne beantragte England ichlieflich: Aulaffung fämmtlicher Staaten Italiens zu dem Congresse und gleichzeitige Entwaffnung aller ftreitenden Theile. Ein furzes befehlendes Telegramm des Raisers gab bem Turiner Hofe die Weisung, den englischen Vorschlag anzunehmen. Cavour schwankte von furchtbaren Zweifeln gequält; in fieberischer Erregung faßte er bereits ben Gedanken, allein mit seinem kleinen Staate eine zweite Schlacht von Novara zu wagen. Da fam ihm von den Benoffen aus Neapel die fichere Nachricht, daß Defterreich den Krieg wolle; auf die Berblendung des Keindes bauend, trat der Graf am 17. April dem englischen Vorschlage bei. Und wirklich, fast im selben Augenblicke fügte Defterreich an die lange Rette seiner Thorheiten die lette und schwerfte. Die Hofburg stellte am 19. April ihr Ultimatum: Biemont foll entwaffnen, sofort und allein, widrigenfalls beginnt der Krieg. So war der Zwingherr Staliens aus der denkbar gunftigften Stellung in die allerbedenklichste hinübergetaumelt. Desterreich griff an, die neutralen Mächte protestirten gegen die Gewaltthat, der Napoleonide aber rief: die Dinge geben besser als ich zu hoffen wagte!

Cavour übernahm inzwischen zu dem Borsitz im Ministerrathe und den drei Porteseuilles des Auswärtigen, des Juneren, der Marine auch noch die Leitung des Kriegsdepartements, ließ sein Bett in die Amtszimmer des Kriegsministeriums tragen, ruhte dort während kurzer Nachtstunden von der erdrückenden Arbeit aus. Gine lakonische vom Blatte gelesene Ansprache genügte, als der Minister jetzt dem Parlamente vorschlug, die Dictatur, die pieni poteri, auf den König zu überstragen: die Nation war einig, sie wollte den Zweck und wollte die Mittel. Am 26. April ward das Ultimatum Desterreichs verworsen,

und wer noch zweiselte, ob wirklich ein großer Principienkampf der absoluten Fürstengewalt wider die Rechte der Bölker beginne, ob wirklich die Zeiten Thugut's sich erneuerten — den mußte das Ariegsmanisest des Biener Hofes belehren: "Wenn die Schatten einer die höchsten Güter der Menschen bedrohenden Umwälzung über den Welttheil sich auszubreiten suchten, hat sich die Vorsehung oft des Schwertes Oesterreichs bedient, um mit seinem Blize die Schatten zu zerstreuen." Im selben Tone rief General Ghulah, da er den Tessin überschritt, den Piesmontesen zu: Ihr seid unterdrückt von einer Partei des Umsturzes, ich komme Euch zu befreien!

Wie jederzeit in Coalitionstämpfen die politische Natur des Krieges scharf hervortritt, so wurden auch in diesem Feldzuge die wichtigsten militärifden Entschlüffe burch politische Grunde beftimmt. immerhin ein Handstreich der Defterreicher gegen Turin für den militärischen Erfolg des Rrieges wenig bedeuten — ber Staatsmann Italiens durfte nicht dulben, daß die Hauptstadt Biemonts durch die Frangosen befreit werde. Cavour befahl, daß die offene Stadt fich bis auf bas Aeußerste halte. Auch bas flache Land follte fich selber des Feindes erwehren; willig ertrug der madere Gau von Bercelli, daß der Graf meilenweit die Felder unter Waffer feten ließ. Derweil die Defterreicher in diesen sumpfigen Reisfeldern der Lomellina umberirrten, sammelte fich das verbündete Heer unter dem Schutze des neuen Festungsbreiecks. Sobald ber Aufmarich begann, mußten die Alpenjäger, die Garibalbi mit dem unermüdlichen Medici ausgerüftet, als Sturmvögel bem Beere vorausziehen: die Lombardei follte miffen, der Krieg der Italiener bebe an. Doch schickte Cavour bedachtsam seinen La Farina als Commiffar ben Rothhemben nach, um unbesonnene Streiche ber Actionspartei zu verhindern. Nun endlich reifte die Aussaat. Wie hehr und herrlich strahlte der Todesmuth des erwachenden Bolkes, als ber siegreiche König über das Schlachtfeld von Paleftro ritt und die lombardischen Freiwilligen, die mit zerschrotenen Gliedern am Boden lagen, ihm die Bande entgegenstrecten: Sire, fate questa povera Italia! Mur die verhärtete Parteiwuth im deutschen Suden hörte nichts von ber erschütternden Rlage des Bölferleides; fie füßte den Fuß, der auf unserem Naden ftand, und wünschte ihm Beil, daß er ein fremdes Bolf zertrete. - Die Schlacht von Magenta öffnete ben Berbundeten bie Thore der sombardischen Hauptstadt, und als die Mädchen von Mailand fich mit fturmischen Ruffen an ben behäbigen Minifter brangten,

bie jauchzende Masse mit ihrer ungestümen Zärtlichkeit ben Befreier schier erdrückte, da stand Cavour auf der Höhe seines Ruhmes — nicht seines Schaffens.

Während im Norden die Heere sich schlugen, begann in Mittel= italien die Revolution ihr Werk. Der Großherzog von Toscana verwarf noch beim Beginne des Krieges ein lettes Anerbieten Frankreichs, das ihm seinen Besitz verbürgte, wenn er die Neutralität aufgabe. blieb ein Fremder, ein Erzherzog; gutmüthig wie er war, ließ er doch alle Anstalten zum Straffenkampfe treffen, und feine Offiziere fürchteten bereits, die lieblichste Stadt der Erde solle bombardirt werden. Allen, auch von dem Heere verlaffen, entfloh er endlich zu den Defterreichern. Toscana, längst schon allen italienischen Herzen theuer als bie Beimath milber Sitten, ebler Runfte, gab jest auch dem politischen Leben der Nation ein Vorbild durch eine wunderbar rubige, maßvolle Boltsbewegung, die der stolze Baron Ricasoli mit fester Sand leitete. Auch in Parma, in Modena, in der Romagna wurde das alte Regiment hinweggefegt; alle befreiten Provinzen übertrugen dem Rönig von Sardinien die Dictatur. Dem Raiser ber Frangosen ward bas Berg von Sorgen schwer, da er die Plane von Plombieres also durch die unberechenbaren Mächte der nationalen Leidenschaft durchkreuzt sah. Warum mußte auch Prinz Napoleon, der dem-Argwöhnischen als der fünftige König von Etrurien galt, gerade in Toscana mit seinem Armeecorps erscheinen? — Wollte man den Kaiser festhalten bei dem großen Unternehmen und verhindern, daß die begehrlichen Träume der "Blonplonianer" zu einem bestimmten Plane fich verdichteten, so durfte Biemont nicht um eines Fingers Breite abweichen von der Abrede: wir führen Rrieg gegen Defterreich allein. Daber schlug der König die Dictatur in den Staaten Mittelitaliens aus, übernahm nur den Oberbefehl über ihre Truppen. Roch im Juni beschwor Azeglio in Cavour's Auftrag die Patrioten von Florenz, die Volksbewegung nicht zu beschleunigen. In Rom gelang den Besonnenen, jede Erhebung wider den Bathen des Rindes von Frankreich zurudzuhalten; "Rom kann warten", hieß das Stichwort des Tages. — Je dufterer die Berftimmung Napoleon's III. sich zeigte, um so bringender mußte Cavour wünschen, das italienische Beer zu verstärken durch die Hilfe Neapels. In den ersten Tagen des Krieges starb Ferdinand II. Aber auf den Bomba folgte der Bombetta, auf den Bombenkönig der König Bombden; Cavour's Unterhändler, der dem jungen Fürften ein Bündniß

antrug, brachte zur Antwort den Ausspruch heim: Was ist das für ein Ding, die Unabhängigkeit Italiens? Ich kenne nur die Unabhängigkeit Neapels. — Auch die gleichgiltig träge Haltung der Massen in Untersitalien bewährte, wie schwer die Spuren einer vielhundertjährigen Trennung sich verwischen lassen.

Unterdeffen trugen die Berbündeten ihre Fahnen über ben Oglio. Freudestrahlend, mit hundert schmückenden Märchen erzählte fich bas Bolf zu Turin und Florenz die große Runde von ber Schlacht von Solferino: wie der Himmel felber theilnahm an dem Rampfe, wie am Abend des blutigen Tages ein Gewitter dahinbraufte über das Schlachtfeld, mit ungeheuren Donnerschlägen das Rrachen der Geschütze, das Toben ber fleinen Menschen übertäubend. Und wie mannhaft hatte das italienische Beer auf den Böhen von San Martino die Ehre seiner Tricolore vertheidigt! Die Geringschätzung der Piemontesen, die man im öfterreichischen Lager zur Schau trug, war durch die That widerlegt. - Der frohesten Hoffnung voll kehrte Cavour nach Turin gurud. Noch zwei Tage nach der Schlacht hatte er den Raiser in guter Stimmung, ftolz auf fein Beer gefunden. Der Graf hielt das Festungs= viered nicht für unüberwindlich. In der That war ein Theil der Wälle von Berona und Mantua nur mit leichten Feldkanonen armirt; hunderte schwerer Geschützrohre lagerten auf den Bahnhöfen von Nabresina und Cafarfa, denn die wichtige Gifenbahn von Trieft nach Benedig war, Dank der Trägheit der öfterreichischen Berwaltung, noch immer unvollendet. Soeben zog die Armee der Piemontesen gegen Beschiera, um nochmals, wie vor elf Jahren, den nördlichen Ecftein aus dem Bollwerk der Lombardei auszubrechen. Wenn jest die französische Flotte in der Adria den Rampf aufnahm, wenn man den Grafen Teleki und die gablreichen in Biemont versammelten ungarischen Freiwilligen rücksichtslos verwendete, um das Donaureich mit dem Bürgerkriege zu bedrohen, so schien der Einzug in die Lagunenftadt unausbleiblich. Auch die Unthätigfeit des Heeres nach dem Tage von Solferino ftörte den Grafen nicht in seiner Zuversicht; so traf ihn am 10. Juli die Nachricht von bem Waffenstillstand von Villafranca.

Jene unsterbliche Unart der Menschen, welche die großen und nothwendigen Fügungen der Geschichte aus kleinen und zufälligen Gründen herzuleiten liebt, erschwert den Italienern noch heute ein ruhiges Urtheil über diesen Friedensschluß. Noch Luigi Zini, der kundige Fortsetzer von La Farina's Geschichtswerk, will die uns Deutschen nur allzu

wohl bekannten Ursachen des Ereignisses durchaus nicht sehen. — Wohl baberten bie Marichalle im Sauptquartiere, die Raiferin und Graf Walewski mahnten zur Umkehr, der Rücklick auf den glücklich aber planlos und ungeschickt geführten Feldzug war ebenso wenig ermuthigend, wie die Aussicht auf einen langen Belagerungsfrieg in der Fieberluft ber mantuanischen Sümpfe; auch mögen den Raifer nach den Strapagen ber jüngsten Wochen unter den schrecklichen Eindrücken des Schlachtfeldes von Solferino häufiger als sonst Tage der Abspannung überwältigt haben. Doch mehr benn folche kleine Bedenken galt die Gefahr, Die vom Norden her drohte. Bährend über Mittelitalien die Ginheitsbewegung, dem Raiser unbeimlich, daberfluthete, ichickte Breugen sich an, einem hochherzigen, doch von Grund aus unpolitischen Impulse zu gehorden; besorgt vor Frankreichs wachsendem Uebergewicht, voll brüderlichen Mitleids für den Bundesgenoffen von 1813, war der Pringregent bereit, für die Berträge von 1815 die Waffen zu ergreifen. Die italienischen Ueberlieferungen des Hauses Bonaparte, der Bunsch Napoleon's, als der Führer der romanischen Bölker an der Spite Europas zu stehen, das natürliche Bestreben des Emporkömmlings, seine Dynastie durch andere illegitime Herrscherhäuser zu decken — alle diese Beweggrunde berechtigten den Kaiser doch nicht, einen Kampf um Frantreichs Dasein zu wagen. Bei dem verwahrlosten Zustande seiner Reserven war das französische Heer in jenem Augenblicke dem Angriff Deutschlands nicht gewachsen.\*) Cavour selbst, den Preußens lange Unthätigkeit gewöhnt hatte, die Macht dieses Staates zu unterschätzen, vermochte den entscheidenden Grund des Vertrags von Villafranca niemals recht zu würdigen. Am wenigsten jett; denn furchtbar bäumte sich der empörte Stolz des Grafen auf. Die ungeheure Macht seiner Leidenschaft, in langen Jahren umfichtigen Spieles muhfam gurudgehalten, übermannte ihn ganz und gar. "Schaffet Geld und Waffen!" schrieb er nach Modena an Farini; nimmermehr sollte ihm sein König einen solchen Frieden unterzeichnen. Der Staatshaushalt für immer verwüstet durch ungeheure Opfer, dreißigtausend tapfere Biemontesen dahingerafft, und nach alledem das Festungsviered noch in Defterreichs Bänden; ja, zum Schaden noch der Bohn, die Lombardei an Frankreich abgetreten, nur durch Napoleon's Gnade den Stalienern geschentt!

<sup>\*)</sup> L. Chiala (Lettere di Cavour, III. p. CXCI) bewährt nur seine urtheilslose Geringschätzung der deutschen Berhältnisse, wenn er heute noch das alte Märchen wiederholt, Napoleon's wohlbegründete Furcht vor Preußens Angriff sei lediglich ein Borwand gewesen.

Niemals war Cavour so ganz "der große Italiener", wie in diesen bösen Tagen, da der Zorn des Patrioten die Besonnenheit des Staatsmannes ganglich überwältigte. Er litt und irrte mit feinem Bolfe. Ein Aufschrei der Buth ging durch Stalien; in dem ruhigen Florenz rif die Maffe die Nachrichten aus Billafranca von den Strafeneden berab, fie wollte, fie durfte das Entsetliche nicht glauben. Der Graf eilte mit seinem treuen Nigra in bas Hauptquartier, und als er gu Desenzano am Gardasee in einem ärmlichen Raffeehause eine Stunde lang unerkannt auf ben Wagen wartete, ba vernahm er aus ben Geiprachen ber Gafte, wie die alte Rrantheit feines Boltes, bas finftere Migtrauen, wieder erwachte: war nicht der Berrath erwiesen? hatte nicht der große Mazzini längst vorausgesagt, der Krieg werde am Mincio stehen bleiben, das Bersprechen des Decembermannes "Italien frei bis zur Adria" fei eine Falle? — Ein Dunkel, das fich wohl niemals völlig lichten wird, ruht noch immer über ber ftürmischen Unterredung, welche der Rönig und der Graf alsdann in der Casa Melchiorri selbander hielten. Möglich, daß ber ungeftume Staatsmann bem Könige rieth, ben Krieg allein weiterzuführen; mahrscheinlich, daß er die Ehrfurcht vor bem Monarchen in seinem Grimme gang vergaß und drohend seinen Abschied forderte; gewiß, daß der Entlassene in höchster Aufregung mit zornrothem Gesicht aus dem Hauptquartiere schied und daheim durch seine tiefe Traurigkeit das Mitleid der Freunde erregte. Rach einigen Tagen hatte seine Lebenstraft auch diesen Schlag verwunden.

Derweil in der Arena von Mailand und an den Gestaden des Comer Sees die Besteiung der Lombardei mit der zauberisch schönen Farbenpracht südländischer Feste geseiert ward, reiste Cavour in der Schweiz umher, allen Staatsgeschäften entsremdet. Er fühlte, daß der Vertreter der Kriegspolitif jett bescheiden zurückstehen müsse, da Italiens Zukunft wieder in der Hand der Diplomaten zu liegen schien; übersatt der Politif verschmähte er selbst Zeitungen zu lesen. Kattazzi der Unaufhaltsame ließ sich indessen abermals von der verwaisten Staatsgewalt aussuchen. Er lebte des bescheidenen Glaubens, sein Cabinet werde die Politif Cavour's mit größerer Feinheit fortsühren, und allerdings zeigte er selber vorderhand ein wenig mehr italienischen Stolz als seine Amtsgenossen Lauch gelang ihm auf dem Züricher Friedenscongresse ein bescheidener Erfolg: der Turiner Hof unterschrieb allein die Verträge über die Abtretung der Lombardei und die Zahlung

ber Ariegskoften, er behielt freie Hand für die Zukunft, rettete stillsschweigend den Grundsatz der Nichtintervention. Desterreich und Frankseich dursten nur unter sich die Rechte der Fürsten Mittelitaliens vorsbehalten, nur sich selber gegenseitig verpflichten, die Bildung eines italienischen Bundes zu begünstigen, und selbst dieser Vorbehalt beseutete wenig, da die Wiedereinsetzung der Entthronten ausdrücklich nicht durch die Wassen erfolgen sollte.

Aber die treibende Kraft der nationalen Politik lag nicht mehr in dem Turiner Cabinet, sie lag im Bolke. Während die Feinde Italiens schon den Tag kommen sahen, da die Anarchie die enttäuschten Gemüther überwältigen und das Land um die Früchte des Krieges bestrügen müsse, schritt die Nation in musterhafter Ordnung, entschlossen und sicher über den Bertrag von Villafranca hinweg. Nicht darum hatte sie den Schild erhoben, damit abermals an ihr Manzoni's alte Klage sich erfüllte:

il nuovo signore s'aggiunge a l'antico, un popolo e l'altro sul collo ci sta.

Ein italienischer Bund mit Desterreich und mit dem Papste mußte den Turiner Hof zum Basallen Frankreichs erniedrigen, und zudem bestrohte der Einstluß der beiden despotischen Nachbarmächte das constitutionelle System, das bereits unzertrennlich war von dem nationalen Gedanken. Einstimmig ward der Plan von den Patrioten verworsen; auch die Benetianer verzichteten großherzig auf die nationale Berwaltung, welche der Bund ihnen bringen sollte. Und nochmals arbeitete die Thorheit der Gegner dem Bolke in die Hände. Der Papst wies den letzten Ausweg, den Napoleon ihm eröffnete, den Borschlag, die Berwaltung der Romagna in weltliche Hände zu legen, herrisch zurück. Der römische Stuhl und der Großherzog von Toscana verwarsen den Bertrag von Billafranca, sie zerstörten selber den Bund, den sie bald mit ohnmächtigen Klagen zurückwünschen, sie bauten die Pfeiler des Einsheitsstaates, den sie bald mit ihren Flüchen versolgen sollten.

"Mittelitalien zum mindesten müssen wir retten" — so hieß die Losung, welche von Farini und La Farina schon in den ersten Tagen des Schreckens ersonnen und alsbald von der Nation mit dem unsbeirrbaren Instincte der Selbsterhaltung aufgegriffen ward. Gegen den Feind, der von den Bällen Mantuas und Veronas herüberdrohte, schützte nur die festeste Staatsform, nur der Einheitsstaat. Wie oft hatten die Florentiner das Glück ihres begnadeten Ländchens gepriesen,

felbstgefällig die Worte Alfieri's wiederholt: deh che non è tutto Toscana il mondo! Jest fühlten fie boch, die Tage des Sonderlebens feien vorüber, fie folgten ihren Führern Ricafoli und Boncompagni mit einer Hingebung, die freilich nur möglich war in einem Bolte, das noch wenig verftand für sich selber zu denken. Noch entschiedener bereitete Farini in der Emilia das Werk der Bereinigung vor; die fieberische Thätigkeit jener bangen Tage legte den Grund zu dem entsetlichen Gehirnleiden, das bald nachher den reichen Geift des hochherzigen Mannes bewältigt und umnachtet hat. Die zweischneibige Waffe des allgemeinen Stimmrechts, die fich der Napoleonide einst jum Schute feines Thrones geschmiedet, fehrte sich jett gegen seine eigenen Plane. Eine überwältigende Rundgebung bes Bolkswillens verlangte die Bereinigung Mittelitaliens mit dem subalpinischen Rönigreiche; allen großen Mächten verfündeten die Dictatoren Ricafoli und Farini in fefter Sprache ben Entschluß der Lande, die Rückfehr des alten Regiments nimmermehr zu dulden. Unsicher, beherrscht von der Angft sich blogzustellen, fah das Cabinet Rattaggi dem fühnen Treiben zu. Der Rönig versprach ben Abgeordneten Mittelitaliens, er werde ihre Bunfche vor Europa vertreten; er ließ geschehen, daß die Einverleibung der Emilia thatsachlich vorbereitet, das Statut Piemonts verfündigt, die Grenzzölle beseitigt, die Berwaltung der Boften und Telegraphen unter die Turiner Direction geftellt, das Beer nach piemontesischem Mufter neu gebildet, eine Unleihe unter der Burgichaft des subalpinischen Reiches abgeschlossen wurde. Aber die vollständige Bereinigung lehnte er ab; auch der Pring von Carignan durfte die ihm angetragene Dictatur nicht annehmen. Denn Napoleon III. legte jest seinen Grundsatz ber Nichtintervention in einem unfreien, fleinlichen Sinne aus; noch galt ihm Italien nicht als ein Ganzes, nicht als das Land der Staliener, er untersagte dem Turiner Hofe jede Ginmischung in die Händel Mittelitaliens. Sollte der Raiser zu redlicher Auslegung seiner eigenen Lehre bewogen werben, so mußte Biemont den Preis gablen, der in Plombieres für die Befreiung der Abria bedungen war. Doch Rattazzi fand den Muth nicht, burch die Abtretung von Rizza sich die Gunft des Bolfes zu verscherzen.

Zugleich wuchs in Norditalien die Berstimmung. Die Bollgewalt des König-Dictators ward von Kattazzi ausgebeutet mit jenem rückssichtslosen Beglückungseiser, der den trivialen Liberalismus auszeichnet. Eine neue Berwaltungsordnung, im Geiste straffer bureaufratischer Centralisation gehalten, eine Fluth unbedachter Gesetz überschwemmte

das Königreich; und obwohl die Piemontesen unter den Neuerungen des Ministers ebenso schwer litten wie die Lombarden, so erhob sich doch in Mailand der Jornruf des berechtigten und des unberechtigten Particularismus wider das anmaßende Piemontesenthum. Dazu die Sünden der Stellenjägerei, welche, von jeder Eroberung unzertrennlich, unter diesem würdelosen Regimente auf das behaglichste sich einnisteten. Auch Mittelitalien begann zu klagen. Wohl war es ein Großes, daß die Romagna, das verrusene Land der Bettler, den Muth und Einmuth echter Baterlandsliebe bewährte, daß die sette Bologna nach langer Erstarrung den alten stolzen Wahlspruch ihres Wappens "Libertas" wieder zu Ehren brachte, und nur einmal in neun Monaten krampshafter Erregung eine Blutthat diese herrliche Volkserhebung schwäche. Doch die unvermeidlichen Gebrechen einer provisorischen Verwaltung, Schwäche, Nachsicht, Unklarheit wurden von Tag zu Tag schwerer empfunden.

Im September, sobald die tapfere Haltung der Toscaner und Romagnolen einen neuen Weg der Rettung wies, fehrte Cavour nach seinem Leri heim. In den Schaufenftern italienischer Städte begegnen uns noch zuweilen elegische Bilber, die den entlaffenen Staatsmann darstellen, wie er, ein gurnender Achill, finster brütend durch die Baumgange seines Gartens ichreitet. Rur Schabe, daß vor der ruftigen Thatkraft dieses hellen Geistes alles falsche Pathos zu Schanden wird. Als die erste Berzweiflung überwunden war, erkannte er sogleich, daß grade der unvollständige Erfolg des Krieges die Revolution nothwendig weiter treiben mußte. Frohen Muthes begann er "fich zu verschwören", da die große Heerstraße versperrt war. "Rommen Sie zu mir," schrieb er an la Farina, "um das unterbrochene, nicht aufgegebene Werk wieder aufzunehmen. — Ich habe Baterlandsliebe genug um weiter zu fämpfen, wo nicht als Feldherr, dann als gemeiner Soldat." Der Graf kam an mit dem Borfat das Cabinet Rattazzi zu unterftüten. Als er näher zuschaute, wie diese Regierung sein Werk fortsette, erkaltete seine Dochachtung für den Minister der pieni poteri, und ehe das Jahr zu Ende ging, hatte sich der Bruch zwischen den beiden Nebenbuhlern entschieden. War von der unschlüffigen Schwäche der Regierung wenig zu erwarten, um so feuriger wirfte ber entlassene Staatsmann. Während die harm= lose Welt wähnte, der Graf ftelle sein in den letten Jahren schwer ge= schäbigtes Bermögen wieder her, gingen Nigra, La Farina, Sir James Hudson in Leri aus und ein. Mit Castelli und Farini, mit allen Leitern

Cabour. 353

der mittelitalienischen Bewegung stand Cavour in Verbindung, immer auspornend, ermunternd, hoffnungsvoll: die Amerikaner führten einen Krieg von vierzehn Jahren, um ihre Unabhängigkeit zu erobern; dürfen wir nach einem Kampfe von zwei Monaten verzagen?

Seit von jener Unterredung in der Casa Melchiorri Einiges auf dem Markte verlautete, konnten die Berleumdungen der Magginiften dem Grafen nichts mehr anhaben; er stand noch fest in der Liebe seines Bolfes und fühlte mit dem Bolfe, daß allein der Ginheitsftaat noch retten könne. Zugleich erkannte Cavour, welch ein mächtiger Rückhalt der Sache Staliens erwachsen war in der öffentlichen Meinung Europas — eine Gunft des Glückes, welche dem gewaltigeren Einheits= fampfe ber Deutschen leider nie gelächelt hat, bem liberalen Grafen aber höher galt als eine gewonnene Schlacht. Die niederträchtigen Anschuldigungen, welche die Hofburg nach dem Tage von Villafranca gegen Preugen erhob, brachen ben Deutschen die Bahn gur Gelbsterkenntniß; der Stolz unseres Nordens emporte fich bei dem Gedanken, daß Defterreich uns als die Bafcher seiner Zwingherrschaft hatte mißbrauchen wollen. In Frankreich hielt eine leiblich gunftige Stimmung an, ba die gewandte Preffe Italiens das Bolk ber Frangofen mit Schmeicheleien überhäufte, alle Schuld des halben Erfolges auf den Raifer warf. Um ftärfften wirfte ber Umschwung ber Meinungen in England. Dies Bolf, immer bereit die Bedeutung vollendeter Thatsachen verftändig anzuerkennen, begriff ichnell, daß nur ein Bund zwischen England und Stalien die Halbinfel vor der Uebermacht Frankreichs bewahren fönne; von allen Seiten ward Lord Clarendon angegriffen, weil er fich unterstanden von dem platenden bubble der Einheit Italiens zu reben.

Auf solche Gunst Europas gestützt durste man hossen die gereizte, wunde Stimmung der Lombarden zu heisen. Der Nationalverein, der piccolo corriere entstanden von Neuem, allerdings ohne ihre alte Macht wieder zu erlangen. Immerhin bewieß der Ausfall der nächsten Parslamentswahlen, wie trefslich die 2000 Commissäre des Bereines das Werk der Bersöhnung vollzogen. Pallavicino allerdings, bethört durch die Actionspartei, übernahm den Borsitz im Nationalvereine nicht wiesder. Mit unbelehrbarem Ingrimm wirkte Mazzini den verhaßten Liberalen zuwider. Er stiftete abermals radicale Gegenbünde; endlich geslang ihm, den leicht bestimmbaren Enthusiasmus Garibasbi's zu versführen. In heftigem Rampse stießen die Geister auf einander, als im Herbst die Freunde Cavour's einen Einfall in die Marken verhinderten,

welchen der Freischaarenführer zur unglücklichsten Stunde beginnen wollte; Garibaldi schied in hellem Zorne von La Farina und mochte sich nie mehr mit dem Sicilianer versöhnen.

Der auf das Große gerichtete Sinn läßt durch dies Wirrsal fleinen Gezänkes fich die Freude nicht trüben an dem erhabenen Gange der Re-Wie viel Geduld, wie viel Hingebung forderte diese stille Arbeit von bem flugen Manne, ber in seiner Berborgenheit alle Fäden der Einheitsbewegung in Sanden hielt! "Wir haben für uns eine große Idee: wer sie verleugnet, verdirbt sich" - rief La Farina stolz, derweil er immer auf's Neue über den Unfug der Particularisten und der Rothen zu berichten hatte. Ging doch soeben eine Gesandtschaft ber Sicilianer nach London, um ben Beiftand Englands für die weiland vergötterte Verfassung von 1812 zu erflehen. Auch unter den nächsten Freunden brachen Miffverständnisse aus in so verworrenen Tagen. Selbst der treue Ricasoli verfiel in den Ruf eines Particularisten, weil er, nachdem die Dictatur bes Prinzen von Carignan gescheitert mar, die Unabhängigfeit Toscanas neben der Emilia ftandhaft behauptete. Auch Cavour ward einmal irr an dem Baron und schrieb: "Ricasoli ift ein störrischer Maulesel. Aber da man, wenn er das Ruder des Staats verließe, Schöpse oder Eunuchen an den Karren spannen würde, so muffen wir ihn aufrechthalten mit allen seinen Rehlern. Amen." Das grobe Wort war ungerecht; denn Ricasoli rechnete staats= flug, jest sei Alles zu vermeiden, was einem selbständigen mittelitalie= nischen Staate auch nur ähnlich sehe. Auf einen solchen Staat, der dem Ehrgeiz Piemonts das Gleichgewicht halte, war seit dem Sommer die Absicht Napoleon's III. vornehmlich gerichtet; noch immer hoffte man in den Tuilerien, dem faiserlichen Better die Krone von Etrurien auf's Haupt zu setzen. Spät im Herbst, als Ricasoli und Farini die französischen Agenten Poniatowsky und Reiset mit scharfen Worten beimgeschickt hatten, gestand sich Napoleon endlich, daß seine kleinen Kunfte gegen den festen Willen eines edlen Bolkes nichts verfingen. Aber nicht ohne Entgelt wollte er die Einverleibung Mittelitaliens dulden. Solche begehrliche Bünsche verwehrten dem Raiser festzuhalten an dem Plane eines neuen Barifer Congresses - einem Gebanten, ber seit Monaten die rathlose Diplomatie beschäftigte und von dem englischen Hofe gefliffentlich unterftütt ward. Deffentlich, im Angefichte des Rathes von Europa konnte der schmutige Handel um Savoyen und Nizza nicht gewagt werben. Da auch Defterreich sich scheute, die Wirren Staliens

einem unparteiischen Gerichte zu unterwerfen, so wartete Cavour, den Rattazzi auf das stürmische Verlangen der Nation zum Bevollmächetigten für den Congreß ernannt hatte, drei Monate lang vergeblich auf seine Absendung.

Da erschien zur glücklichen Stunde Azeglio's geistvolle Schrift de la politique et du droit chrétien - eine beredte Vertheidigung bes Selbstbeftimmungsrechtes ber Romagnolen, zugleich eine feine Schmeichelei für die persönlichen Neigungen Napoleon's. Nicht lange, so bewies der Raiser, daß er die Mahnung seines Bewunderers verstanden habe. Um letten Tage des Jahres ermahnte er den Papft, die Romagna aufzugeben; in seiner Schrift "ber Bapft und ber Congreff" fanden die Ideen Azeglio's ein Echo; zur felben Zeit übernahm der wackere Thouvenel das auswärtige Amt. Dergeftalt war der Congreß beseitigt. Schon am 1. Fanuar 1860 conftituirten fich Modena, Barma und die Romagna als "die foniglichen Provinzen der Emilia". Ein seltenes Glück hatte den Stalienern im rechten Augenblicke ein unfähiges Cabinet geschenkt: die Unthätigkeit Rattazzi's gewährte dem Raifer und der Nation selber die Frift, den Bertrag von Villafranca innerlich zu überwinden. Jest war die Zeit des Harrens dabin; die von Neuem entfeffelte Bewegung bedurfte eines Selden, der fie leite. Umsonft suchte Rattazzi durch kleine Ränke, sogar durch eine Annäherung an die Actionspartei ben gefürchteten Nebenbuhler fern zu halten. Die Natur ber Dinge, ber tausenoftimmige Ruf ber Nation führte ben Grafen an bas Ruber des Staates zurück. Die "liberale Union" der parlamen= tarischen Parteien war mit dem Grafen einig in der Forderung, daß die Dictatur beendigt, die Centralisation gemildert werde. Gie verschwor sich zugleich, keinen Candidaten in bas haus zu wählen, ber nicht die unverzügliche Einverleibung Mittelitaliens verlange, und fturzte endlich das Cabinet. Am 16. Jan. übernahm der Mann, deffen Name jest die Annexion bedeutete, wiederum die Leitung. Der Bertrag von Villafranca ichuf den Segen des norditalienischen Einheitsstaates, doch er entzündete auch in der Nation einen fieberischen revolutionären Eifer, welcher alsbald halbgereifte Früchte zu pflücken eilte.

Mit einem Schlage zerstob der bange Zweifel, der auf den Geistern laftete, da Cavour schon am 27. Januar den Gesandten seines Königs erklärte: die Wiederherstellung der kleinen Kronen ist undenkbar, die

Einverleibung bleibt bie einzig mögliche Lösung ber mittelitalienischen Frage: die Staliener muffen fich selber helfen, nachdem fie vergeblich auf den Rath Europas gewartet. So fühn zu reben ward dem Grafen nur möglich durch ben Beiftand Englands. Die britiften Staatsmänner erschrafen zuweilen über die verwegene revolutionäre Politif bes Biemontesen, bem das geschäftige Gerücht ungeheuerliche Plane, sogar Umtriebe in den Donauprovinzen, andichtete; doch zulett sprach fich das Cabinet von St. James rudhaltlos für den Grundfat der Nichtintervention aus. Meisterhaft handhabte der Nachfolger Karl Emanuel's die altsavonische Politik der zweifachen Bundniffe; zugleich ließ er die Rünfte des Demagogen spielen. Der Nationalverein erhielt Befehl, in drohendem Tone eine rasche Lösung zu fordern: "es wird mir nütlich sein, sagen zu können, ich sei gedrängt." Noch einen anderen mächtigen Bundesgenoffen rief der Graf herbei: er beschleunigte die Wahlen für das Parlament. Napoleon III. hatte inzwischen von seinen mittelitalienischen Plänen sich noch nicht getrennt: noch am 24. Februar forderte Thouvenel die Herstellung von Toscana, drei Wochen später ber Raiser selber zum mindesten die Autonomie dieses Landes. Aber wer anders konnte diese kaiserlichen Gedanken verwirklichen als der Congreß? derfelbe Congreß, der die Hoffnungen auf Savonen unfehlbar vereiteln mußte! - So ichwankte Napoleon und unterlag endlich der dämonischen Gewalt, welche Cavour's Ueberlegenheit immer auf seinen Geift ausübte.

Um Mitte März wurde die Vereinigung mit Piemont durch die Bolksabstimmung der Mittelitaliener beschlossen. Ein Wald von Fahenen, prangend in den festlich heiteren Farben des freien Landes, rauschte über den Auppeln der Dome, die ruhevoll aufragen aus den alten Städten im Garten Italiens. Welch ein Wandel der Dinge seit jenen Zeiten des wüthenden Bruderkampses, da Florenz die Abzugsgräben Bisas versumpsen ließ, damit die Pest die Nebenbuhlerin verschlinge! Ein halbes Jahrtausend hindurch hatten die Hafenketten von Pisa ein prahlerisches Siegeszeichen über dem Thore des Baptisteriums der Florentiner geprangt. Nun hingen sie wieder in der Vaterstadt, in ihrem Campo santo, zurückgegeben von der Siegerin, auf daß die letzte Spur des alten nachbarlichen Hasses verschwinde; und die Wände jener wunderbaren Halle, die sich das stolze Visa zum Denkmal seines städtischen Ruhmes erbaut, erzählten jetzt auch die frohe Botschaft, daß das hochherzige Toscanervolk ein Vaterland gefunden habe.

Cabour. 357

Aber dieser glänzende Erfolg ward erkauft durch ein Opfer, bas Cavour felbft das schwerfte, das grausamfte feines Lebens nannte. Gobald bie Tuilerien erfuhren, daß der Entschluß der Ginverleibung in Turin gefaßt fei, erichien fofort Benedetti bei dem Rönige, und am 24. März wurde der Vertrag geschlossen, der Savonen und Nizza an Frankreich dahingab. Die Fluth bes Spottes und ber Flüche, welche damals auf bas haupt des Grafen herabströmte, ift bis zur Stunde noch nicht ganz verlaufen. Und doch wird jedes Wort des Tadels zu nichte vor der einen Frage: war Cavour berechtigt, das Nothwendige zu wollen, fein Baterland mit fremder Silfe zu befreien? Bar er bierzu berechtigt, so mußte er den Lohn, den der Berbundete beischte, ebenso gewiß zahlen, als Preußen verpflichtet war, im Frühjahr 1813 seine polnischen Ansprüche an Rufland abzutreten. "Der Bertrag," sprach er einfach, "ift die wesentliche Bedingung unserer vergangenen Politik, eine unausweichbare Nothwendigkeit für ihre Fortsetzung in ber Zufunft." Sollte er jett beimtehren nach Leri, begnügt mit bem wohlfeilen Ruhme, Bologna und Florenz dem subalpinischen Reiche geschenkt zu haben, und bann mit verschränkten Armen zuschauen, wie Defterreich, von Frankreich ungehindert, das Werk von Magenta und Solferino wieder in Trümmer warf? D über die catonischen Thoren, welche die Rleinheit solcher Größe nicht begreifen! Ober sollte er die Abtretung unterzeichnen und dann das Parlament aufreizen zu jener Politit bes Undants, die foeben den öfterreichischen Bof in das Berderben gestürzt? "Es kommt wenig darauf an," erwiderte er selbst, "ob die Minister Feinde haben; aber es mare verhängnifvoll, ein unersetlicher Schabe, wenn ber Haß sich wider die Bertreter ber Nation richtete."

Indem das Königshaus sein Stammland preisgab, gleichwie einst die Oranier auf Orange, die neuen Habsburger auf Lothringen verzichtet hatten, empfing das historische Geset, das die Herren von Savopen seit drei Jahrhunderten südostwärts trieb, eine neue Bestätigung, das Nationalitätsprincip, in dessen Namen man dei Solserino schlug, eine neue Anersennung. Mit vollem Rechte erklärten einige Abgeordnete Savopens dem Parlamente: "Der Ruf viva l'Italia läßt sich für Savopen nur übersetzen durch den Kuf vive la France!" Seit der Vollendung der Bictor-Emanuel-Bahn war Chambern von Paris in zwölf Stunden, von Turin erst nach einer Tagereise zu erreichen. Alle Insteressen des Verkehres und des Vollsthumes wiesen dies "Frland Ita-

liens" an Frankreich; die letten Wahlen für den Provinzialrath befundeten abermals die Uebermacht der frangofischen Bartei im Lande. Minder unzweifelhaft standen die Dinge in dem halbitalienischen Nizza. Bergeblich versuchte Cavour noch in elfter Stunde dies Land für Italien zu retten; er hatte sich schon in Plombieres zu dieser Abtretung nicht versteben wollen, ließ bis jum letten Augenblide seine Genoffen dawider schreiben und spähte angftvoll aus nach fremder Hilfe. Aber Preußen allein war bereit für das bedrohte Gleichgewicht Europas einzutreten; England versagte fich in unbelehrbarer Trägheit. Napoleon blieb unerbittlich, seit ihm sein Marschall Niel mit gelehrten strategi= ichen Gründen das alberne Märchen bewiesen hatte, daß Mizza für Frankreichs Sicherheit unentbehrlich sei. Der Makel, der an diesen Händeln haftet, fällt ausschließlich auf die kleinfinnigen Befreier, mehr noch auf die französische Nation als auf ihren Kaiser. Denn schamlos trat die Ländergier der Franzosen wieder hervor. Um Gottes willen, schrieb Birio aus Paris, unterzeichnet, wenn Ihr das französische Bündniß wollt; wo nicht, so wird Stalien nie mehr Theilnahme in Frankreich finden!

Aber wenngleich alle einsichtigen Italiener im Stillen die Unvermeidlichkeit des Opfers erkannten und Cavour späterhin stolz aussprechen durfte: "wir rechnen uns diese nothwendige That zur Ehre an" - es blieb doch ein politischer Unfinn, daß eine Grengproving mit einer halben Million Bewohnern nach eigener Willfür fich ihren Staat wählen follte: eine furchtbare Demuthigung für den ftolgen Biemontesen, dies tapfere Land preiszugeben, das in hundert Rriegen für seine Krone geblutet: eine schwere Sorge für den Monarchiften, diesen dynastisch gesinnten Sau zu entlassen in einem Augenblicke, da neue Brovinzen, die das Königshaus nicht fannten, hinzutraten: eine unfägliche Beschämung für den ehrlichen Liberalen, das frivole Boffenspiel ber Volksabstimmung anzuschauen, das die Mouchards des Napoleoniden in Nizza leiteten. Ein tiefer Seelenkummer flang aus den Reden des Ministers, als Garibaldi im April seine Anfrage wegen Nizzas stellte und im Mai nochmals der Bertrag zur Sprache kam. Derweil ihm das Herz blutete, durfte er doch das entscheidende Wort nicht aus-Wie oft liebte er sonst zu sagen: "ich will dem Parlament ein Geheimniß anvertrauen;" jett konnte er nichts erzählen von dem Gespräche zu Plombieres, das allein den Hergang erklärte. Sophistische Bendungen — wie die armselige Bersicherung, Nice en Provence

habe immer für eine französische Stadt gegolten — mußten ihm vorshalten für seine gute Sache. Indeß die klare Bernunft, welche durch alle diese Scheingründe hindurchleuchtete, triumphirte endlich über die dröhnenden Phrasen Guerrazzi's. Nur 33 Stimmen erklärten sich mit Rattazzi gegen den Bertrag. Und lag denn nicht am Tage, was der Minister nur in vertrauten Gesprächen andeuten durste — daß Frankreich durch seine unedle Begehrlichkeit sich selber entwassnete? Derselbe Bertrag, der dem Kaiser das Bertrauen der Italiener für immer raubte, ließ ihn vor den Augen der großen Mächte als den Mitschuldigen Casvour's erscheinen; wie durste er jest dem Wagen der Revolution in die Speichen greisen?

Schon die Thronrede, die das Parlament eröffnete, wies deutlich auf eine bewegte Zufunft bin: "Unser Baterland ift nicht mehr bas Italien der Römer noch das des Mittelalters, es foll nicht mehr der freie Tummelplat fein für fremde Chrsucht, es fei fortan das Stalien der Staliener!" Noch war der neue Staat namenlos, auf den Parlamentsberichten stand zu lesen: Atti del parlamento nazionale. Wehmuthig klagte der Abgeordnete Ferrari zur Zeit der savonischen Debatten: "Ich wünschte den Namen des Staates zu fennen, dem ich angehöre: wir haben weder den Muth noch die Kraft uns zu taufen" worauf der Minister mit seinem glüchseligsten Lachen die Achseln zuchte. Sicherlich mußte der Graf wünschen, dies unleidliche Provisorium gu beenden. Man bedurfte einiger Friedensjahre, um das oberitalienische Königreich zu organisiren, die Abgeordneten ber neuen Provingen, die noch fremd im Sause standen, mit der Staatsgesinnung der Biemontesen zu erfüllen, die unfertigen Regimenter aus Mittelitalien durch erprobte Offiziere zu schulen. Dann erft konnte die Einheitsbewegung mit festem Tritte weiter schreiten. Aber ber Augenschein lehrte, daß jeder Aufschub unmöglich war. Die Leidenschaft der Nation, die Cavour selbst in stillen Tagen großgezogen, war eine Macht geworden, unbändig, meifterlos. Stolz auf die leichten Erfolge bes vergangenen Jahres träumten die Patrioten bereits von dem Siegeszuge auf das Capitol, zu dem Mazzini durch tausend feurige Genoffen auffordern ließ. Die Regierung selber erfannte die Macht des räthselhaften Demagogen an, indem sie ihn allein ausschloß von der Amnestie, die allen politischen Verbrechern zu Theil ward. Auf Gunft und Mißgunft der Maffen blickte der Graf noch immer mit unwandelbarer Geringschätzung; er lächelte nur, als man ihm meldete, daß ein Mordanschlag wider ihn

im Werke sei. Doch sein Staat, das Kind des nationalen Gedankens, durfte den Strom der popularen Begeisterung, der jetzt entfesselt dahers brauste, nicht zu hemmen wagen; nur ihn zu leiten, nur die Schwarmsgeister der Revolution unter die Zucht der Monarchie zu beugen, blieb noch möglich.

Und noch einmal kam den Feuergeistern der Umfturzpartei der bewährte Freund, die Thorheit der Reaction, zu Hilfe. Das Schicksal suchte die uralte Blutschuld der Bourbonen grausam an dem Enkel beim, schlug ihn in der Stunde der Entscheidung mit unheilbarer Berblendung. In diesem Augenblicke, da nur eine ehrliche Reformpolitik, ein festes Bündniß mit den Siegern von Solferino den verfaulten Bourbonenstaat noch retten konnte, sagte König Franz verächtlich: "ich will nichts von dem Neffen des Menschen, den mein Großvater er-Der Gesandte Biemonts, Graf Billamarina, der im schießen ließ." Januar nochmals, von Rugland unterftütt, ein Bündniß anbot, ward herrisch abgefertigt, bem neuen italienischen Staate die Anerkennung verweigert, obgleich selbst der Graf von Sprakus zum Nachgeben ricth. Entset über ben Starrfinn, über bie greisenhafte Unthätigkeit dieses Hofes, rief Napoleon III. im April: "was fann man thun für eine Regierung, die feinen Rath hören will?" Rur felben Zeit schrieb Victor Emanuel einen letten warnenden Brief nach Reapel: "ich werde vielleicht bald vor dem schrecklichen Zwiefall stehen, entweder die heiligften Interessen meiner Krone preisgeben zu muffen oder selbst das Hauptwerkzeug Ihres Unterganges zu werden."

Unterdessen strickten geschäftige Hände an dem Netze einer großen reactionären Verschwörung: die Königin-Mutter in Neapel, die Kaiserin-Wittwe Karoline Auguste in Wien — die älteste der bairischen Unheilsschwestern, die treue Gönnerin der Jesuiten — dazu die unzusriedenen Bischöse in Toscana und der Komagna, und vor Allen der römische Hos. Im Vatican galt seit dem Vertrage von Villafranca nur das Wort des heimathlosen Landsknechts Merode, des plumpen Giserers Antonelli und der Ordensgenerale, die für die Zukunft ihrer Orden zitterten; ihr prahlerisches Poltern überdröhnte die Warnungen der wenigen besonnenen Cardinäle, die das italienische Vlut nicht verleugnen mochten. Die plebejische Koheit ihres Auftretens bewies auf's Neue, daß in Italien wie überall sonst die höheren Stände sich längst fast gänzlich aus dem Priesterstande zurückgezogen hatten. Mit Flüchen und einer stolzen Verweisung auf seinen Gid beantwortete der Papst

ben Sylvesterbrief Napoleon's. Nichts, gar nichts werden wir thun, fagte Antonelli im März zu dem Herzog von Grammont: von Reformen kann erft die Rede fein, wenn die aufständischen Brovingen unter ben Hirtenstab des Papstes zurückgekehrt find. Dann excommunicirte der heilige Bater die neuen Sanheribs, die Kinder der Finfterniß, die an ber Beraubung bes römischen Stuhles theilgenommen; aber am Bo und Arno lächelte man über ben armen alten Mann und seine Blige, die nicht mehr gundeten. In der Jesuitenkirche zu Rom wurde gepredigt, bald werde die Fahne Muhammed's auf den Zinnen des Baticans weben, ber Laienkelch ben Regern in St. Peter gespendet werden. Solchen Gräuel zu verhüten, eilten die Gläubigen aus Frland und Belgien, Frankreich und Baiern nach Trieft, von da auf öfterreichischen Dampfern unter die Fahnen des Papftes. Um 1. Upril übernahm General La Moriciere den Oberbefehl des papstlichen Heeres mit den Worten: "die Revolution bedroht heute Europa wie ehemals ber Islam, und heute wie ehemals ift die Sache des Papftes die der Civilisation und der Freiheit der Welt." Noch fraftiger sagte später ein Armeebefehl: "wo die Revolution die Spipe des Ohres oder der Nase zeigt, da muß man losschlagen wie auf einen tollen Hund." Und wahrhaftig, nicht um einen armseligen Saufen von Schlüffelsolbaten zu führen, hatte der fromme Rriegsmann seinen berühmten Degen nach Rom getragen.

Der bourbonische Hof, der soeben in einem Anfall rathloser Schwäche seine treuen Schweizerregimenter aufgelöft hatte, wähnte sich noch ftark genug zu einem großen legitimistischen Kreuzzuge. Seit bem Herbst standen die neapolitanischen Truppen in den Abruggen, nur eines Winkes aus Rom gewärtig, um die Grenze bes Rirchenftaates zu überschreiten und dann, mit den papftlichen Schaaren verbündet, in die Romagna einzubrechen. Das Königreich Neapel ward einst gegründet, um der Curie als Schild und Schwert zu bienen; jest ging es unter an dem Bersuche, in einer neuen Zeit den alten Beruf zu behaupten. Un Defterreich erfüllte sich indeffen eine Weisfagung Cavour's: ber Staat blieb, so lange er Benedig besaß, unfähig, bas System bes Despotismus abzuschütteln — trop der tiefen Berftimmung im Bolke, trot ber argen Migbräuche, die während des Krieges enthüllt murden - und ein Syftem wie dieses konnte babeim nicht aufrecht bleiben, wenn es nicht die ganze Mitte Europas überherrschte. Der Belagerungsauftand lag wieder über Berona, die Patrioten Benedigs verschwanden

nach dem Gutdunken der Generale in den f. f. Strafcompagnien, das tapfere Beer verlangte Rache an bem besiegten Sieger. Die Legitimisten zu Wien und Neapel hofften auf eine Volkserhebung in Toscana und der Romagna. Die Repolution in Mittelitalien war ein Werk der Signoren; warum sollte nicht abermals, wie in dem blutigen Reactionsjahre 1799, das gläubige Landvolf um Arezzo unter bem Rufe viva Maria, viva l'Austria für Thron und Altar die Waffen ergreifen? Wer durfte Defterreich schelten, wenn die Truppen des Bapftes und des Bourbonen und das Corps des Herzogs von Modena, das auf öfterreichischem Boden zu solchem Zwecke zusammengehalten ward, im Bereine mit den frommen Bauern die Throne der Erzherzoge wiederherstellten? Von Warschau bis Madrid war die katholische Partei in Bewegung. Da und dort ward ein Faden aus dem feinen Gespinnste aufgegriffen; in Florenz entdectte man einen reactionären Geheimbund, fodann ergab fich, daß Fürst Brignole, mit reichen Geldmitteln ausgerüftet, die italienischen Truppen zur Fahnenflucht zu bereden suchte. Wenn Azeglio die seltsamen Beiligen musterte, die im Batican zusammenftrömten, bann fragte er beforgt, ob benn alle Befiegten vom zweiten December sich an der Tiber ein Stellbichein geben wollten. In der That ging unter ben Heißspornen der Legitimität wieder die Rede von der Herstellung Heinrich's des Fünften; rasende Träume waren im Schwange, fagbar allein für eine Bartei, Die feit zwei Menschenaltern mit dem Unmöglichen rechnete.

Derweil diese ausschweisenden Hoffnungen den Hof von Neapel bethörten, schnitt die Art bereits in die Wurzeln seiner Macht. Schon im Januar ließ Mazzini den Turiner Hof wissen, eine Revolution in Unteritalien stehe unvermeidlich bevor, und in diesem einen Falle stimmte das Haupt der Actionspartei mit dem Leiter des Nationalsvereins überein. La Farina vergaß als Mann des Wortes nicht, das der Jüngling gesungen: ma alla bella mia Messina consecrato è questo cor; seine Heimath von dem Joche der Bourbonen zu besreien, blieb die theuerste Hoffnung des Sicilianers. Während Erispi im Auftrage der Actionspartei die Insel bereiste und mit der geriebenen Schlauheit eines südländischen Verschwörers den Aufstand vorbereitete, waren die gemäßigten Liberalen des Nationalvereins in gleichem Sinne thätig. Schon im März lagen die Maniseste des Bereins drucksertig, welche das bourbonische Heer aufsorderten abzusallen "von diesem Gesichlechte seiger Schurken". In den ersten Tagen des April, in dems

selben Augenblicke, da in Palermo ein Aufstand ausbrach, beschlossen die sicilianischen Flüchtlinge in Genua, ihrer Heimath zu Hilfe zu ziehen; erst als die Sicilianer einig waren, trat Garibaldi dem Unternehmen bei.

So brohten Schlag und Gegenschlag in Unteritalien. Cavour aber hielt 200,000 Mann unter ben Waffen, er fah den Ausbruch eines Entscheidungsfampfes naben — minder harmlos als unsere preußischen Liberalen, welche soeben die Versicherung ihres Cabinets, eine schwere Rriegsgefahr schwebe über bem Welttheil, als ein Parteimärchen belächelten. Mochte ber Graf den Unfegen einer übereilten Einheitsbewegung noch fo flar erkennen — bas Unternehmen gegen Sicilien jest verhindern hieß einen Selbstmord begeben, hieß die Diversion vereiteln, welche den Kreugzug der Bourbonen zu nichte machen mußte. Durfte Cavour warten, bis die Plane der Legitimiften zur Reife gedieben, bis Defterreich mit der triumphirenden Reaction in Mittelitalien fich verband und vielleicht nochmals die Frangofen über die Alpen ftiegen? Richt zum zweiten male wollte der Graf den gefährlichen Bundesgenoffen rufen; nur um Frankreichs Ginfluß zu beschränken, hatte er Savogen geopfert. Aber auf der anderen Seite drohte die Gefahr der rothen Revolution, wenn nicht die Sicilianer fich freiwillig erhoben, sondern Garibaldi, der so leicht den Mazzinisten in's Garn geben konnte, ben Aufftand magte. Und wie nun, wenn biefer Abgott bes Bolkes im Kampfe fiel, und dann die öffentliche Meinung die Krone für seinen Tod verantwortlich machte? Begreiflich also, daß Cavour lange und lebhaft dem sicilianischen Zuge widersprach. Es war ber König felbst, ber diesmal den Ausschlag gab. Am 1. Mai befahl er in Bologna dem Grafen das Unternehmen Garibaldi's nachdrücklich zu unterftüten. Der Minifter gehorchte. Und wahrhaftig, wenn Biemont jett im Namen der mighandelten Nation den Bourbonen den Arieg erklärte, so hätten Cavour's Freunde heute nicht nöthig, auf den alten Vattel sich zu berufen, auf das Beispiel Wilhelm's III. oder auf die Hilfe, die Elisabeth den Niederländern gewährte, zu verweisen. Denn eine Regierung wie diese bourbonische, die durch die Folter und die gräßliche "Haube des Schweigens" ihr Bolf in Zucht hielt, verfällt von Rechts wegen der Bernichtung, sobald die Macht sich findet sie zu fturgen. Aber die großen Mächte, allein England ausgenommen, beurtheilten die nationale Frage der Italiener noch immer nach dem Gefichtspunkte der internationalen Politif; eine ritterliche Rriegserklärung

Biemonts gegen Neapel mußte sie alle, und Spanien bazu, auf die Seite der Bourbonen treiben. Zudem konnte Cavour nicht ahnen, wie rasch der in allen Fugen knarrende Bourbonenstaat vor den Schlägen einer Handvoll kühner Männer zusammenbrechen sollte. Er dachte also: se saranno rose kioriranno, wählte den Weg der Hinterlist und behielt freie Hand das Wagestück preiszugeben, wenn es mißlang. Wir müssen, schrieb er an Persano, "die Revolution unterstützen, doch so, daß sie vor den Augen Europas als eine freiwillige That erscheint. Dann sind England und Frankreich mit uns; anderensalls weiß ich nicht, was sie thun werden."

Sein Gefandter blieb in Neapel, er felbst verweigerte im April die Antwort, als Bertani im Parlamente eine Anfrage wegen Siciliens ftellte, denn "das Ministerium tann nicht den Dienst eines Zeitungsschreibers verseben". Unterdessen wurden in der Stille die Rlinten aus dem Zeughause von Modena an die Freiwilligen vertheilt und bereits am 18. April zwei Rriegsschiffe mit geheimen Aufträgen nach Palermo gesendet. Der Gouverneur von Genua erhielt Befehl, die Ausruftung der Schiffe Garibalbi's nicht zu bemerken. Der freigebige Pallavicino, La Farina's Berein und ein mazzinistischer Ausschuß unter Bertani sorgten vorderhand für die Geldmittel, bis späterhin Cavour selbst die Staatskassen zu öffnen und eine Dampferverbindung mit Palermo einzurichten wagte. Sobald am 5. Mai ber Dampfer Biemonte die Rothhemden hinweggeführt hatte, sprach Cavour den großen Mächten sein tiefes Bedauern aus und ließ den Grafen Persano mit ber Flotte im thrrhenischen Meere freugen. Im selben Augenblicke empfing der Admiral zwei Zeilen von dem Minifter: "Berr Graf, suchen Sie zwischen Garibaldi und die neapolitanischen Kreuzer zu gerathen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden" - und antwortete furzab: "Herr Graf, ich glaube Sie verstanden zu haben. Im Nothfall schiden Sie mich nach Fenestrelles auf die Festung." Auf die Runde von der glücklichen Landung schrieb Cavour an die Höfe: wenn die Flotte der Bourbonen die Landung nicht verhindern konnte (und allerdings waren ihre Offiziere gut italienisch), um wie viel weniger wir? wenn Defterreich fremden Abenteurern in Trieft geftattet sich nach Rom einzuschiffen, um wie viel weniger kann die italienische Regierung italienischen Freiwilligen den Abzug verwehren?

Wohl mögen wir Deutschen uns glücklich preisen, daß Preußens Wehrkraft und des Schicksals Inade uns erlaubten, ohne Winkelzüge

durch rechtschaffenen Kampf das Joch der Habsburger zu zerbrechen. Wohl verftehen wir die Entrüftung des redlichen Azeglio, der im Born über dies durchtriebene Spiel den Staatsdienst verließ und ärgerlich fchrieb: "fein Mensch glaubt dem Grafen mehr; es ift genau daffelbe, als wenn er die Wahrheit fprache!" Bir verfteben diesen Born, doch wir vergeffen nicht, wie leicht das Urtheil und wie schwer die That. Nicht mit moralischen Gemeinpläten darf ein politischer Ropf hinweggleiten über den fürchterlichen Streit der Pflichten, der das Gemiffen eines Staatengrunders erschüttert. Dem Staatsmanne ift nicht geftattet wie dem ichlichten Bürger, die fledenlose Reinheit seines Wandels und feines Rufes als das höchste der sittlichen Güter beilig zu halten. Er lebt ben Lebenszwecken feines Bolks, er foll die Zeichen ber Zeit gu beuten wiffen, ben göttlichen Gedanken herausfinden aus dem Gewirr der Ereignisse und ihn verwirklichen in hartem Rampfe. Dies allein ift politische Wahrhaftigkeit, dies die politische Tugend, die den Frauen und Gemuthsmenschen allezeit unfagbar bleibt. Läßt fich ber Widerftand ber trägen Welt anders nicht überwinden, fo foll der Staatsmann für den Sieg der Idee auch die Mittel der Arglift einseten, die der Einzelne für die endlichen Zwecke seines Thuns nicht brauchen barf. An den rauchenden Trümmern des Baterlandes fich die Bande warmen mit bem behaglichen Selbstlob: ich habe nie gelogen — das ift des Mönches Tugend, nicht des Mannes. Und fo lange Männer leben, wird fein Matel haften an der Seelengröße des Staatsmannes, der Stalien schuf, ber das Sittlichste that, was dem Sterblichen zu thun vergönnt ift. Ihm war jest das Herz geschwellt von dem Bewuftsein eines welt= hiftorischen Berufes. Ihm galt es als "das größte Unternehmen der neuen Geschichte, Italien zu befreien von den Fremden, von den schlechten Grundfäten und den Tollföpfen." Bitter lachend rief er den Splitterrichtern zu: "ja ich, ich weiß nicht einmal, ob ich mich noch zu ben Biedermännern gählen barf, weil ich die Ginheit meines Bater= landes gründete!" — Und wer trägt denn die Schuld an dem verlogenen Spiele, bas zwischen Turin und Palermo bin- und berschlich? Doch sicherlich die Engherzigkeit der großen Mächte, vornehmlich der Tuilerien, welche bem Führer Staliens nicht erlaubten mit offenem Bisier einen gerechten Rampf zu beginnen.

So unter Cavour's Schutz begann der Zug der Tausend von Marsala. Ein märchenhafter Reiz liegt über diesem Kriege, und noch heute haftet an dem Namen uno dei mille ein Zauber, dem kein ita-

lienisches Herz widersteht. Nach den kurzen Kämpsen von Calatasimi und Valermo sah der Dictator die Insel zu seinen Füßen — ein Liebsling des Glücks wie der verwunschene Brinz, der heimkehrt in sein Reich. Wer tieser blickt, erkennt gerade in dem traumhaft raschen Ersfolge die Gebrechen dieser Bewegung, die weder ein Krieg noch eine Bolkserhebung war, weder die sittlichen Kräfte einer Revolution von unten, noch die Ordnung einer Revolution von oben offenbarte. Gine fremde Welt that sich hier auf vor den Augen der erschreckten Norditaliener, ein grundtieser Gegensatz des Bolksthums, des sittlichen und wirthschaftlichen Daseins, wie er so auf deutschem Boden nirgends besteht.

Wohl lebte in dem Volke von Sicilien und Neapel der Todhaß wider die Bourbonen, gang so hitig, blind und ungestüm, wie jene fieberische Leidenschaft, die einst den Demos von Tarent von Thorheit zu Thorheit trieb; der Clerus selber theilte den allgemeinen Abscheu, und die Bewegung verlief fast ohne außerordentliche Greuelthaten. Aber wie war doch dem reichbegabten Bolfe das Pflichtgefühl, die Opferfreudigkeit, Alles was der Staatsgesinnung gleicht so gang abhanden gekommen! Jener heillose Byzantinerstaat, der überall wo er seine Banner entfaltete das sittliche Mart der Bölfer aufzusaugen berftand, hatte durch fünf Jahrhunderte die Halbgriechen Unteritaliens beherrscht; und über diese Trümmerstätte ging später der schläfrige Despotismus der Spanier und die bourbonische Tyrannei dabin, die selbst in Sicilien die Spuren einer glänzenderen Geschichte nahezu verwischte. Der Unsegen des Latifundienwesens hielt die Maffen in einem Buftand halber Anechtschaft; heidnischer Bilderdienst, tiefe Unwissenheit lähmte die Geifter. Dazu die epidemische Feigheit und - die Camorra, der organisirte Raub, schimpflicher für das Bolf, das ihn ertrug, als für die Räuber selber. Sobald der Freudenrausch der Tage der Befreiung verflog, mischte fich in den Ruf "es lebe Italien" wieder das alte Wuthgeschrei: i Siciliani debbono si bere il sangue dei continentali — und dieser Haß gegen Neapel war tausendmal stärker als die Liebe für Italien. Bon Piemont und der ftrengen Ordnung seines Staates war fanm eine dürftige Runde über die gesperrten Grenzen des Bourbonenreichs gedrungen; das Bolf fannte nur die Ramen Bictor Emanuel, Garibalbi und Cavour. Bornehmlich in den beiden Sauptstädten drängte fich der Schmutz biefes vermahrloften Boltsthums

zusammen. Bon Palermo's unstätem Böbel galt noch das Hohnwort bes Mittelalters:

Guelfo non son' nè Ghibellin m'appello, chi mi paga di più tengo di quello.

In Neapel vollends lungerte die wilde Meute der Lazzaroni, von den Bourbonen mit Brot und Spielen gefättigt und gur gelegenen Stunde wider die denkenden höheren Stände gehett. Mit gutem Grunde wahrlich pflegte der alte Ferdinand vergnüglich zu fagen: wer die Bourbonen vertreibt, wird ein Jahrhundert an Unteritalien zu arbeiten Wie es in Wahrheit stand mit dieser jammervollen Erbschaft ber Bourbonen, das lehrt am flarften die fanatische Erbitterung der Flüchtlinge, welche, in Norditalien mit den Jdealen einer reineren Bilbung befreundet, jett heimfehrend Alles, Alles umfturgen wollten und hundertmal klagten: dies Bolk mar seiner Herrscher murdig! - Sicher= lich, der Zug nach Sicilien war ein unabweisbares Gebot der Rothwendigkeit; alle die mußigen Rlagen über die verfrühte Einheit muffen verstummen vor der einfachen Erwägung, daß feine Macht der Welt ben Bourbonenstaat mehr aufrecht halten konnte. Aber ein Unglück blieb biefe Eroberung trot alledem; fie ftellte dem Staate Rorditaliens Aufgaben, denen der unfertige noch nicht gewachsen war, sie bildete fortan die ichwerfte Sorge bes leitenden Staatsmannes. Bis auf fein Todtenbett verfolgte den Grafen das Bild des gerrütteten Gudens. Diese unseligen Neapolitaner, rief er ichmerglich, die muß man maschen, si lavi, si lavi!

Und wer war der Held, der diese entfremdeten Stämme zu ihrem Baterlande zurücksühren sollte? — Nur der Stumpssinn des Philisters, nur die Armseligteit des Parteihasses versteht den Ueberschwang der Liebe nicht, welchen die Italiener dem größten Manne des modernen Kadicalismus widmen. Als ein Geschenk der himmlischen Barmherzigsteit, an dem Ihr nicht mäßeln noch deuteln sollt, erscheint Garibaldi in diesen nüchternen Tagen — ein Prophet seines Bolkes, so von Gott begeistert, wie jenes Mädchen von Orleans, die einzige Gestalt der Geschichte, die sich dem dämonischen Manne vergleichen läßt. Sein ganzes Leben ist nur ein seuriger Strom lauterer Baterlandsliebe; sein Wirken unter uns wird späten Geschlechtern noch die tröstliche Wahrheit predigen, daß auch in hochgesitteten Zeiten die heilige Natursgewalt ursprünglicher Leidenschaft eine Macht bleibt unter den Mensichen. Die zahllosen Thorheiten, die Garibaldi begangen hat und noch

begehen wird, sind zum voraus ihm vergeben, der so viel, so unaussprechlich viel geliebt hat. Und wie groß ist dieses Herz! Wie richtig urtheilte Cavour, als er nach einem heftigen parlamentarischen Streite mit dem Manne von Caprera einem Freunde zuslüsterte: "Und dennoch! Wenn der Krieg beginnt, werde ich Garibaldi unter den Arm fassen und ihm sagen: was werden wir uns erzählen in Verona?" Die ganze Größe des Demagogen zu schauen war dem Grafen nicht mehr beschieden: sie offenbarte sich erst im Frühjahr 1866, da der Alte gehorsam wie ein treuer Hund zum Heere kam auf den Wink des Königs, dem er zwei Kronen geschenkt — und der Fuß lahmte noch, den ihm die Soldaten desselben Königs zerschossen hatten! Wie dieser Mann war — ein stürmischer Held und doch ein Kinderherz, das durch seine Milde die wüthenden Massen zur Großmuth zwang — so blieb er unersetzlich, der Einzige, der das sicilianische Abenteuer beginnen durste.

Jedoch von dem Talente des Dictators gilt schlechterdings das grobe Wort, das Azeglio im Munde führte: ein Herz von Gold, aber ber Ropf eines Buffels! Er hatte einst in kleiner Zeit, als der Ruf seiner Rriegsthaten aus Montevideo nach Italien hinüberdrang, seinen Landsleuten den Glauben an die alte Waffentraft der Nation wieder erweckt; dann war der Name des tapferen Bertheidigers der ewigen Stadt, des fecten Führers der Alpenjäger in alle Lande hinaus geflungen; doch die Gabe des Feldherrn war ihm verfagt. Der Reichthum bes politischen Lebens blieb ihm ein unfaßbares Räthsel; er sah die weite Welt getheilt in die zwei Beerlager ber republikanischen Freiheit und der monarchischen Rnechtschaft. Die plumpste Schmeichelei nichtiger Demagogen vermochte sein Gefühl, die windigfte radicale Phrase seinen Berstand zu bethören; und so konnte geschehen, daß der in Ehren ergraute Held am Abend des Lebens seinen tapferen Degen für einen Gambetta und gegen die Befreier Benetiens zog. Dort in der Fremde, losgeriffen von der heimathlichen Erde, der folche Sehernaturen ihre ganze Kraft verdanken, war der Berführte nichts als ein gewöhnlicher Mensch, ein rathloser Thor, wie ja auch die Jungfrau von Orleans außerhalb Frankreichs nur als eine alltägliche Bauerdirne erschienen ware. Wir Deutschen, befriedigt mit der Züchtigung, die unser gutes Schwert bem Bandenführer in ben burgundischen Bergen ertheilte, follen um jener letten Gunde willen das goldene Berg des Buffeltopfes nicht geringer achten. — Auch in seinen Träumen ein Kind seines Bolles fah Garibalbi in Rom ben Mittelpunkt ber Welt. Er gedachte

mit seinen unbesiegten Tausend Sicilien und Neapel zu erobern, dann die unzählbaren tapferen Arme des Baterlandes aufzubieten zur Bestreiung von Benedig und Nizza und zulett in der ewigen Stadt die Einheit und Freiheit Italiens auszurusen, ein neues Zeitalter des Bölserglückes einzuweihen. Der Plan verrieth genau so viel harmlose persönliche Eitelseit, als zu einem rechten Demagogen gehört, und ersichien dem ironischen Azeglio wie das Textbuch einer heroischen Oper. Eben hierin lag der bestrickende Zauber der tollen Träume; dies Künstlervolk wußte sich nichts Schöneres als einen anderen Rienzi, der im theatralischen Zuge das Capitol hinanstiege.

Der Niggarde haßte den kalten Rechner in Turin, "ber mich gum Fremdling gemacht in meinem Baterlande." Raum auf Sicilien gelandet ließ er ein Manifest hinausgehen voll scharfer Anklagen wider die feigen Minifter des tapferen Ronigs. Selbst über die Richtung bes Zuges war man anfangs nicht einig. Garibalbi's Ziel blieb eine Landung im Kirchenftaate. Er hatte schon einmal auf dem Janiculus bie Frangosen geschlagen, er fühlte sich Mannes genug, zum zweiten male dem blutigen Decembermann eine Niederlage zu bereiten und zugleich die Curie zu vernichten, die seinen apostolischen Träumen als ber leibhaftige Untichrift galt. Daß ein Kampf mit den frangösischen Truppen den Untergang der Revolution herbeiführen mußte, war diesem Ropfe nicht beizubringen. Nur durch dringende Bitten, einmal auch burch Ueberliftung gelang es den Bertrauten Cavour's, den Dampfer Garibaldi's und die Nachzügler nach Sicilien zu führen. Dort aber ftand der Dictator alsbald verzweifelnd vor der ungeheuren Aufgabe, die Reime bes Eblen, die in diesem Bolte lagen, aus hundertjährigen Trümmern herauszugraben. Unfundig ber Menschen und ber Dinge, ermübet, angeefelt von den ungewohnten Regierungsgeschäften, fah er fich rings umfluthet von einer wilden Aemterjagd: ehrliche Enthufiaften und freche Demagogen, die geriebenen Spione der Bourbonen und der Auswurf der Galeeren bunt durch einander. Bald wurden Gesetze über Bejete, die Reiner beachtete, dem migbrauchten edlen Manne abgedrungen, bie Nationalgarde, die allein auf ben Stragen einige Ordnung halten fonnte, als eine Baffe der Bourgeoifie mit Berachtung behandelt, die öffentlichen Raffen im Ru geleert, die Gerichtshofe geschloffen im Namen der Freiheit, überall jene vollendete Unfähigfeit zum Regieren befundet, welche den modernen Radicalismus auszeichnet. Der Dictator redete - um den Feind zu ichrecken, Ansehen und Gelbftgefühl

seiner Partei zu heben — mit großen Worten von den Heldenthaten seiner Tausend; doch wußte er sehr wohl, daß sein Heer zur einen Hälfte aus begeisterter Jugend, zur anderen aus Gesindel bestand, und befahl darum kurzab die Aushebung von 300,000 Mann — auf dieser Insel, die keine Wehrpflicht kannte. Niemand gehorchte dem unmöglichen Gebote. Die Anarchie triumphirte, die Besitzenden zitterten für Hab' und Leben.

Der hinterhaltigen Politik, welche dem Turiner Hofe aufgezwungen war, folgte die nothwendige Strafe. Gine Brigade piemontefischer Truppen, eine fräftige Ansprache des Königs hätten hingereicht, die besonnenen Clemente ber Gesellschaft zu ermuthigen. Sich selber über= laffen fah die Actionspartei nach ihren leichten Siegen ihre Macht unermeglich wachsen, und mit der Macht ftieg der llebermuth. Schon schwärmte man in den Kreisen der Crispi und Mordini für die Tricolore ohne Flecken (ohne das Areuz von Savoyen), und während vordem das Rönigreich Italien in Aller Munde war, sprach man jest von den Bereinigten Staaten Staliens, von einem Parlamente auf bem Capitol, das die Frage: Republif oder Monarchie? erft entscheiden solle. Darum mußte die Dictatur auf unbestimmte Zeit verlängert werben. Mehr als dreihundert Gemeinden forderten das Einzige, was diesen verworrenen Zuftand beenden konnte, die unverzügliche Bereinigung mit Piemont. Garibaldi wies sie ab: ber edelfte Bertreter des Radicalismus zeigte, daß diese Partei den Boltswillen nicht achtet, daß fie allein in dem unbedingten Triumph ihrer eigenen Meinung die Freiheit findet. La Farina, der auch beuer, von Cavour beauftragt, den Mentor der Rothhemden spielte, erhielt plöplich von dem Dictator Befehl, binnen einer halben Stunde die Insel zu verlaffen; so schied der treue Mann, den die Bourbonen dreimal verbannt, jum vierten male aus der Beimath, vertrieben durch die Barteiwuth der Radicalen. Und folchen Schimpf mußte Cavour schweigend ertragen! Perfano, ber mit seinem Geschwader seit Anfang Juni vor Palermo lag, begnügte sich, dem Berbannten ein Schiff zur Rückfahrt nach Turin anzubieten. Der Minifter sendete einen anderen Bertrauten, Depretis, hinüber, mahnte bringend, den Dictator nicht zu reigen: nur die Rehlabschneider, die accoltellatori, sollten ihm nicht an das Ruder. Er hat auch späterhin um des Friedens willen hochherzig einen Schleier geworfen über biefe Wirren und fein Schweigen selbst bann nicht gebrochen, als die Magzinisten mit breifter Stirn ihm vorwarfen, er habe den Bug der Taufend verhindern wollen. Cavout. 371

Schon seit Mitte Juni ging all sein Hoffen dahin, daß Garibaldi schleunigst die Meerenge überschreite. Der Graf wollte die Insel von der Anarchie, die Regierung aus einer unwürdigen Lage befreien, und vor Allem, er kannte jetzt die grauenhafte Fäulniß des Bourbonenstaates und begriff, daß die Bewegung nicht auf halbem Wege einhalten dürfe.

Bahrenddem fturzte die Todesangft den Sof der Bourbonen in unfägliche Entwürdigung. Sobald Sicilien verloren ichien, ließ König Frang in Turin daffelbe Bundnig anbieten, das er vor wenigen Bochen verächtlich zurückgewiesen. Er verlieh eine Amnestie, verhieß die Berfaffung von 1848, berief ein liberales Cabinet; aber selbst ber aute Name des Ministers Martino gab feine Bürgichaft mehr für das Wort des Fürften, der fich im jelben Augenblicke von dem Papfte die Abjolution erbat für die Todsünde des Berfaffungsversprechens. Das lette Ansehen des Regimentes war dabin. Um hellen Tage fturmten die begnadigten Camorriften das Polizeihaus in Neapel, und während der Belagerungszuftand über ber Hauptstadt lag, predigten magziniftische Blätter ungestraft ben Hochverrath. Wohl sprachen bie großen Bofe, am lauteften Rugland, ihren Unwillen aus über die Revolution und ihre geheimen Gönner. Auch Napoleon fah mit Unmuth auf das Anwachsen einer Bewegung, die er nie gewollt; zudem bedrängte ihn bas Murren feiner Ultramontanen und der unversöhnliche Groll, den feine Armee ihrem Befieger Garibaldi nachtrug. Aber wenn sogar die Hofburg nicht magte für die unheilbare Altersschwäche des Bourbonenstaates die Waffen zu ergreifen, so blieb nun gar dem Napoleoniden nach wiederholten Bermittelungsvorschlägen nur übrig, den Rönig Frang an den guten Willen des Turiner Hofes zu verweisen. Cavour indeß fühlte sich ftark durch das Bertrauen seines Parlamentes, das ihm foeben, ohne daß er die Lippen öffnete, einen Credit von 150 Millionen bewilligte. Er wies den bourbonischen Unterhändler ab und erklärte den Mächten unverhohlen: wir wollen und fonnen einen Sof nicht ftüten, der sich selbst verdirbt, nicht die Bürgschaft übernehmen für die Berfaffungstreue dieses Königs, nicht das Bertrauen der Patrioten uns verscherzen. Und blieb nicht die Verbindung mit Neapel rein undentbar, da König Franz auch jetzt noch die mittelitalienischen Dinge als eine offene Frage ansah, auch jetzt noch festhielt an der Hoffnung, dereinst auf einem italienischen Bundestage mit Silfe ber Erzberzoge ben König von Sardinien zu überstimmen? — Die Maste gänzlich abzunehmen ichien dem Grafen noch immer nicht rathfam. Während er

selbst für den neapolitanischen Zug Staatsgelder an Garibaldi schiekte, warnte sein König in einem offenen Briefe den Dictator vor dem Betreten des Festlandes. Gleichzeitig erging an Persano die Weisung, er solle nicht versuchen, auf Garibaldi's Entschließungen einzuwirken; kein Bunder, daß der König die Antwort erhielt: "Erlauben Sie mir diesmal nicht zu gehorchen." Cavour aber rief seinem Admiral frohslockend zu: go ahead!

Endlich am 9. August überschritt Garibaldi die Meerenge. Dann folgte jener vielgefeierte unblutige Siegeszug, erbaulich für die Freunde hiftorischer Sensationsnovellen, empörend für den ernsten Denker. -Oftmals erklingt unter uns Rämpen der deutschen Ginheit bittere Rlage über den langsamen, verworrenen Gang unserer Revolution, die fo viele unbrauchbare Trümmerstücke der Rleinstaaterei allzusorasam geschont hat. Wer aber vergleichend nach Unteritalien hinüberschaut, kommt zu der Einsicht: die Halbheit der deutschen Einheitsbewegung ift nur die Rehrseite unserer Tugenden, deutscher Treue, deutschen Rechtssinnes, der leidlich geordneten Berhältniffe, die auch in dem schwächsten deutschen Staate bestehen. Der Einheitsstaat Italiens ward nur ermöglicht durch die grenzenlose Sittenfäulniß des Südens, und um solchen Preis wäre der deutsche Einheitsstaat zu theuer erkauft. Selbst das liftige Berftändniß, das die Italiener dem Ränkespiel ihres großen Staatsmanns zeigten, war doch nur die Frucht einer in uralter Knechtschaft gereiften politischen Verbildung. — Rein Nagel wollte mehr haften in dem morschen Holze des bourbonischen Staates; der Bau ward nicht zerschlagen, er brach von selbst zusammen. Schon am 3. August war Persano mit seiner Flotte auf der Rhebe von Neapel angelangt, vorgeblich um die Gräfin von Sprakus, eine Muhme Victor Emanuel's, vor möglichen Gewaltthaten der Revolution zu schützen. wochenlang vor Anker, freundlich begrüßt von dem englischen, kalt aufgenommen von dem französischen Admiral. Am hellen Tage empfing er an Bord seines Schiffes die wiederholten Besuche des Grafen von Spratus und des Minifters Liborio Romano, die dort mit beispielloser Unbefangenheit schwarzen Berrath gegen ihren Fürften anzettelten. Raum minder öffentlich arbeiteten in ber Stadt ber Gefandte Billamarina, ben Cavour abermals auf Vorposten gestellt, und General Ribotti, der aus Turin hinübergeschickt war, um die Bolkserhebung zu Eines Tages ging das Gerücht, der Bourbone wolle flieben und seine Rriegsflotte entweder an Defterreich abtreten oder fie mit sich

nach Gaeta nehmen — ein keineswegs unmöglicher Plan, da die Masse der Matrosen für die italienische Sache noch nicht gewonnen war. Da suhr plötzlich ein piemontesisches Kriegsschiff quer vor den schmalen Singang des Kriegshasens, wo die bourbonische Flotte weilte; zufällig stürzte ein schwerer Anker in die Tiese; so blied das Fahrzeug tagelang liegen die Aussahrt versperrend. Um ganz sicher zu gehen, verdarben die neapolitanischen Flottenossiziere, die allesammt mit Persano unter Siner Decke spielten, die Maschinen und Stenerruder ihrer Schiffe. Noch immer hosste Cavour, die Stadt werde vor Garibaldi's Ankunst einen Ausstand wagen; doch das seige Volk blieb ruhig. Unterdessen rückten die Rothhemden der Haupstkadt näher. Da wagte Liborio Romano einen letzten Schurkenstreich: unter brünstigen Betheuerungen seiner Pslichttreue erklärte er dem Könige, die Flucht sei jetzt das einzige Mittel die Krone zu retten. Der König sloh, die Katten des Hoses hatten längst das sinkende Schiff verlassen.

Wenige Stunden darauf hielt der Befreier, von Liborio Romano empfangen, feinen Gingug, und ber brullende Bobel grußte ihn mit unendlichen Gallibardi-Garubalu-Rufen. Die elenden Truppen, verwirrt, gitternd vor dem ichredlichen Manne, ber fie einft mit blutigen Röpfen aus dem Kirchenftaate beimgejagt, schauten thatlos zu; gemüthlich ftieg eine Schaar Nationalgarden zum Caftell St. Elmo empor, hißte bort die dreifarbige Flagge auf. Auch nach dem Siege blieb der Stumpf= finn diefer Menschen unverändert. Hatten die Sicilianer nur Geringes gethan für ihre Befreiung, so war vollends hier Thatkraft und Leidenschaft allein zu finden in dem magginistischen Ausschuß Bertani's. Gin liberaler "Ordnungsausschuß" unter Tomafi leiftete gar nichts, ba bie Mittelclassen fich nicht heraus wagten wider die herrschende Actionspartei. Bald erschien Mazzini felber, um feine Ernte einzuheimsen: noch wüfter als in Sicilien haufte die Anarchie. Der Staatshaushalt war bisher der Stolg der Bourbonen; wie oft hatten ihre Getreuen höhnisch daran erinnert, daß Piemonts Staatsschuld im jungften Sahrzehnt um eine elfmal größere Summe gewachsen war als bie Schuld Neapels. Der Dictatur gelang in wenigen Monaten die gefüllten Caffen auszuleeren, und da der gutherzige General einige läftige inbirecte Steuern aufhob, die Bolle durch den schamlosen Schmuggel thatfächlich beseitigt, von allen Abgaben allein noch die Grundsteuern begahlt wurden, so begann hier eine Zerrüttung der Finangen, die bis jum heutigen Tage fortwährt. Wieder wie in Sicilien brängten fich

tausend gierige Neulinge in die Aemter, wieder fürchteten die Reichen für ihr Eigenthum; auch der Clerus murrte, weil Garibaldi einen Theil der Rlöster aushob und mit heraussordernden Reden noch fräftigere Streiche in Aussicht stellte.

Nur Eines stand sest in der grenzenlosen Berwirrung: der Dictator wollte die Vereinigung mit Oberitalien auf unbestimmte Zeit vertagen. In der einen Provinz verfündete man die neapolitanische Charte von 1820, in der anderen das Statut von Piemont, in den Abruzzen rotteten sich Banden zusammen zum Schutze des legitimen Königs. Und bald ward den Siegern die lehrreiche Erfahrung, daß auch der elendeste Staat, weil er ein Staat ist, noch einige Kraft besitzt zum Widerstand gegen die Mächte der Revolution. Die Truppen der Bourbonen versammelten sich um Capua und Gaeta, ihre Haltung hob sich ein wenig unter dem Einsluß der tapseren deutschen Königin, des einzigen Mannes an diesem Hose. Der poetische Krieg ist zu Ende, meinte Garibaldi traurig; die Lage ward hochbedenklich für sein schlecht gerüstetes Heer.

Bugleich brobte ein neuer Rrieg mit Defterreich. Cavour, der wie alle seine Landsleute die Wehrfraft der Nation überschätzte, hoffte ben ganzen Sommer hindurch auf die "Auferstehung der nationalen Seemacht in der Adria", schrieb an Persano, er solle sich ruften die Tricolore auf den Wällen von Malamocco und San Marco aufzupflanzen. Noch weit gefährlicher erschien im Augenblicke die Soldnerschaar des Papstes. Wie nun, wenn im Kirchenstaate der lange vorbereitete Aufstand ausbrach, wenn La Moriciere und Garibaldi, die Schwarzen und die Rothen, im muthenden Kampfe auf einander ftießen und der Dictator im Rausche des Uebermuths fich auf Rom fturzte? Der Führer der rothen Hemden sah sich jetzt von der Demokratie aller Länder als Haupt und Beld gefeiert, er fah die radicale Partei überall, vornehmlich in Genua, tropig auf den Markt schreiten, und er trat felber der Regierung fo herausfordernd entgegen, daß Cavour im August bem Könige erklärte: er muffe mahlen zwischen ihm und Garibalbi, zwischen der Monarchie und der rothen Revolution. Der König aber, ber eine verwegene Romfahrt nicht ungern gesehen hätte, fand bald fein ruhiges Urtheil wieder und befahl dem Minifter zu bleiben. Kurz darauf versicherte der Dictator öffentlich, er wolle feine Bersöhnung mit dem Berschacherer von Nizza, und forderte von dem König die Entlaffung Cavour's, für fich aber die Statthalterschaft in Unteritalien auf

ein Jahr. Ja, in einem Schreiben an die Sicilianer sprach er kurzweg seine Absicht aus, gegen Kom vorzugehen. —

Wahrlich, es ward hohe Zeit das Warten aufzugeben. "Wir find entichlossen," schrieb ber Graf am 26. August, "die Bewegung nicht blos zu unterstützen, sondern fie zu leiten. Sobald die Stunde des Hanbelns kommt, werden wir nicht minder entschlossen, nicht minder fühn sein als die Bertani, aber mit der Rühnheit werden wir die Umficht und die Borsicht verbinden." Er faste den Plan, mit einem raschen Schlage die Restaurationsarmee La Moriciere's zu vernichten, bann die Einverleibung des Südens zu vollziehen und also mit der Einheit Italiens zugleich bas Ansehen der Krone zu retten. Er selber nannte später diesen fühnen Gedanken den besten Rechtsgrund seines Ruhmes; bie Monarchie war verloren, wenn wir nicht rasch am Volturno stanben! Um 28. August erschienen Farini und Cialdini zu Chambern vor bem Raifer; fie stellten ihm vor, daß die legitimistische Armee ber Curie feinen eigenen Thron bedrohe, daß Garibaldi den alten Gegner Napoleon's Charras herbeirufen wolle, daß der Zug gegen Benedig gur Nothwendigkeit werde, sobald Garibaldi auf Rom ziehe — und was folle denn werden aus aller bürgerlichen Ordnung, wenn nicht die Monarchie der Actionspartei den Dolch aus der hand reife? So umgarnt, in die Enge getrieben magte Napoleon nicht Rein zu fagen; bas berufene faites, mais faites vite, das man ihm damals in den Mund legte, hat er freilich nicht gesprochen.

Ein Anlaß zum Einrücken in das päpftliche Gebiet ließ sich leicht schaffen bei der sieberischen Aufregung der Bevölkerung. Nach geheimer Abrede mit dem Turiner Cabinet\*) erhoben sich am 6. September die Patrioten in Umbrien und den Marken, ihre Abgesandten slehten den König um Hilfe. Fünf Tage darauf brachen die Piemontesen in den Kirchenstaat ein, durch die Kämpse von Castelsidardo und Ancona wurden die Söldner des Papstes vernichtet, und die Gräuelthaten, welche dies Glaubensheer noch kurz vor seinem Untergange zu Fossonsbrone beging, verkündeten laut, von welcher Pest Italien befreit war. Mit Recht nannte der König diese Ansammlung heimathlosen Gesindels im Herzen Italiens "eine neue und seltsame Form fremder Einmischung und die schlimmste von allen". — In überschwänglichen Worten pries

<sup>\*)</sup> Dies ergiebt sich aus Cavour's Briefe vom 31. August bei Persano, diario privato-politico-militare. Torino 1870. II. 89.

Cavour die junge Flotte, die sich durch die Beschießung von Ancona als die würdige Erbin der glorreichen Seemacht von Genua und Pisa bewährt habe. Die alte Waffenlust des Piemontesen war erwacht. Der große Staatsmann wußte, daß Italien des kriegerischen Ruhms des durste; nur glänzende Waffenthaten konnten dem werdenden Staate nachhaltigen Nationalstolz und eine geachtete Stellung unter den Völstern schaffen. Als Persano nach der Einnahme von Ancona Nachts in Turin ankam, wartete der Minister selber auf dem Bahnhof, umarmte freudestrahlend den zweiselhaften Helden, bestürmte ihn mit Fragen, konnte sich nicht satt hören an den Großtstaten italienischer Tapferkeit. Am nächsten Morgen beim amtlichen Empfange war Cavour's erstes Wort: "Fest vor allem Anderen — die Belohnungen;" dann ließ er sich von dem Admiral die Namen der Offiziere, die sich hervorgethan, in die Feder dictiren.

Ein Runbschreiben des Grafen, das er felbst "mehr einen Zeitungsartifel als eine Note, mehr fur das Publicum als für die Cabinette bestimmt" nannte, rechtfertigte das Wagniß des umbrifchen Feldzugs. Der Raifer, nur halb gewonnen, rief feinen Gefandten aus Turin ab. Die Biemontesen aber umgingen sorgsam bas von ben Frangosen besetzte patrimonium Petri, und der Graf griff wieder zu seiner nie versagenden Waffe. Er berief das Barlament und legte am 2. October einen Bericht vor, der kurg und schlagend die Frage des Augenblicks dahin zusammenfaßte: Garibaldi will die Revolution verewigen, wir wollen sie schließen. Die ungeheure Mehrheit ber Rorditaliener betrachtete längst besorgt das phantastische Treiben der Actionspartei; das Parlament billigte das Berhalten der Regierung und beschloß, daß die Sudprovingen über die Einverleibung abstimmen Inzwischen hatte die königliche Armee mit dem Gudheer fich vereinigt und die harrhonischen Truppen am Bolturno geschlagen. Darauf kam der Köng selbst in den Süden "nicht um meinen Willen Euch aufzudrängen, sondern um dem Eurigen Achtung zu verschaffen." Pallavicino und alle Gemäßigten in Garibalbi's Umgebung erkannten jett, daß die Rolle Bes Dictators ausgespielt sei. Und der hochherzige Mann that, was Cavour vorausgesagt: nach einem Gespräche mit dem Könige zog ef heim auf seine Ziegeninsel. Das Volk des Gudens beschloß die Bereinigung mit dem Norden, und triumphirend schrieb der Graf am 9. November nach Berlin: "Wir haben nichts zu verbergen, nichts zu verleugnen; wir find Stalien, wir handeln in seinem

Namen, aber zugleich sind wir die Ermäßiger der nationalen Bewegung, die Vertreter des monarchischen Princips."

Wie schwer die Bofe diese neue Sprache verstanden, das lehrten die Botendienste, die unser Dampfer Lorelen den Bourbonen leiftete, und das drohende Verweilen des Admirals Tinan mit der französischen Flotte vor Gaeta. Zulett ahnten die Mächte doch, daß der verwegene Revolutionär in Turin der confervativen Sache diente. Gaeta fiel, von ben Franzosen preisgegeben; ber Sat "Italien gehört ben Italienern" ward ftillschweigend anerkannt. Un den tapferen Männern bes Gudheeres aber wurden die Sünden der Actionspartei allzu hart bestraft. Mit der Berachtung des Berufssoldaten sah der piemontesische Offizier auf diese Freischaaren herab; Cavour selbst war leidenschaftlich erbittert über die vielen unnützen Gesellen, die Garibaldi in sein Offiziercorps aufgenommen hatte. So wurden denn die Truppen aufgelöft, mahrend man die unerprobten Regimenter Mittelitaliens geschont hatte — aufgelöft hier am Bolturno, auf diesem Boden, ben fie mit ihrem Blute genest. Ein unbegreiflicher Miggriff inmitten eines ichon leise murrenden Volkes. War es nicht schon bedenklich genug, daß bei der Abstimmung 10,600 Reapolitaner Rein fagten? Run famen die Beamten aus Biemont, um den Schutt, den der Dictator aufgethurmt, hinwegzuräumen. Nun tam ber König und miffiel: an folche schlichte solbatische Derb= heit waren die Gaffer von Reapel nicht gewöhnt. Und galt denn das Wort "Neapel seben und fterben" gar nichts mehr? mußte die größte Stadt Staliens nicht die Hauptstadt des Reiches werden? - Die seligen Tage, da die helle Freude eines freien Bolfes an den Gestaden des Urno jauchzte, wiederholten fich nicht in Groffgriechenland. Die Schuld, welche auf jeder, auch auf der gerechtesten Revolution lastet, begann schon sich zu rächen.

Die letzte Feste der Bourbonen war soeben gefallen, als der König am 18. Februar 1861 das erste Parlament des Königreichs Italien eröffnete. Nicht blos die Gedankenlosen jubelten, auch ernste Männer blickten mit Stolz zurück auf die durchmessen weite Strecke Weges; tausend Augen suchten die Stelle neben dem Throne, wo der Schöpfer des Staates stand. Die Thronrede sagte: "Unter anderen Umständen war mein Wort fühn. Aber die Weisheit besteht nicht

378 Cabour.

minder im Wagen zur rechten Zeit als im Warten zur rechten Zeit. Ich habe nie gezögert, mein Leben und meine Krone für Italien zu wagen; doch Niemand hat das Recht, Dasein und Geschick einer Nation auf das Spiel zu setzen." Das goldene Zeitalter der Revolution war zu Ende, ein harter prosaischer Werkeltag brach an, der aus diesen Trümmerstücken verkommener Staaten eine Nation schaffen sollte. Italien ist auferstanden, klagte Azeglio, die Italiener sind es nicht.

Und hier erkennen wir die Grenzen von Cavour's Begabung: hier stehen wir vor der demuthigenden Ginsicht, wie unermeglich groß die Idee des Staates ift und wie klein selbst die gewaltigfte Mannesfraft neben der tieffinnigen Bielseitigkeit des Gemeinwesens. Soweit die Erinnerung der Geschichte reicht, hat vielleicht nur der einzige Julius Cafar alle Zweige bes Staatslebens zugleich mit ichöpferischer Rraft umfaßt.\*) Selbst Friedrich, der als Diplomat und Feldherr bis an die Grenzen des Menschlichen sich erhob, der Rechtspflege, der Bewegung des Gedankens neue Bahnen brach, hat in der Staatsverwaltung obschon im Einzelnen mannichfach bessernd und mildernd — doch nur das Spftem seines Baters aufrecht erhalten, das auf vier Augen stand und dicht hinter den beiden Meistern zusammenbrach. Desgleichen Stein, ein unvergleichlich ichöpferischer Ropf in der Berwaltung, wußte für die Berfassung Deutschlands nur in raschem Wechsel unmögliche Plane zu entwerfen. So war auch Cavour genial nur als Diplomat, als parlamentarischer Führer und als Volkswirth; im Finanzwesen gedankenreich aber leichtsinnig; über die folgenschwere Frage der Berwaltungsorganisation sprang er mit einigen guten Ginfällen hinweg, und an die Heilung der schweren sittlichen Leiden seines Bolfes bachte er nicht mit dem beiligen Ernft, ber dem Staatsmanne geziemt.

Das Zusammentreffen der deutschen und der italienischen Revolution wird dereinst eine der fruchtbarsten Parallelen der Geschichtsphilosophie bilden, und vornehmlich dieser Gegensatz wird den Nachlebenden zu denken geben: wie überlegen die Jtaliener auftraten in der

<sup>\*)</sup> Ich lasse biese harmlosen Sätze, die lediglich eine unbestreitbare, hundertemal in der Geschichte wiederkehrende Thatsache constatiren, unverändert wieder abdrucken, obgleich Karl Lammers (Deutschland nach dem Kriege S. 8) sie der politischen Mystik zeiht. Wer wie dieser trefsliche Bolkswirth "den Staat auf gleiche Linie mit anderen Bersicherungsanstalten setzt", dem muß allerdings der geistige Gehalt des Gemeinwesens, der res publica der Alten, ein unfaßbares Geheinniß bleiben.

Cabour. 379

Massenbewegung, wie überlegen die Deutschen in der geordneten politischen Action. Dort eine Nation von Verschwörern, hier ein Bolf, welches der Ordnung, der Leitung von oben bedarf, um seine schwere Araft zu bewähren. Sehr klein erscheint die unthätige Haltung der Hannoveraner, der Sachsen, der Schleswig-Holsteiner während des deutschen Arieges gegenüber dem patriotischen Muthe, der nach dem Frieden von Villafranca die Toscaner beseelte. Aber wie schrumpsen die immerhin ehrenwerthen Thaten des italienischen Heeres zusammen neben dem Ariegsruhm der Preußen! Und wieder nach dem Siege trat die ganze Ueberlegenheit nordisch-protestantischer Bildung und Arbeitskraft hervor: so tief die Sachsen von 1866 unter den Toscanern von 1859 standen, so hoch stand der erste norddeutsche Reichstag über dem ersten italienischen Parlamente.

Und wahrlich die Aufgabe dieses Parlamentes war fast unlösbar schwer. Hier galt es nicht, wie in Deutschland, fleine Rebenlande einem mächtigen, festgefügten Staate anzugliedern, fie zu erfüllen mit dem Beifte bes Rernlandes; hier galt es aus lofem Berull einen neuen Staat zu ichaffen. Wohl versuchte Cavour den Schein einer hiftori= ichen Continuität, einer piemontesischen Staatsüberlieferung aufrechtzuhalten. Der König nannte fich, jum Merger der Radicalen: Bictor Emanuel der Zweite, und im Senate überwog der piemontesische Stamm. Aber in einem Abgeordnetenhause, das unter 443 Abgeordne= ten nur 83 Bertreter der alten Provinzen gahlte, erfüllte fich gang von felber das thörichte Berlangen der Actionspartei: Biemont muß verschwinden! Wie berauschend flang bas Wort begeifterter Biemontesen: "wir wollen handeln gleich unserem Bietro Micca, der fich felber in die Luft sprengte um das Baterland zu retten!" - und wie schmerzlich follte die Nation, da der Rausch verflog, erfahren, was es heißt, einen Staat auf das Nichts zu gründen. Der verwegene Minifter hatte fed ein Unlehen von der Zufunft gefordert, aus fieben Mittelftaaten einen Einheitsftaat zusammengeschweißt, während dies Unternehmen doch die bereits entwickelte Macht eines Grofftaates voraussette. Bagniß über Nacht gelungen war, fehlten überall bie wirthschaftlichen und die geistigen Kräfte.

Das schwere Werk der Organisation ersorderte die genaue Sachkunde von Fachmännern, von Specialitäten. Es liegt aber tief in den schönsten Charakterzügen dieses halbantiken Bolkes begründet, daß Fachmänner dort seltener gedeihen als im Norden. Der Jtaliener

ift nicht ein Schneiber, ein Schufter; er macht, er fpielt ben Schneiber, fà il sartore, wie feine Sprache bedeutsam sagt, er verfruppelt fast nie unter dem Geschmäcken seines Berufes, bleibt ein schöner, ftattlicher Mensch, aber er giebt fich auch seinem Umte selten so mit ganger Seele bin wie der Nordländer. Und wie follten gar politische Fachmänner sich bilden unter dem Regiment der Erzherzoge? Wacker hatten die Signoren Norditaliens ihren Mann gestanden als Berschwörer und als Soldaten; in den nüchternen Geschäften des Parlamentes, sobald man statistische Tabellen lesen, über den Geschäftstreis der sindaci ein Urtheil fällen sollte, zeigten sich die Meisten als Dilettanten, der Arbeit ungewohnt, fehr geneigt, nach Frangofenart mit einem Witwort, einem concettino, über ernste Dinge hinwegzuhüpfen. "Die auswärtige Politik ift der mahre Angelpunkt des Lebens der Bölker" - fo lautet ein in vielen italienischen Schriften wiederkehrender Gedanke, der die nationale Meinung ausspricht. Lediglich diese "große Bolitif", das zugleich schwierigste und der Phrase zugänglichste Gebiet der Staatsfunft, ichien vornehmer Männer würdig. Nur einzelne Staatsmänner fagen im Sause, diese Wenigen waren schier durchweg Biemontesen und barum schon den Vertretern des Sudens verdächtig. Der Graf fab fich gezwungen, in das erfte italienische Cabinet fast allein Nichtpiemontesen aufzunehmen, und seine Wahl fiel nicht durchgängig auf würdige Männer.

Budem lag noch der Rausch des Sieges über den Röpfen. Wer fragte nach der Prosa der Verwaltung, so lange Benedig, Rom und Wälschtyrol noch den Fremden gehorchten? Warum sollte des Grafen glückhafte Hand die Tricolore nicht bis auf den Ramm des Brenners tragen? War doch in Trient und Roveredo die italienische Gesinnung unzweifelhaft; auch um Bolzano und Merano (wie die Stalianissimi unsere ehrlichen beutschen Städte nennen) hatte die Faulheit der Deutichen und der Balichen sparsamer Fleiß der Eroberung emfig vorge-Cavour erlag schier ber Sorge, wie er biese glühenden Begierden der Nation zugeln und dem kaum geborenen Staate die Anerkennung der großen Mächte erwerben sollte. "Die Zeit," schrieb er warnend, "ift der mächtige Bundesgenosse der Vernunft und des Fortschritts. Laßt uns nicht die Zukunft gefährden, indem wir allzu eilfertig das Ziel zu erreichen suchen, zu dem uns die eigene unwiderstehliche Rraft unserer Grundsätze unfehlbar führen muß!" Bon solchen Leidenschaften umringt wollte ber Graf um Alles nicht die treue Mehrheit im Parlamente zerspalten. Auch die Wahlen bekundeten das Leiden des

neuen Staates, die Krankheit. der Fllusionen. "Wir haben ja Cavour", sagte man fröhlich, wählte unbedacht Jeden, der in den jüngsten Mosnaten patriotische Hingebung gezeigt: und aus den Urnen ging eine Schaar hervor, angethan mit der Livree Cavour's — wenn man den Bilbern der radicalen Bigblätter glauben durste. Nur Sinzelne aus Piemont, Mehrere aus dem Süden hielten die rothe Farbe. Um diese ergebene und doch bunt gemischte, leicht zu mißleitende Mehrheit, die Stütze seiner auswärtigen Politik, nicht zu verlieren, beging Cavour in den inneren Fragen einen solgenschweren Fehler.

In keinem Staate ichien das Problem der Selbstverwaltung fo leicht wie hier zu lösen. Das Königreich gablte nur 7720 Gemeinden, jede im Durchschnitt von 2821 Köpfen bewohnt. Da Italien einen Gegensat von Stadt und Land faum fennt und noch von den Römer= zeiten ber gewohnt ift, kleine Ortschaften mit benachbarten Städten gu vereinigen, so konnte es nicht schwer fallen, die ganz unbedeutenden Gemeinden, welche zumeift in den geduldigen Brovingen des Nordens lagen, zusammenzuschlagen und bergeftalt etwa 6000 lebensfräftige Communen zu schaffen — ein glänzendes Gegenbild zu ben 40,000 ohnmächtigen Gemeinden der Frangosen. War boch der alte Municipalftolz nirgends gang erftorben. Ebenso einfach schien der Gedanke, das Reich in etwa acht Regionen zu zerlegen. Mit vollem Rechte nannten die Mailander die Hauptstadt der Lombardei ein subcentro; auch Toscana, Ligurien, die Emilia bilbeten natürliche Einheiten, durch große Erinnerungen und bedeutende wirthschaftliche Interessen verbunden, von je einer mächtigen Stadt überherrscht; fie vermochten fehr wohl eine gefunde landschaftliche Eigenart zu behaupten. Bon den Regierungsbezirken, ben Provinzen, ließ sich eine selbständige Lebenstraft nicht erwarten. Wohl war die Proving in dem größten Theile des Reiches ein althiftorischer Rörper, der erweiterte Stadtbegirt; aber offenbar bedeuteten die acht Provinzen Biemonts und der Insel in dem alten Rönigreich Sardinien etwas Anderes, als die 59 neuen Provinzen in dem Königreich Italien bedeuten konnten. Bu flein, um gegen die Bureaufratie der Reichshauptstadt einen Willen zu behaupten, zu groß, um den Ginwohnern ein festes nachbarliches Zusammenhalten zu gestatten, blieb die Proving ein rein bureaufratischer Berwaltungsbezirf — gleich dem französischen Departement, dem ihr Umfang nahe kam — wie geschaffen für das Baterauge eines Präfecten; und wirklich ftand in Norditalien icon ein Präfect an ihrer Spite, darunter ein Geschwader von Unter382 Cabout.

präfecten, zumeist träges, unbrauchbares Bolk. Sollte ber abschüssige Weg französischer Centralisation vermieden werden, so bedurfte man der Regionen, welche, gleich den preußischen Provinzen mehrere Regierungsbezirfe umfassend, an Vermögen und geistigen Kräften genug besaßen, um dem Staatsbeamtenthum einen Theil der Verwaltungsgeschäfte abzunehmen.

Doch leider fehlte dem Bolke noch gänzlich der geduldige politische Arbeitsmuth, welcher allein eine ernste Selbstverwaltung tragen kann. Die Nation war von Alters her gewohnt die Staatsgewalt als einen Feind zu betrachten; nicht mit einem Schlage konnte sie den Entschluß sinden, selbstthätig bei den Geschäften des befreiten Staates Hand anzulegen. Die gesammte Gedankenarbeit des jüngsten Jahrzehnts war auf die Unabhängigkeit Italiens gerichtet; über Berwaltungsfragen hatte Niemand nachgedacht. Was jetzt darüber geschrieben ward, offenbarte nur klägliche Unkenntniß, sklavische Abhängigkeit von französischen Iven. "Nehmen wir den Hut ab," rief La Farina begeistert, "vor dem Präsectenspsteme des ersten Consuls, das so vielen und surchtbaren Stürmen widerstanden hat." Ihm siel nicht ein, den Spieß umzuskehren und zu fragen, ob nicht gerade in dieser unwandelbaren despostischen Berwaltungsordnung der letzte Grund der Unsreiheit Frankeichs zu suchen sei.

Allerdings verftecten sich hinter dem Berlangen nach Decentralifation gefährliche particulariftische Plane. Der thörichte Bunsch, den alten Kleinstaaten ihre gewohnten Steuern zu erhalten, war weit verbreitet unter den Regionalisten. Toscana vornehmlich, das Hannover des Königreichs Italien, verwöhnt durch die Schonung, die der Staat seinem Liebling erwies, ftolz auf eine nicht unbrauchbare Gesetzgebung, wollte von seiner Autonomie wenig aufgeben, wollte als die Lehrerin der Piemontesen in das Gemeinwesen eintreten. Auch bureaufratische Herrschsucht trieb ihr frivoles Spiel mit dem Plane der Regionen. Das bespotisch geschulte sechsfache Beamtenheer, das zu den piemontesischen Beamten hinzutrat, verstand den Gedanken der Decentralisation nach der Weise des Bonapartismus dahin, daß die Bureaufratie, unbeläftigt von dem Minifter, in den Regionen nach Gutdunken ihr Wefen führen folle. Wie viel bequemer schien es doch, sechs oberfte Berwaltungshöfe wie bisher beizubehalten, ftatt fich einem Staatsrathe, einem ftrengen gemeinen Berwaltungsrechte zu unterwerfen! — Trot alledem, wenn ein Cavour seine ganze Kraft für das Regionalspftem Farini's einsetzte,

so mußte der gesunde Kern des Gedankens durch alle Trübungen und Fälschungen hindurch gerettet werden. Im Sommer 1860, als Farini den Plan einer Commission unterbreitete, schien noch Jedermann einig. Aber bald rächte sich, daß Piemont im letzten Jahrzehnt für die Reform seiner eigenen Berwaltung nur wenig gethan hatte. Sobald man in die Einzelheiten einging, schien nichts mehr brauchbar von der alten Ordnung, man stand vor der Nothwendigkeit eines Neubaues. Hunsert Pläne und Zweisel erwachten, auch subalterne Bedenken: waren nicht Umbrien und die Marken zu klein für eine Region?

Mitten hinein in diese schwankende Stimmung fiel nun die unheilvolle Eroberung des Südens. Roch war Gaeta nicht erobert, und die Neapolitaner murrten ichon, weil fie arbeiten, Steuern gablen, im Beere dienen follten. Alles eiferte wider die piemontesischen Beamten, beren ernster Ordnungssinn doch ein Segen war für die Unzucht des Südens, und bald begannen die Briganten in den Abruggen ihr Blutwerk im Namen bes legitimen Rönigs. Gin Statthalter nach dem andern ging hinüber, das Chaos zu ordnen — noch bei Cavour's Lebzeiten drei: Farini, der Pring von Carignan, Graf Ponza di San Martino - und alle fehrten beim, vernutt, mit Schimpf beladen, weil fie die Meifterlosen nicht bemeiftern konnten. War es rathsam, dies unbotmäßige Land unabhängig hinzuftellen? Die Infel Sicilien durch eine selbständige Verwaltung in ihrem Sonderleben noch zu bestärken? Nur eine durchgreifende Centralgewalt ichien im Stande, folchen Mächten bes Unfriedens die Stirn zu bieten. Niemand forderte lauter die ftramme Centralifation als die tapferen Emigranten des Bourbonenftaates. Um Gottes willen, schließet diese Regierungskloaken von Neapel und Palermo, ichrieb La Farina. Dem Wackeren graute vor dem Gebanten, daß das alte Syftem gurudfehren könne; die blutigen Befpenfter der Restauration von 1799 schritten durch seine Träume. ihm dachte Boerio, der Dulder aus Reapel, und auf die Stimmen diefer Eingeborenen legte die Regierung, befangen in einem fast unvermeidlichen Brrthum, allzu viel Gewicht. Und dazu das allgemeine fturmische Verlangen nach der Hauptstadt Rom, das den Planen der Centraliften zu gute fam. Hatte man bisher ben centralifirenden Gifer der Biemontesen gefürchtet, so schlug man jest die Gefahr des Föderalismus, des Zerfalles höher an, zumal da auch in Norditalien der alte Stammeshaß fich wieder häftlich regte. Selbst Ricafoli, ber ftolge Toscaner, begann irr zu werden an seinem Ideale. Der Gedanke der

Regionalisten wurde allmählich ausgebeint; in den neuen Entwürfen, welche Minghetti dem Parlamente vorlegte, erschienen die Regionen schon nur als ein Uebergangszustand — und doch bedurfte Italien einer dauernden Ordnung.

Der Graf, vertieft in seine auswärtigen Plane, erkannte nicht die ungeheure Bedeutung der Frage. Er wünschte die Regionen, mochte iedoch um ihretwillen nicht die Cabinetsfrage ftellen, nicht die Centraliften der Mehrheit verleten. Er ließ diese schweren Dinge geben und - ftarb darüber. So geschah es, daß ein Parlament, welches die Selbst= verwaltung ehrlich wollte, zulett das Gegentheil des Gewollten be-In der Nation herrschte der frangösische Liberalismus vor, welcher die Freiheit allein in der Erweiterung des Stimmrechtes suchte. Die bureaufratische Trägheit gab endlich den Ausschlag: das Präfectenipstem, das unter dem Ministerium Rattazzi in der Lombardei und in Biemont neu geordnet und seitdem von allen freien Röpfen verwünscht worden, erstreckte sich bald nach Cavour's Tode über das ganze Königreich. Also entstand eine Berwaltung, welche alle Mängel der französischen Bureaukratie in sich vereinigte — doch nicht ihre Vorzüge: Schlagfraft und Bunttlichkeit. Der Bräfect hatte nicht wie in Frantreich die gesammte Verwaltung unter sich, er war nur ein Organ des Ministeriums des Innern, stand in ewigem Kampfe mit den Mittelstellen der anderen Departements.

Wieder liefen die Stellenjäger Sturm auf die neuen Aemter; wohlbestallte Agenten vermittelten den Schacher. Ein Beer von Beamten mit unklarer Competenz regierte und regierte, gefährlicher durch Unfleiß und Unordnung, als durch den mehrfach hervortretenden Schmut der Corruption. Alle Bürgermeister ernannte der König. Wollte die entlegenste Gemeinde auf Sicilien eine Berordnung über die Abfuhr des Strafenschmutes erlassen, so mußte zuvor der Staatsrath ein Gutachten, der König seine Genehmigung ertheilen. Die Freiheit der Regierten, ihr Untheil an den Staatsgeschäften bestand in dem Rechte, von Beit zu Zeit einen Zettel in die Wahlurne zu werfen. Bald murrte der kleine Mann in der Lombardei, gewöhnt an die despotische, doch geordnete Berwaltung der Desterreicher: wenn morgen der Tedesco wieder fame, fo wurden wir ihm die Stiefeln fuffen! - und nur fieben Jahre nach dem Falle des Regionalspftems mußte das Parlament abermals über die Reform der Berwaltung berathen. Uns Deutschen ift heilsam, aus diesen traurigen Wirren zu lernen, daß allein die Gelb-

ftändigkeit starker Provinzen den nationalen Einheitsstaat bei frischer Gesundheit zu erhalten vermag; desgleichen zu lernen, welcher thätigen Wachsamkeit ein Volk bedarf, um sich zu schützen vor der Alleinherrschaft der Bureaukratie, die in allen Lebensgewohnheiten der modernen Gesellschaft eine gewaltige Stütze sindet. Gewiß sind die Gebrechen der alten preußischen Verwaltung mit den Sünden der italienischen nicht zu versgleichen; aber unser Volk stellt auch strengere Anforderungen an seine Beamten und nur durch den Ausbau des Systemes unserer Selbstverswaltung wird es uns gelingen, Staatseinheit und Volksfreiheit auf die Dauer zu versöhnen.

Und so viele andere Bunden, die ber Despotismus geschlagen, bedurften noch der Heilung! Man gabite 18 Universitäten und über 14 Millionen analfabetti (natürlich, daß die Sprache für diese gewaltige Maffe von "Nicht-ABC-Schützen" auch einen geläufigen Namen befag). Deutlicher läßt fich die einseitige, den technischen Berufen entfremdete Bildung der höheren, die Bermahrlofung der niederen Stände nicht schilbern. Wohl war der analfabetto von der Wahlurne ausge= schlossen (benn in Sachen bes Wahlrechts blieb Cabour ein fester Altliberaler, er ließ bas allgemeine Stimmrecht nur für außerorbentliche Fälle ber Staatsumwälzung gelten); aber schon die Unterschrift bes Namens galt als Beweis der Gelehrsamfeit. Immerhin blieb es ein Ehrenzeugniß für den gefunden natürlichen Berftand ber Nation, daß eine so wenig gebildete Wählerschaft so viel Mäßigung gezeigt hatte. Wie herrlich war doch trot aller Kümmernisse dies Erwachen eines großen Bolles! Wie viele längst verschüttete Quellen des Gemeinfinnes begannen zu fpringen, nun das leben wieder einen Werth befaß! Wie eifrig forgten die großen Communen, nach Mailands Vorgang, für ihre Schulen! Selbst die Hoffnung auf den Guden war nicht aufzugeben, gerade weil die unglücklichen Länder so verwüftet dalagen, so gang unfähig, auf eigenen Fugen zu fteben. Man hatte Aufstände zu befürchten und den grausamen Brigantenkrieg zu führen, doch wohl oder übel, ber Guden mußte fich ber überlegenen Gefittung fügen. Bier brobte nicht die duftere Gefahr, welche vier Jahre lang über dem Guden Deutschlands hing und ichließlich nur durch ben Segen eines heiligen Rriegs, einer lauteren Bolkserhebung beseitigt wurde: die Gefahr, daß ein Theil ber Nation, befriedigt in einem behaglichen, felbstgefälligen und doch tief unsittlichen Sonderleben, seine taufendjährige Berbindung mit dem großen Baterlande allmählich aus baarer Faulheit auflöfe. —

Doch der Weg zur Ginheit führt überall nur durch berbe Ent= täuschungen. Man kannte einander wenig, und als die Nation ein Bewußtsein ihrer Kräfte erhielt, da zeigten fich bie socialen Berhältniffe nicht aunstig. Es gab der Signoren, der großen Raufherren und der fleinen Bächter viele, aber der eigentliche Mittelftand, die Grundlage des modernen Volkswohlstandes, war nicht zahlreich, und welche Hemmniffe stellte nicht schon das Klima Süditaliens der Industrie der Fabrifen entgegen! Der plötliche Uebergang aus dem Prohibitivsuftem zu ber Handelsfreiheit Biemonts erweckte laute Entruftung unter ben Schutzöllnern von Reapel, verwirrte viele Bermögen. Die Vorarbeiten begannen für einen Lieblingsplan der Jugend Cabour's, für den Bau ber Eisenbahnen bis an die Ferse des Stiefels, bis Brindisi. Man betrieb rasch das Werk der Einigung in allem Nöthigen — so im Münzwesen, in den Verkehrsanstalten — und wohl auch im Unnöthigen. Das ließ die schnellfertige Logit der Romanen sich nicht nehmen, daß fünf bürgerliche Gesetbücher in Einem Staate ein Unding feien; fogleich trat eine Commission zusammen, über einen neuen Coder zu berathen.

Ein unschätzbares Band der Einheit blieb das Beer. Cavour fühlte dies lebhaft; er berief den fähigsten Soldaten Italiens, General Fanti, in das Rriegsminifterium und ftand feitdem mit dem alten Freunde La Marmora auf gespanntem Fuße. Wohl war die militärische Tüchtigkeit der Truppen arg gesunken, seit man, thöricht genug, auch die Regimenter der Bourbonen aufgelöft und überall neue Cadres zu bilden hatte. Rein Wunder, daß die tapferen Defterreicher fünf Jahre darauf als Sieger den wälschen Boden verließen. Aber in dem Beere lernten die Barbaren aus den Abruzzen die Elemente menschlicher Gesittung, das verweichlichte Stadtvoll Zucht und Bünktlichkeit, der dumme haß der Landschaften schliff fich ab, und vor Allem, das föstliche Gut einer gemeinsamen Umgangssprache ward auch dem gemeinen Soldaten zu Theil. Aus den Parlamentsberichten und Correspondenzen der Italiener mögen die bequemen Philister in Naffau und Frankfurt, die über das fremde preußische Wesen jammern, zu ihrer Tröftung lernen, wie leicht und behaglich sich bei uns der lebergang in die neuen Zuftände vollzieht. Welche Sorgen regten sich den Turiner Staatsmännern bei platt alltäglichen Dingen; welche Bedenken, wenn man Gensbarmen in eine verfommene Proving senden mußte, und den heimischen war nicht zu trauen, die auswärtigen verstanden nicht den Dialett des Landes.

Und wie verächtlich erscheint das Murren der reichen schleswigholsteinischen Steuerzahler, wenn wir vergleichen, mas den Stalienern ihre Freiheit kostete! Auch der deutsche Krieg hat, wie jeder Krieg, maffenhafte Capitalien zerftort, doch die vorübergehende Berlegenheit der norddeutschen Finanzen war ein Kinderspiel neben dem Jammer, der in Italien fich aufthat. Auf diesem Gebiete wurde der Mangel an Fachmännern am härteften fühlbar. Jedermann bing noch an dem Wahne — dem auch wir Deutschen vor dem Kriege alle huldigten daß die Kleinstaaterei kostspielig sei. 573 Millionen im Jahre verschlang der siebenfache Despotismus; mußte nicht die Nation jest große Summen ersparen, ba vier Sofe hinwegfielen und ber Borichlag, die entthronten Fürsten zu entschädigen, in dem erbitterten Bolfe faum geäußert werden burfte? Bunderbar gunftig lauteten die Berichte ber hohen Beamten aus Mittelitalien; ber Abgeordnete Galeotti rief noch in der zweiten Auflage seines Buches über das erfte italienische Parlament glückselig aus: "niemals hat eine Nation sich wohlfeiler conftituirt." Auch der tüchtigfte Bolfswirth des Hauses, der Benetianer Bafini, ein alter tapferer Genoffe Manin's, theilte den allgemeinen Brrthum.

Sobald man die sieben Budgets in eines verschmolz, ergab sich zuvörderft, daß kleine Staaten, weil fie nichts leiften, wohlfeil regieren; von den Forderungen, welche das unentbehrliche Militärbudget eines Großstaates stellte, ließ sich das Stilleben von Barma und Toscana nichts träumen. Und was hatte nicht die Schwäche ber provisorischen Regierungen zusammengefündigt! Da waren verhaßte Steuern abgeichafft, koftspielige Gifenbahnen und Unterrichtsanftalten, auch viele Schulden der Provinzen dem Staate überwiesen, dagegen Domanen und Renten des Staates an die Gemeinden abgetreten, die Ausgaben in's Unendliche gefteigert, um jeden begehrlichen Bunich der Gesellschaft zu befriedigen. Dazu diese Schaaren von Beamten; die höheren Stellen mäßig, die niederen hoch befoldet, da Italien eine abgesonderte Carriere ber Subalternen nicht kannte. Hunderte glücklicher Stellenjäger mußten mit Ruhegehalt entlassen und leider sofort ersett werden, weil das siegreiche Beamtenthum in den provisorischen Regierungen dafür geforgt hatte, daß man die neuen Amtsstellen nicht aufheben durfte. Der geheime Staatshaushalt des Despotismus ließ die Provinzen ohne Kenntniß von der Schwere ihrer eigenen Belaftung; daher rief jest Alles nach Steuerausgleichung, jede Provinz hielt sich für überbürdet

- bis fich gulett fand, daß nicht Biemont, wie man geglaubt, fondern Die Lombardei bisher die hochften Steuern gegablt hatte. Much bas Barlament zeigte geringe Neigung, die Budgets ernfthaft zu prufen, noch geringere gur Steuerbewilligung. Cabour trat freilich folden Thorheiten muthvoll entgegen: eine mathematisch genaue Ausgleichung ber Steuerlaft fei unmöglich, auch folle man als ben oberften Grundfat der neuen Finangpolitit betrachten das Rernwort: "es ift nöthig gu gablen und viel zu gablen." Er warnte bringend vor leichtfertigem Schuldenwesen; doch bedrückt durch die Arbeitslaft feiner diplomatischen Beschäfte, ahnte auch er nichts von ber schrecklichen Berruttung bes Sanshalts. Im April mußte der Finangminifter bereits vorschlagen, in das neue Große Buch bes Königreichs fogleich wieder eine Anleihe von 500 Millionen einzuschreiben, und Bafini verlangte jest neue Steuern als ein Band ber Staatseinheit. Erft nach Cavour's Tode tam bie volle Wahrheit an ben Tag: bas Reich hatte 3 Milliarden Schulben und für bas Jahr 1861 ein Deficit von 500 Millionen.

Unter folden Sorgen verftummte balb bas noch in bem glücklichen Parlamente von 1860 oft gehörte Pathos allgemeiner Beredfamteit, wozu ben Italiener bie Melobie feiner Sprache fo leicht verführt. -Cavour empfand ichmerglich, daß ber Bof ihm feinen Rüchalt bot. In ben Tagen bes Friedens begannen bie wuften und roben Reigungen, bie in ber Seele bes Königs lagen, fich wieder behaglich auszureden ein bojes Unglud für ein Berricherhaus, bas die Achtung feines Bolfes erft erwerben follte. Der Graf iconte behutfam die zweifelhaften Freunde, half bem behenden Rattaggi in den Prafidentenftubl. Er beburfte ber Benoffen, benn die Actionspartei verfolgte mit begreiflicher Buth ben Dtann, ber ihr bas Meffer aus ber Sand gerungen. Schandliche gugen traten mit bochfter Sicherheit auf: bald follte Sicilien, bald Sardinien und Ligurien an Franfreich verfauft fein. Schanbliche Lügen, fage ich; benn batte Garibalbi wirflich, wie feine Freunde behaupteten, die Beweise fur biefen Sandel in Sanden gehabt, fo waren fie ficher längst veröffentlicht. Wie? Dieje Actionspartei, welche beute bem Berausgeber ber Briefe La Farina's jede Mittheilung verweigert, damit die Welt nicht erinnert werde an ben alten Bund ber Rabicalen und der Gemäßigten - fie follte aus Bartgefühl Bapiere gurudhalten, die dem Unfeben ber Conftitutionellen den Todesftoß geben tounten?

Täglich ichroffer ichieben fich die Barteien: die Biemontefen und bie in Turin geschulten Flüchtlinge auf ber einen, bie in ber Fieberluft bes Despotismus herangewachsene radicale Jugend auf der anderen Seite. Schon magte man im Barlamente ben Untrag, ben Sinterlaffenen eines Meuchelmörbers, ber fich einft an bem Bourbonentonig vergriffen hatte, folle eine Nationalbelohnung gewährt werben. diesen unheimlichen Leidenschaften ftand boch eine wahrhaft conservative Partei nicht gegenüber, benn auch Cavour's Freunde fühlten, bie Einheitsbewegung fei noch nicht am Ziele. - Die Rabicalen verlangten "das Recht ber Initiative" für die Revolution; traurige Gesellen, die vor drei Jahren noch die Ginheit Italiens als einen Narrentraum verlacht, gieben jest den Grafen der Feigheit, weil er einen Freischaarenjug gegen Benedig und Rom nicht dulden wollte. Er felber hatte noch vor neun Monaten auf einen venetianischen Feldaug für dieses Frubjahr gehofft; wie jest die Dinge ftanden, inmitten der Birren der Organifation bes neuen Staates, lag die Nothwendigkeit rubiger Sammlung auf der Sand. Bas der Graf im vergangenen Sommer bem König erflärt hatte, bas wiederholte er nun im April vor dem Hause: man muffe wählen zwischen ber Rriegsluft ber Actionspartei und feiner Politit, die nur im Einverständniß mit ben großen Mächten in Benedia einziehen wolle.

Welch ein erschütternder Auftritt, als jest Garibaldi und Cavour noch einmal auf einander stießen — die beiden Männer, "die darum Feinde sind, weil die Natur nicht Einen Mann aus beiden bilden konnte." Wieder sam der Nizzarde auf sein altes Herzeleid, auf die preisgegebene Heimath zurück. Tief ergrissen erwiderte Cavour: "wenn es über die Krast des Generals geht, mir zu verzeihen, so sühle ich, daß ich ihm keinen Borwurs machen kann." Garibaldi wies die dargebotene Hand zurück, der Preis der Großmuth blieb diesmal dem Grasen; denn in verwickelten politischen Kämpsen ist der echte Edelsinn nur dem erreichbar, der die Größe des Kopses mit der Größe des Herzens verzbindet. Zwei Tage darauf, am 20. April, maßen sich die Parteien: 194 gegen 79 Stimmen genehmigten die Tagesordnung Ricasoli's, welche "der Regierung allein" das Recht vorbehielt, für die Vertheidizgung des Vaterlandes zu sorgen.

Der Versuch, die Revolution in's Unendliche fortzuseten, war absgeschlagen. Und doch lag dem Ariegsgeschrei der Actionspartei ein

richtiges Gefühl zu Grunde: der junge Staat blieb mehr ein Anspruch, ein Bunsch, als eine lebendige Macht, so lange die Kanonen der Oesterreicher noch vom Mincio herüberdrohten und der Kirchenstaat in einer unmöglichen Stellung verharrte. Das Berlangen nach Rom ging lärmend, bethörend, jeden anderen Gedanken erstickend durch die Nation. Wie sollte eine Regierung, die ihr Dasein selber der Revolution verdankte, die letzte und höchste Idee dieser Revolution bekämpfen? Der römischen Frage galt Cavour's letzte Arbeit, und gerade hier, wo er vielsach irrte, trat die Erhabenheit seines Geistes mächtiger denn je hervor.

Rom unsere Hauptstadt! - bas war seit vierzig Jahren ber Schlachtruf aller radicalen Secten. Die centrale Lage, ber welthiftorifche Name der Stadt verleitete felbft den erften Rapoleon zu der Deinung, bier fei Italiens natürliche Hauptstadt; um wie viel weniger tonnte die urtheilslose Daffe der Geschichte icharf in's Geficht bliden und baraus ablesen, daß Rom seit Cafar's Tagen nicht mehr die Sauptftadt eines Bolfes, sondern eine Weltftadt, ber Mittelpunft einer Weltmacht war. Dem politischen Radicalismus gesellte fich ber religiöse. Un hundert Straffeneden prangte das VV i Franmasoni, von plumper Fauft gemalt; die Freimaurer, die Schwärmer, die Atheiften triumphirten, die Uhr bes europäischen Dalai-Lama sei endlich abgelaufen. Der Gebante, ben Bapft wieder jum Bijchof von Rom zu machen ein Ginfall ebenfo ausführbar und ebenfo tieffinnig wie die Boffnung. ben König von Breugen wieder in einen Grafen von Bollern ju verwandeln - ericien ben Schwarmgeiftern ichon halb verwirflicht. Soldes Beidrei erfüllte ben Martt und fand boch in Bahrheit wenig Unflang in bem Bergen ber Nation. Dies Bolf, bas noch nach ber Weije bes Boccaccio über bie Alöfterlinge fpottete und gischelte, bas feinen bojeften Ränber ben Monchteufel, Fra Diavolo, nannte und oft ben alten Rehrreim wiederholte: "brei find Staliens Unbeilsmächte: bie Beft, die Douche und Sabsburgs Anechte" - bies Bolf blieb trop alledem ober vielmehr ebenbeshalb fatholifch. Richt Ginen Briefter hatten die aufgeregten Daffen ber Romagna mabrend ber leuten Birren erichlagen. Bobl war bie Weltmacht am Tiber mit feltenen Unterbrechungen ber finftere Frohnvogt ber Fremdberrichaft gewejen feit jenem 6. Mai 1527, ba bie Goldner Rart's V. Die ewige Stadt erfturmten; ben sacco di Roma fannte Jedermann aus gabllojen vollsthumlichen Darftellungen und beweinte ihn als ben Todestag bes italieni-

ichen Glücks. Aber alle politischen Sünden der Päpste hatten nicht vermocht, das religiöse Band zwischen der Curie und diesem Bolke zu zerreißen: Italien und das Papsithum gehörten zusammen. Gin Problem, das also alle Höhen und Tiesen des nationalen Lebens berührte, verlangte langsam schonende Prüfung.

Ein Unglud, daß die fieberische Stimmung ber Nation die Frift bagu nicht gewährte: ber Guben weigerte fich, ber hauptstadt Turin gu gehorden. Ohne Zweifel mar Turin, jum mindeften für die erften Erziehungsjahre bes jungen Staates, die einzig brauchbare Sauptstadt, wenn man nicht tollfühn einen neuen Sprung in's Finftere magen wollte. hier ftand ber Thron immitten eines tapferen, treuen Bolfes, bier lagen alle politischen und militärischen Traditionen bes Königshaufes. Der guten Stadt fam auch fein ernfter Zweifel an ihrer großen Bufunft: ichwunghaft war die Bauluft und die Einwanderung. Der Konig felbit, ein rechtes Turiner Rind, ließ fich in feinem Schloffe ein prachtvolles Treppenhaus errichten, "damit - wie die Zuschrift jagt ber Zugang zu ber Stelle, von wo Italiens Ginheit auszog, beiterer werbe." Aber nimmermehr wollte Reapel ben gehaften Biemontesen ben Borrang laffen; auch in Mailand regte fich bie alte Gifersucht wie vor gwölf Jahren. Rur vor der emigen Stadt trat jede andere beicheis den gurud. Ernfte Grunde fprachen gegen Turin: vornehmlich bie feit der Abtretung Savonens ichwer gefährbete Lage ber Stadt und ihr projaijder, nur halb italienischer Charafter. Darf die Makedonierhauptstadt Bella jemals bie Sauptstadt ber Bellenen werden? - fo fragte icon por Jahren Balbo, und Cavour meinte traurig: ach, wenn Italien zwei Sauptstädte haben fonnte, eine fur ben Berfeltag, eine fur bie Fefte! Bahrenddem jag Konig Frang unter bem Schupe ber Frangofen in Rom, bezahlte ben Brigantenfrieg und hoffte auf einen piemontefiichen Liborio Romano, der ihm fein Reich durch einen zweiten Berrath zurückgäbe.

Diese Schmach ber fremben Besatung, dies Brutnest der Bersschwörung länger zu dulden war dem Minister unmöglich, der seit dem savonischen Handel die Gunst des Voltes verloren und nicht wiederzesunden hatte. Und wie er der Frage näher trat, erwachten ihm die schönsten und tiefsten Gedanken seiner Jugend; der alte Traum, Relizion und Freiheit zu versöhnen, stand wieder glänzend vor seiner Seele. Er faste den Plan, die Grenzen zwischen Staat und Kirche durch einen seierlichen Vertrag sestzustellen: der Papst sollte verzichten auf seine

weltliche Berrichaft und bafur bie unbedingte Freiheit ber Rirche, Die freie Rirche im freien Staate, erhalten. Dach feiner großen Beife verschmähte Cavour auch bier jedes Flidwert: er wollte die völlige llebergabe ber weltlichen Gewalt, bergeftalt, daß ber Ronig von Stalien als Bicar des Bapftes bas patrimonium Petri regiere — feineswegs den Kirchenfürsten als einen Schein-Souveran einsperren in die "Schachtel" ber leoninischen Stadt, wie nachher ber Bring Napoleon vorschlug. Richt der eitle Bunich, als Befreier auf bas Capitol gu gieben - bie Rernfraft feines sittlichen Geins vielmehr fprach aus diesen Planen. Dit ichier ichwarmerischem Feuer pries er bies Befolecht glüdlich, bem beschieden fei, in einem Denichenalter ein Bolf jum Dafein zu erwecken und ben uralten Rrieg bes Staates mit ber Rirche zu ichliegen; pries er die Große diefer Frage, ber gewaltigften, die je ein Barlament beschäftigt - entscheidend für das Seelenheil von 200 Millionen fatholischer Chriften. Rein Ginwand, aus ber Bergangenheit entnommen, bestand vor ibm: wo sei denn jemals die volle Freiheit der Rirche in Rraft gewesen? "Gelingt uns dies, fo ift mein Werf pollendet!"

In solchen Augenblicken erschien er ben Zeitgenoffen wie ein Prophet; wir Rachlebenden miffen, daß feine Beiffagung nicht eintraf. Richt als ob wir die grandiose Idee der absoluten Kirchenfreiheit mit feiger Rlugheit belächelten. Gie fann niemals gang verwirklicht werben, weil bas Berhältniß zwischen Staat und Rirche seinem Befen nach ein irrationelles ift und bleibt; doch jeder Fortichritt der Gesittung wird die Welt bem Abeale Cavour's naber führen. Wir beftreiten auch bem Katholifen nicht sein gutes Recht, daß er bie Rirche als eine geschloffene hierarchie auffasse und fich mit ihr als einem Bangen abfinde, mabrend wir Brotestanten ben Mittelpunft bes firchlichen Lebens in dem freien Bewiffen jedes Gläubigen juchen. Doch offenbar fehlte bem Grafen, versenft wie er war in die politische Arbeit seines Lebens, die in die Tiefe bringende Renntniß firchlicher Dinge. Er fab in ber romifchen Rirche bie Rirche ichlechtweg - gleich ben meiften feiner Landeleute, die ben Brotestantismus jo wenig verfteben, wie fie unfere Gothit verftanden haben.\*) Er hoffte auf dem Capitol einen Religionsfrieden gu

<sup>\*)</sup> Daß diese Einseitigkeit Cavour's hente von einzelnen benkenden Italienern burchlebant wird, bafur zengt n. A. die geiftvolle, freilich an Paradoren reiche Sarift von A. Vera, il Cavour e libern chiosa in libero stato. Napoli 1871.

Carour. 393

ichließen, welcher, banerhafter als ber westphälische, ein Beitalter ber Blaubensfreiheit über die Welt heraufführen werbe. Gin goldener Traum, und boch ein Traum! Die romifche Rirche ift eine ftreitbare Rirche unter vielen und nennt fich boch bie fatholische, und barf barum Die Glaubensfreiheit niemals anerfennen; fie will felber ein Staat fein, nach den Worten ihres Bellarmin, jo fichtbar wie der Staat von Benedig, und nöthigt barum ben weltlichen Staat, ihrer Berrichjucht fefte Mechteschranten zu fegen. - Bu nüchtern, um mit Lacordaire zu mahnen, daß die Protestanten in den Schoof der freien romischen Rirche gurudfehren wurden, trat Cavour jest doch feinem clericalen Bruder Guftav naber; und Graf Montalembert fonnte auf dem belgischen Katholifencongreß aus Cavour's Rohr fich feine Pfeifen ichneiden — ficherlich nicht um ber mabren Glaubensfreiheit willen. Der Bertraute bes Grafen in diefen firchlichen Sandeln mar Bater Baffaglia, ber reine und gläubige Beiftliche, ber fo muthvoll "pro causa italien" geftritten hat; boch ichlägt ein Protestant dies wunderliche Buch auf, so weht ibn eine Luft an wie aus Grabern: icholastisch ber Ausbruck wie die Bebanten, und immer nur die una ecclesia! -

Solche Ginseitigkeit scheint erflärlich bei einem italienischen Staatsmann, für beffen praftifche Aufgaben ber Broteftantismus wenig bedeutete. Befremdlicher ift Cavour's Urtheil über die Berfaffung der römischen Rirche; er hoffte einen freien Bund von Bisthumern unter einem erwählten Oberhaupte erfteben zu seben. Und boch springt in die Augen, daß die Bijchofe niemals jo unselbständig maren wie in unserem Jahrhundert, und die romische Lirche vielmehr einer immer ftrafferen Centralifation entgegengeht, wenn nicht vielleicht ein Schisma bereinft ben tunftlichen Bau zerichlagen follte. Der Graf bachte groß von Bius dem Reunten - wenn nur diefer Unbeilftifter Antonelli nicht ware! Er versuchte durch bie bochfte Nachsicht gegen meuterische Bijchofe bas Berg des Bapftes zu gewinnen; follte der Italiener auf dem beiligen Stuble die fremde Barnifon, die elende Lage bes romifchen Bolfes nicht felber mit geheimem Aummer betrachten? In folder hoffnungsvollen Stimmung bat Cavour fich nicht mehr fo unbarmbergig wie in früheren Jahren bie Wahrheit geftanden, daß ein Papft wohl auf Augenblide als ein Italiener empfinden fann - wie Julius II., Clemens VII. - boch gulett das Dafein feiner Rirche immer höher ftellen muß, als bie Regungen jeines vaterländischen Gefühls. Gelang Cavour's genialer Blan, fo eröffnete fich freilich die für einen Katholifen erhebende

Aussicht, daß seine Kirche in Wirklichkeit werde, was sie in der Jdee ist: eine Weltkirche. Der Papst, der nicht mehr italienischer Landesberr war, konnte vielleicht Gläubige aller Zungen, nicht mehr fast aussichließlich Italiener, in den Rath der Cardinäle berusen. Aber alle diese hochsliegenden Gedanken sielen dahin, wenn Rom die Hauptstadt des Königreichs Italien wurde.

Bier unzweifelhaft lag der große Fehler ber Rechnung. Man stelle fich bie beiden Sofe, den geiftlichen und den weltlichen, lebhaft por Augen - wie fie freundnachbarlich in Giner Stadt hausen, wie bas unvermeidliche Räntespiel zwischen ben beiden Balaften beginnt, wie die Weltfinder auf dem glatten Boden der Barfets neben den Roth- und Blauftrumpfen des Baticans fich als Tölpel erweisen, wie zuerft die Frauen, dann die finnlichen Manner bes toniglichen Sofes ben feinen Rünften ber Monfignoren erliegen. Wahrlich, aus foldem friedlichen Rujammenleben fonnte nur ber Zuftand hervorgeben, ben Cavour als der Uebel größtes verabscheute: eine neue Form des Cajaropapismus, die Unterwerfung des Staates unter ben Ginfluß ber Rirche. Die Freiheit dieser Kirche, die das sacrificio dell' intelletto auf ihre Fahnen ichreibt, wird ba unfehlbar zur Lüge, wo die Gemuther nicht innerlich befreit find vom Rirchenzwange. Ober wenn ber Ginzug in Rom gegen ben Willen des Papftes erzwungen werden mußte und die Curie unverföhnlich blieb, bann brobte in ber neuen Sauptftadt ein unabjebbarer Ariegezustand, ber ben jungen Staat im Innern ichwächen und in manche veinliche auswärtige Sandel verwickeln mußte. Und ift nicht die römische Luft ber Müchternheit bes modernen Staates ebenjo ungunftig als die Turiner gunftig? Reben ber Majeftat ber Ratatomben und Amphitheater und Bafilifen verschwindet ichier ber leichtlebige Menich unferer Tage; burch prablerische Kraftworte fuchten fich ber Bring von Canino und bie anderen Bolfstribunen ber neu romifden Republit von 48 emporzuheben zu ber Größe ihrer Umgebung. Gefahr lag nabe, bag auch bas italienische Parlament in Diejer Belt grandiofer Erinnerungen fich an Phrasen berauschte und über bem Tranme bes italienischen Primats bie bescheibene Birflichfeit vergage. Und biejes Romervolt! Die Beit war gewesen, ba bas altromifche Boll Italien ichuf, indem es die Italiener bezwang. Un ber Freiheit ber Communen, an allem Berrlichen ber neuen italienischen Geschichte nahm bie Stadt Rom faft feinen Antheil, für die Ginbeitsbewegung ber jungften Beit ftellte fie feinen einzigen namhaften Mann in's Geld. Bier,

in der gesunkenen Stadt, die unter 220,000 Einwohnern 60,000 eingeschriebene Almosenempfänger zählte, hier unter den lungernden Bettlern und den verweichlichten Repotengeschlechtern der Käpfte mochte der Künftler träumen, die derbe Prosa des constitutionellen Staates sand hier keine Heimath. Zwar wiesen die Patrioten aus der Geschichte nach, daß die Stadt hundertundeinundsiedzigmal binnen tausend Jahren sich wider die schlechteste der Regierungen empört hatte, und soeben noch bat eine Abresse, von 10,000 Kömern unterschrieben, den Kaiser und den König um die Beseitigung der weltlichen Gewalt; doch seits dem haben wir ersahren, wie wenig nachhaltige Krast hinter solchen Wünschen lag.

lleber all' diese handgreiflichen Einwürfe sprang die Nation binweg mit dem Schlagwort: Italien läßt fich nur von Rom aus regieren; fie borte nicht die unwiderlegliche Untwort: Die romifche Rirche läßt fich nur von Rom aus regieren. Cavour ichwantte oft inmitten ber ungeheuren Bedenken. Er jagte ichon ein Jahr vor feinem Tobe auf einem Bofball in vollem Ernft zu einer Freundin: über's Jahr werben Gie im Quirinal tangen! Er befämpfte im Parlamente entichieden ben Bedanten, die Berlegung ber Hauptstadt zu verschieben, und geftand boch jogleich nach diefer Sigung dem englischen Gefandten: wir wollen nach Rom, nicht um bort zu bleiben, sondern um über Rom zu triumphiren. Gines fteht fest inmitten biefer Wiberfprüche: Cavour wollte in Rom einziehen und balb - bamit die frangofische Garnison verichwinde und der Friede zwischen Staat und Rirche geschloffen werbe. Db er, in ber emigen Stadt eingetroffen, bort fogleich bas Soflager aufgeschlagen ober nicht vielmehr vorgezogen hatte, bas Parlament noch durch einige Jahre in Turin gu laffen - barüber gu ftreiten ift mußig: ber "Philosoph bes Dlöglichen" pflegte feine Plane für bie Bufunft fo unverrückbar nicht festzustellen.

Der Gedanke "bie freie Kirche im freien Staate" war einer der leitenden Gedanken in Cavour's ganzem Leben. Daß er ihn jest gerade aussprach, ward allerdings verschuldet durch die Berlegenheiten des Parteikampses. Er wollte dem Radicalismus die Fahne "Rom Hauptstadt" aus der Hand reißen, um sie selber auszupflanzen, und zugleich die Eisersucht der großen Städte, den Groll der katholischen Partei beschwichtigen. Der Graf gestand, daß ihm die Gegenwart Italiens mehr Sorge errege als die Zukunst: sogleich, unverzüglich mußte der tolle Wirrwarr der Meinungen sich klären, wenn Italien sich consti-

tuiren follte. Darum gab Cavour feit bem Berbft 1860 die Schweigjamfeit auf, die er in den legten Monaten fich auferlegt; gur Bermunberung ber Freunde juchte er jest die Gelegenheit, durch wohlausgearbeitete Reden die Leidenschaft der Ration zu belehren, zu ermäßigen. 3m October erflärte er dem Barlamente: "Rom ift unfer Bolarftern. Die ewige Stadt, auf welche 25 Jahrhunderte jede Art des Ruhmes gehäuft haben, joll die glangende Sauptftadt Italiens werden." Aber nicht die Revolution wird uns nach Rom führen, sondern "moralische Mittel". Bir muffen die Curie felbst gewinnen für die lleberzengung, bag ber Papft nicht mehr ein König fein tann, ben Clerus von Stalien fur bie Ginficht, daß die Freiheit für die Entwidlung des religiojen Gefühles ein Segen ift. Wir haben bie Meinung Europas für benfelben Bedanten ju erwärmen; benn "in Zeiten wie diefe verfügen die Diplomaten nicht mehr über die Bolfer, sondern die Bolfer legen ihnen die Berfe auf, bie zu vollenden find". Wir haben endlich mit Franfreich uns gu verständigen.

Um Tage nach diefer Rede ließ Cavour die Berhandlungen mit bem Papfte beginnen. Der Migerfolg, den Napoleon I. bei demielben Berfuche bavongetragen, erichrectte ben Dann feineswegs, ben nicht napoleonische Frivolität, fondern ein heiliger Ernft befeelte. In der That verliefen die Unterhandlungen gunftig, bis plöglich im Januar bas Ungeschick ber Agenten zu einem ichroffen Bruche führte. Aber wenngleich bie Berftandigung biesmal an einem Bufall icheiterte, bas Schritern felber war mit nichten ein Bufall. Die fatholijche Welt und die Stimmung der Curie felbit war, wie Napoleon III. bem Grafen langft vorausgesagt, noch bei weitem nicht genug barauf vorbereitet, das weltliche Papftthum preiszugeben. Sofort nach biefem Bruche ließ Rom bem alten Saffe wieder bie Bugel ichiegen. 3m Darg betheuerte ber Papft in feierlicher Allocution, er tonne niemals ber modernen Civilisation die Sand reichen; und als barauf ber Ronig feinen neuen Titel annahm, fchrieb die Curie ben Bofen: "diefer fatholijde Ronig bat jest bas Siegel gebrudt unter bie firchenschänderifden Ranbthaten, die er ichon begangen." Rur um jo fefter hielt die Nation an ibrer Soffnung; bie warnenden Stimmen der Foberaliften, Cerunschi's und Anderer, verhallten fpurlos. Da magte im Marg Azeglio einen ber fühnften Schritte feines Bebens: er tropte ber öffentlichen Meinung in's Angeficht mit feiner Schrift le quistioni urgenti. Diefer burch und burch mederne Menich, ber furgab verficherte, eine locomo-

tive sei ein ungleich stolzeres Dentmal menschlicher Größe als ein römisches Amphitheater, zitterte bei der Aussicht, daß der neue Staat von dem Weere antikisirender Phrasen verschlungen werde. Den treuen Piemontesen empörte der Undank, der an seiner tapseren Heimath sich versündigte; er kannte Kom gründlicher als Cavour, und sein minder erhabener Geist, den die hochstliegenden Gedanken des Grasen nicht beirrten, sah diesmal klarer die praktischen Hindernisse. Rom soll eine italienische Stadt werden — so lautete sein Schluß — doch nimmersmehr unsere Hauptstadt; danken wir Gott, daß Jtalien viele Hauptstädte besüt!

Auch diese Mahnung beirrte ben Grafen nicht, benn "die Sauptftabt eines Bolles wird bestimmt burch fittliche Gründe, burch bas nationale Gefühl". Damit sprach er wieder das entscheidende Bort; bas Berlangen ber Nation nach ber Hauptstadt am Tiber war in ber That eine moralische Dacht, welcher feine ftaatsmännische Berechnung die Wage halten fonnte. Cavour magte im Marg, bas Parlament für feine romifche Bolitif feierlich zu verpflichten. Gein getreuer Audinot ftellte eine Aufrage wegen ber Lage Roms, und das Baus beichloß am 27. Marg auf Boncompagni's Antrag, zur Tagesordnung überzugeben "in dem Bertrauen, daß die Burde, das Ansehen, die Unabhängigfeit bes Papftes und die volle Freiheit der Rirche gewahrt, im Einverftandniß mit Frankreich der Grundsatz ber Nichtintervention angewendet, und Rom, von dem Willen der Nation als Hauptstadt ausgerufen, mit Italien vereinigt werden wird". Nur ein Ruf ber Bewunderung ging burch ben Saal, als ber Graf am 25. die gewaltige Rebe bielt, welche jenem Antrage gum Siege verhalf und in ben Worten gipfelte: "Bir werben zu bem Bapfte fprechen: Beiliger Bater! Die zeitliche Gewalt ift für Dich nicht mehr eine Gewähr ber Unabhängigfeit. Bergichte barauf, und wir wollen Dir jene Freiheit geben, die Du feit drei Jahrhunderten vergeblich von allen großen fatholischen Mächten erbeten haft. Wir find bereit, in Italien ben großen Grundfat zu verfünden: Die freie Rirche im freien Staate." Und welch ein felfenfefter Glaube an die Freiheit fprach aus den Worten, die Cavour bald barauf bem Senate zurief: er fei gefagt barauf, bag nach ber Berfündigung ber Kirchenfreiheit die tatholische Bartei auf lange Zeit an's Ruber gelange, und gern bereit in der Opposition zu fteben. -

Ein glänzender Abschluß einer großen parlamentarischen Laufbahn — und doch ein sehr zweifelhafter Erfolg. Denn hinter jenem 398 Cabour.

einstimmigen Parlamentsbeschluffe, ber Boncompagni's Untrag annahm, verbargen sich mannichfache hintergedanken. Die Turiner meinten vers gnügt im Stillen: jest ist die Principienfrage durch eine dröhnende Erflärung abgethan, und die Hauptstadt wird noch lange bei uns bleiben. Die Madicalen aber hörten aus allen Borbehalten Boncompagni's allein ihre eigene Lojung: Rom oder ben Tod! heraus. Auch die Bejonnenen glaubten zumeist: wenn der Graf also redet, so wird der Bug nach Rom sofort beginnen. Cavour wollte ber Actionspartei, die doch jederzeit einen neuen garmruf erfinden fonnte, ein machtiges Schlagwort entreißen. Und gewiß gelang ibm ein Erfolg für den Augenblid: die Stellung des Minifters wurde durch die Tagesordnung Boncompagni jo jehr verftärft, daß er bald nachher Garibaldi ichlagen tonnte durch die Tagesordnung Ricafoli, die wir fennen. Aber im felben Augenblide band ber Graf fich felber die Bande feft. Er griff ber Rutunft vor, was er noch nie gethan, verpflichtete den Thron für eine Aufgabe, die fich noch nicht übersehen ließ. Er wollte durch die feierliche Erflärung des Parlaments den Welttheil zwingen zu der Ginficht, daß Italien ber Sauptstadt Rom bedürfe; und die fteigende Erbitterung ber Ratholifen braugen lehrte, daß beilige Ueberzeugungen fich nicht im Fluge verwandeln.

Längst ipahte ber Graf, um bem frangofischen Bormund zu ent= ichlüpfen, nach anderen Bundesgenoffen aus. Seine Getreuen bereiften Dentichland, La Farina's Berein ichrieb an den deutschen Nationals verein bewegliche Dahmungen. Cavour felbst fprach im Berbst bedentungevoll: "die Beit ift nicht fern, wo ber größte Theil bes edlen Deutschlands zeigen wird, daß er nicht mehr mitschuldig fein will an ben Leiden Benedigs." Laut pries er bies Preugen, bas, national und liberal zugleich, fich an die Spite ber beutiden Bewegung ftelle und badurch fich als eine confervative Macht bewähre. Die legte Thronrede begrüßte warm den neuen Konig von Preugen; General Bonin war wahrend jener parlamentarischen Feier ber Belb bes Tages. Der preugische Gefandte Graf Braffier be St. Simon hatte beffen tanm ein Bebt, daß er die Befreiung Benedigs von einem prengifch-italienis fchen Bundnig erwarte. Aber ber Berliner Sof verharrte in feiner zuwartenden Saltung, die verschwommene Gefühlesetigfeit der dentschen Batrioten vermochte nicht ben Wint bes natürlichen Bundesgenoffen gu versteben. Ohne Freunde im Norden, von bem Papite gurudgestogen, versuchte Cavour jest fein Glud in Baris: Italien und Rom follten

einander allein gegenüberstehen. Noch während jener Parlamentsverhandlungen ließ er in den Tuilerien einen Plan vorlegen, der nach Jahren, abgeschwächt, durch den Septembervertrag verwirtlicht wurde: die Franzosen verlassen Rom sosort, Italien übernimmt die Bürgschaft, daß kein Einfall in den Kirchenstaat erfolge. Zu dem Bersprechen, die Hauptstadt zu verlegen, ließ sich der stolze Italiener nicht herbei. Die Dinge waren in gutem Zuge. Am 5. Juni erklärte Frankreich an Spanien und Oesterreich: wir wollen keinen katholischen Bund, die Ordnung in Rom kann nicht hergestellt werden ohne die Zustimmung der Römer, nicht ohne die Mitwirkung Italiens.

Dem Staatsmanne mar nicht beichieben, biefen letten Erfolg feines Thuns zu schauen. Um 29. Mai begann fein Körper ber ungeheuren Laft feines Tagewertes zu erliegen. In fein Kranfenzimmer brang noch die Runde, bag bas einige Stalien zum erften male fein Nationalfest gefeiert und ber Ronig triumphirend an feines Baters Wort erinnert habe: "es reifen die Geschicke Staliens." Weitum burch bie Welt flogen bie Gedanken bes Sterbenden, auch nach unferem Baterlande: "Die beutsche Ginheit wird gegründet werden, aber biefe langfamen Preugen werden fünfzig Jahre brauchen, um uns nachzufolgen." Erhabene Bilder von einer Zeit bes Lichtes und ber Freiheit ftanden vor feiner Ceele; felbft dem Gegner und Rampfgenoffen Garibalbi ipendete ber Rrante ein Wort ber Bewunderung. Oft flang die Alage: Italien braucht mich, ich barf nicht fterben; boch unwandelbar blieb ihm die Zuversicht auf die Dauer feines Wertes. Noch ein letter erichütternder Abichied von dem Könige — und als endlich ber Krante erichöpft unter dem blauen Betthimmel lag, ba trat fein Pater Jacob mit bem Allerheitigften in das Gemach. Der treue Mann hatte bem Grafen vor Jahren, ba ber Rirchenftreit am wilbesten tobte, in die Sand verfprochen, er werde ihn nicht verlaffen in jeiner letten Stunde. So ftarb ber Ausgestoßene als ein fatholischer Chrift am 5. Juni. Sein lettes Wort hieß: libera chiesa in libero stato! - Alle hellen Röpfe ber Welt empfanden ben Schlag wie einen gemeinsamen Berluft der großen Gemeinde der Freiheit; Die Buritaner in England flagten: a prince has fallen in Israel. Die Städte Turin und Floreng ftritten mit dem toniglichen Saufe um die Ehre, dem Todten die Gruft gu bereiten; felbft die Blätter ber Clericalen ergablten jest von ber offenen Sand und bem milden Bergen bes Grafen. Rur Maggini's Gemeinheit verjagte sich's nicht, auch diesen Sarg zu besudeln, und der unversöhnte Bapft forderte den Bater Jacob vor feinen Richterftubl.

Das Gefen ber Ratur, bas ben Ader zwingt brach zu liegen, wenn er lange fünfzigfache Frucht getragen, gilt auch ber ichopferischen Kraft ber Bolfer. Es war ber Lauf ber Belt, bag Cavour einen Rachfolger nicht finden tonnte. Aber jo ungeheuer ichien die Lude, die fein Scheiben rif, jo weit ber Abstand von ihm bis zu ben Beften feines Landes, daß feinem Tode nicht einmal jenes ftill erleichterte Aufathmen folgte, womit der tleine Menich ben Singang einer gewaltig laftenden Berricherfraft zu begrugen pflegt. Seine Große banbigte die mißtrauische Schmähjucht der Ration; mochten bie Gegner über "die falte und verderbliche Sand" biefes Teufels tlagen: daß er zu herrschen verftebe, durften fie nicht leugnen. Raum war er geschieden, fo brach die alte Sunde zuchtlos wieber aus; taufend geschäftige Bahne nagten und gerrten an jedem redlich verbienten Ruhme, Riemand fonnte noch jagen: Italien achtet mich. Cavour hielt die Idee des Baterlandes jo ftolz und fiegesgewiß ber Gelbftsucht ber Provinzen entgegen, daß bie Feinde nicht wagten bas Geheimniß ihrer Bergen auszusprechen, und fich versteckten hinter der fläglichen Daste: wir wollen die Einheit, aber auch die Freiheit. Drei Bochen nach feinem Bingang, am 29. Juni, erflangen jum erften male im Parlamente bie ichamlofen Stimmen particulariftifcher Frechheit - um feitbem nicht wieber zu verftummen. Er ftieg bas fleine Begant mit einem Fugtritt gur Seite und ftellte groß und flar die eine Frage: Cavour oder Garibaldi, die monarchische Ordnung ober die veremigte Revolution? Mit jedem Tage, ber feit feinem Tobe verftrich, trat bas Gezwerg der Fractionen frohlicher bervor. Unentwirrbar verflochten und verichoben fich die Barteien, bis endlich bem jungen Staate bas ichwerfte Unbeil tam, bas tommen tonnte: bas alte Biemont, die Stute bes Thrones, gog in die Reiben ber Opposition binuber, um erft nach langen Jahren unfruchtbaren Sabere gogernd ben Weg ju bem Berricherhause gurud gu finden. Cavour regierte; bie ibm folgten, bienten - fie bienten einer fcmanfenden öffentlichen Dleinung, welche bie verbrauchten Berfzenge balb bobnlachend fallen ließ. Cavour benugte bie Silfe Frantreichs, mit Widerstreben, weil er mußte - ohne je ben Stolz des Italieners gu verleugnen. Unter benen, Die fich feine Schüler nannten, galt ber Bund mit Frankreich als ein Glanbensjat, auch bas Unwürdige nabmen fie gelaffen bin von ber hoffart des Rachbarn. Rapoleon's Gejandter frielte ben Bormund am italienischen Doje; felbft bas wunderbare Gind bes Jahres 1866 mußte man nicht zu verwerthen, und noch

Cabour. 401

als das Berhängniß über den Napoleoniden hereinbrach, schrieb der tüchtigste Bublicist unter den entarteten Schülern des großen Grasen das schimpsliche Geständniß nieder: "Die Grundmauern des Königreichs Italien ruhen weit mehr als man weiß und wünscht, auf dem französischen Kaiserthum!" — Was Wunder, daß die Nation vor dieser Welt des Unsegens, die nach Cavour's Tod herienbrach, bitterlich flagte: es stünde anders, wenn der Gras noch lebte!

Wer tiefer blidt, gelangt zu dem Urtheil: Cavour ftarb zur rechten Reit für seinen Ruhm. Die Nothe, welche noch berweil er lebte, von ihm nicht gehört, an die Thore flopften, die Leiden, welche bicht hinter feinem Sarge Stalien beimsuchten, waren nicht zu beilen burch eines Mannes Rraft; fie heilte nur die Macht der Zeit. Auch Cavour fonnte nicht bas arbeitsame, geduldige Beichlecht, bas ber junge Staat verlangte, aus dem Boden ftampfen; auch er fonnte nicht in der fatholischen Welt jene Umwandlung uralten Glaubens hervorzaubern, welche allein einen heilfamen Abichluß der römischen Frage gestattete. Und wohl ihm, daß ein gnädiges Beschick ihm ersparte, die grausamen Enttäuschungen einer naben Bufunft zu seben und zu erleben, wie dies undanfbare Zeitalter auch ibn zu bem alten Gijen, unter die Utopiften geworfen hatte! Go wie es endete in feiner Thaten Fulle, ericheint fein Leben als ein Bild des höchsten Mannesglucks und jener Tugend, die hochgemuth mit dem homerischen Hettor spricht: Gin Wahrzeichen nur gilt - bas Baterland zu erretten. Und doch überkommt uns felbst vor Diejem Leben ericutternd bas Gefühl, wie groß ein Bolf ift und wie flein ein Mann. Denn gewaltiger noch als bas Bild bes Mannes jelber bleibt der majestätische hintergrund, von dem die Erscheinung fich abbebt: bieje Auferstehung einer großen Nation, die abermals ber Welt verfündete, daß driftliche Bolfer nicht fterben tonnen.

Wir Deutschen aber blicken mit frohem Stolze auf dies Schauspiel zurück. Das schwere Unrecht, das auf wälschem Boden durch den Mißsbrauch unseres Namens ausgehäuft ward, ist endlich getilgt, seit die Abler Friedrich's des Großen wieder den wohlbekannten Weg nach Böhmen fanden und dort Benedig für Italien eroberten, seit die Sieger von Metz und Sedan den Italienern die Schlüssel der ewigen Stadt überreichten. Wir überlassen der Zukunst dereinst zu richten zwischen dem Gründer des italienischen und dem Gründer des deutschen Staates— eine Ausgabe, die heute nur den vorlauten Propheten oder die buhlerische Eitelkeit reizen kann. Unzweiselhaft ist dem deutschen Staats-

manne das ichwerere Wert gelungen; benn im Rampfe mit zwei Großmachten, unter bem ftillen Widerftreben faft bes gesammten Belttheils mußte fich Breugen, allerbings ungleich beffer geruftet als bas fleine Piemont, die Erfüllung feiner Beichide erzwingen. Wir freuen uns bes jungen Lebens, das in dem Ginheitsstaate Cavour's unter ichweren Rummerniffen auffpriegt und das, fo hoffen wir, felbft in Rom die Arafte einer groß angelegten Boltsnatur wieber erweden wird, und fehren dann voll guter Buversicht gurud zu der Arbeit unseres Staates - froh der Erinnerung, daß uns vergonnt war zweimal zur felben Beit die Freiheit des neuen Deutschlands wider ausländischen Uebermuth zu behaupten und einem fremden Bolfe die Guhne alter Schuld, die Erfüllung gerechter Buniche zu bringen. Das Truggebilde, bas fich in Frankreich republikanische Freiheit nennt, zeigt längft fein wahres Angesicht. Frech und höhnisch klingt ber Bag und Reid ber romanischen Stammesvettern nach Italien hinüber. Mögen bie Italiener diese neu gewonnene Ginficht beherzigen und ben Abel ihres Bolfsthums befreien von der Berrichaft gallifder Sitten! Durch uralte Schidfalsgemeinichaft mit uns Deutschen, burch die Bande des Blutes mit den Frangojen verbunden, find fie wie feine andere Ration befähigt, eine Macht ber Berjöhnung zu bilden zwijchen ben beiben verfeindeten Rachbarvolfern. Das ift die Staatskunft, Die dem Bolfe Cavour's geziemt.

## Die

## Republik der vereinigten Niederlande.

(Heidelberg 1869.)



Als Leopold v. Rante vor fünf und vierzig Jahren fein reiches Wirfen begann, warf er ben Ausspruch bin: "ich will blos fagen, wie es eigentlich gewesen ift." Dies bescheidene und tiefe Bort, bas jenen Tagen bes philosophischen Uebermuths trivial und nichtsfagend erschien, zeichnete flar und ficher ben Weg vor, welchen bie Mehrzahl unferer namhaften Siftorifer feitdem verfolgt hat. Gine unüberfehbare Schaar von gelehrten Untersuchungen fordert aus wohldurchforschten Quellen neuen hiftorischen Stoff zu Tage, gewiffenhafte Erzählungen ordnen und fichten ihn, ftellen bas Geschehene bar wie es geschah, und die Nation ichaut mit berechtigter Freude Diefem fruchtbaren Schaffen gu. Aber froh ihres reichen empirischen Wiffens, argwöhnisch gegen Alles, was ber Philosophie auch nur ahnlich fieht, vergißt die Gegenwart leicht, daß Untersuchung und Ergählung zwar die weitaus wichtigften, boch nicht die einzigen Aufgaben bes Siftorifers find. Gin bescheidenes und doch ein gutes Recht bleibt auch jener Form der hiftorifchen Darftellung, welche - nenne man fie didaftisch ober biscuffiv ober wie jonft - bem erforichten Ginzelnen feine Stelle in bem Bufammenhange der Beschichte anweift; fie schildert nicht ben Rluft der Ereigniffe, fondern betrachtet die Buftande, welche aus bem unendlichen Ringen der historischen Arafte fich berausbildeten, fie versucht die Berechtigung Diefer Lebensformen ber Bolfer, Die Rothwendigfeit ihres Gedeihens und ihres Berfalles zu ergrunden. Gine folche Darftellung läuft Gefahr, von bem Einzelnen ein nur annabernd richtiges Bild zu entwerfen, weil fie lediglich ben Durchichnitt bes Geschehenen geben tann; bafür darf fie zuweilen jenen Borhang luften, welcher die unabanderlichen Entwi flungsgesete bes Bolferlebens bem Muge bes Forichers verbirgt. Und wie fruchtbar fie fein fann, wenn fie beicheiden auf conftruirende

Willfür verzichtet, das weiß Jeder, der einst zu Dahlmann's Füßen gesessen hat. Der Alte pslegte in seine Borlesungen über Politik eine meisterhafte Schilderung des Staates von Benedig und ähnliche Bersfassungsbilder zu verweben und bot uns dergestalt eine reichere politische Belehrung, als der erzählende Geschichtschreiber bieten darf, eine weitaus lebendigere historische Anschauung, als der doctrinäre Staatsrechtslehrer gewähren kann, der einzelne Institutionen als disjecta membra an den verschiedenen Stellen seines Systems beleuchtet.

Das Beispiel des Bonner Meifters hat wenig Nachahmung gefunden. Jahraus jahrein bringen uns die "Actenftude gur Geschichte des großen Aurfürften" und andere Werte beutichen Foricherfleißes reiche Belehrung über die Entwidelung ber Republit der vereinigten Nieberlande. Aber noch hat fein beutscher Siftorifer bies Biffen verwerthet für die politische Erfenntniß, feiner die einfache Frage aufgeworfen: wie war biefer feltfame Staatenbund? welchen Inftitutionen, welchen sittlichen und wirthschaftlichen Gräften dantte er feine Größe? Für uns besteht nicht mehr jener Reig neibischer Bewunderung, ber vor zweihundert Jahren einen William Temple antrieb, das Rathfel gu ergrunden: warum im Schlamme bes Rheines ber reichfte Staat ber Erde entstehen fonnte? Auch jede Anspielung, jedes Sinuberwinfen nach der deutschen Gegenwart bleibe ausgeschloffen; das geiftreiche Safden nach Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten ift ber Tod ber ernften Geschichtsbetrachtung. Das neue deutsche Reich, das noch unfertige boch nothwendige Ergebniß einer wirrenreichen, von jeder Regel nur allzu weit abweichenden Boltsgeschichte, findet feines Gleichen nicht in ber Bergangenheit. Die Republit ber Niederlande fteht ihm am nachften unter allen Staaten ber Beichichte; boch die beiden Gemeinwesen furgweg zu vergleichen ift schon beshalb unftatthaft, weil die Kräfte ber Ginheit, welche am Dieberrhein ben Staatenbund in ein Ronigreich verwandelt haben, in unserem Baterlande weit gewaltiger auftreten. Bahrend die Riederlande zwei Jahrhunderte hindurch zwifchen republitanischen und monarchischen Beftrebungen bin- und bergeichlendert wurden, und ihr machtigfter Ginzelftaat mit bem Guhrer bes Beeres unablaffig haberte, fteht bei une ber Bebante ber Monarchie unerichutterlich feft, ber Ronig von Brengen ift, Gott fei Dant, felber ber Felbherr ber Deutschen; barum wirb, fo fteht gu hoffen, unfer Staat ficherer, einfacher, minder frampfhaft fich fortbilden, als weiland ber Staatsban berlltrechter Union.

Bleibt es aljo thöricht, bie Regeln für unfer Beute und Morgen in ber Borgeit eines fremden Bolles zu fuchen, fo gewährt doch die Entwidelung bes einzigen Staatenbundes ber neuen Beichichte, ber gum Ginheitsstaate ward, manden überraschenden Ginblid in bie Grundgesetze bes bündischen Lebens. Und wie viele andere Probleme treten und nicht entgegen in biejem Staate voller Biberfpruche, ber von jeher bas Erstannen ber politischen Denter war! Wie verwickelt ericheint hier die Wechselwirfung der staatsbildenden und der vollsbildenden Rrafte! Gine Sandvoll felbständiger Stämme, Trummerftude bes beiligen Reiches, werben zuerft durch ben großen Bolferbilbner. ben Rrieg, und burch gemeinsame politische Arbeit zusammengeschweißt gu einer neuen Nation; bann wirft bies erftarfte Boltsthum auf bie Berfaffung gurud, trachtet barnach ben Bund in einen Staat gu verwandeln. Jede Doctrin, die in Berfaffungsformen das Beil ber Staaten jucht, geht in die Bruche vor diesem Gemeinwesen, beffen Schichfal unwiderleglich beweift, wie wenig die Staatsform bedeutet neben ben fittlichen Mächten bes Bölferlebens. Denn unter einer ungeheuerlichen Berfaffung - ja, mas allen Theorien des Foderalismus in's Genicht ichlägt, als ein Staatenbund ohne einen wirklichen Bundesvertrag ftand die Republit bennoch glorreich aufrecht, ber glücklichfte, ber fittlichste Staat ber protestantischen Welt, fo lange die Roth bes Arieges jeben Mustel bes Boltes gewaltsam spannte. Erft im Frieden werden die Gebrechen des Staatswesens fühlbar, und als endlich nach fläglicher Erichlaffung, nach langem burgerlichem Saber, nach bem Jammer ber Fremdherrichaft bie nationale Monarchie gegründet wird, ba vermag die Reinigung ber Berfaffungsorgane boch nicht, bem früh gealterten Bolfe eine neue Jugend zu bringen: das fonigliche Riederland ericheint trot bes Segens ber Staatseinheit und wohlgeordneter Staatsformen flein und armselig neben bem Beltrubm, ber einft ben unförmlichen Staatsbau ber Republif umftrahlte.

Nicht minder erstaunlich ist das Parteileben dieses Staates, ein rechtes Kreuz für die landläufigen Borurtheile des modernen Radicaslismus. Die Republikaner versechten den Gedanken der Herrschaft, die Wonarchisten die Freiheit; der Gegensatz der beiden Parteien liegt so nothwendig in dem Wesen des Staates begründet, Recht und Unrecht vertheilt sich so gleichmäßig zwischen den Kämpsenden, daß jeder Bersuch einseitiger Beurtheilung sich auf handhafter That sofort bestraft. Ein streng aristofratischer Staat verbraucht seine Lebenskraft in drei

Menschenaltern wundervollen Glanzes, während allen anderen Aristofratien der Geschichte langlebige Zähigkeit nachgerühmt wird, und
hinterläßt, da er untergeht, ein durch und durch demokratisches Bolt.
Der Zank und Stank lächerlicher Kirchthurmsinteressen begegnet uns
im winnmelnden Durcheinander dicht neben dem großen freien Weltblick
der Königin der Meere. Ein Staat des Handels, der erste, der in der
modernen Welt die Bedeutung der materiellen Interessen mit klarem
Bewußtsein gewürdigt hat, tämpst heldenhast für die höchsten Güter
des Lebens, rettet der Welt den evangelischen Glauben, und die Annalen
der Krämerrepublik verherrlichen auf jedem Blatte den Krieg als eine
Macht des Segens für die dumpfe Trägheit des Menschen. Sehen
wir zu, ob sich in den leichten Umrissen eines Aussazes eine Antwort
sinden läßt für so viele Käthsel. —

Mit tiesem Schmerze tritt der Deutsche an die Geschichte dieser vormals deutschen Lande heran, deren glänzende Tage genan zusammenfallen mit den Zeiten unserer Ohnmacht und deren Ruhm erft sant, als das große Baterland wieder eintrat in die Reihe der Mächte. Der Schmerz lastet um so schwerer, da redliches Urtheil bekennen muß, daß unsere landläusigen Alagen und Anklagen wider die von Holland an uns verübte Berrätherei jedes Grundes entbehren. Wer hat dies köstliche Tiefland des Rheines, die starken Arme, die unser Strom dem Weltmeer offen entgegenbreitet, vom Leibe unseres Reiches abzgeschnitten? Wir selbst allein.

"Deutschlands trübste Zeit" — jo lautet der seststehende Name, den unsere Lehrbücher dem Zeitalter Ludwig's XIV. zu ertheilen pflegen; und doch giebt uns gerade diese traurige Spoche das Recht, an die Ewigseit unseres Boltes zu glauben. Händel und Pusendorf, die Pietisten von Halle und die Calixtiner — überall die Spuren einer unverwüstlichen Bollstraft, die aus namenlosem Elend zu frischem Leben sich emporringt. Und wer darf sich denn unterstehen kurzerhand den Stad zu brechen über eine Zeit, die uns den großen Kursürsten geschentt und zum zweiten male den Grund gelegt hat für den Staat der Deutschen — über jene Tage, da die Fanfaren der Trompeten von Febrbellin der Welt verlündeten, dies wassengewaltige Deutschland erdreiste sich wieder der Herr zu sein im eigenen Hause? Nein, wolsen wir wirklich die schimpslichste Epoche unserer Bergangenheit sinden, die Zeit, da unser Bolt durch eigene Schuld in Zwietracht und Feigheit verlam, so müssen wir um ein Jahrhundert weiter zurückschauen, auf

die Tage des sogenannten Augsburger Religionsfriedens. Damals entstand jene deutsche Kleinfürstenpolitif des Wollens und Nichtwollens, die mit ihrer bedachtsamen Seelenangst ebenso einsam in der Geschichte steht wie die Nisbildung unserer Kleinstaaterei selber; damals ward jene politische Sündenschuld angesammelt, die wir späten Enkel noch nicht völlig abtragen konnten, damals zuerst lenkte der kriegerische Deutsche auf Bahnen ein, die ihn schließlich zum Philisterthum führen mußten.

Reiner, herrlicher hat nie eine Umwälzung begonnen als unsere Rirchenreformation begann. Alles Eigenfte und Bochfte unferes Befens war im Aufruhr, der Ernft deutschen Forichermuthes und bie Wahrhaftigfeit des deutschen Gewiffens. Und wie Luther's Wert aus den Tiefen der deutschen Boltsfeele entsprang, fo war es auch die lette große That, welche die Sohne aller unferer Stämme zu gemeinsamem Schaffen vereinigte. Deutschland mar protestantisch. Unter ben beutichen Bauen, welche beute ber fatholijchen Rirche gehören, find nur fehr wenige nicht durch Blut und Gewaltthat dem alten Glauben guruderobert worden; aber auch - fein deutiches Land ift heute evangelisch, das nicht ichon um das Jahr 1570 zu dem neuen Glauben fich befannte. Go ichnell begann die ichöpferische Rraft bes Lutherthums zu versiegen! Es icheint ber menschlichen Gebrechlichkeit nicht gegeben, eine jo ideale Unspannung, wie diese mar, in die Lange zu ertragen; icon zu der Beit, ba der Reformator ftarb, ertennen wir das jugenbfrifche Bolf ber Sutten und der Durer taum mehr wieder. Die Nation erweift fich unfähig, in einem feineswegs ungleichen Rampfe bie Selbftandigfeit ihres Glaubens und ihres Staates zu behaupten; auf ben ruhmlofen Feldzug ber Schmaltalbener folgt ber geharnischte Reichstag, Die hispanische Berricaft. Dann tritt ein Rudichlag ein: Die Rebellion des fachfijden Morit wirft bes Reiches alte Ordnung über ben Saufen, Die Libertat der Landesherren triumphirt über die faiferliche Monarchie.

Endlich geht aus der Ermüdung beider Theile der Religionsfriede hervor, das Werk der vereinten dynastischen Politik der Habsburger und der Albertiner, allzulange durch die Schönfärberei kursächsischer Hoftheologen und Hofjuristen als eine That des Segens gepriesen. Wie stattlich klingt den Gedankenlosen sene hergebrachte Vergleichung: Deutschland ruhte aus unter dem Schirm kirchlicher Duldung, derweil in England die blutige Maria die Scheiterhausen flammen ließ! Als ob nicht die Idee der religiösen Duldung dem Jahre 1555 ebenso un-

bekannt gewesen wäre wie die Eisenbahnen und die Telegraphen! Nicht die Nation erhielt die Freiheit, ihres Glaubens zu leben, nur den Lanbesberren ward das Recht, sich zu dem augsburgischen oder zu dem alten Bekenntniß zu halten, sür ihre Unterthanen aber galt der Grundsatzeuius regio, eins religio. Nicht ohne Grund pflegte Philipp II. sich auf das Beispiel Deutschlands zu berusen: was thue er denn anders in seinen burgundischen Landen, als daß er dieselbe Gewalt behaupte, die jeder kleine deutsche Fürst in seinem Territorium ausübe? Und selbst diese zweiselhaste Duldung von des Landesherrn Gnaden kam nur den Katholiken und den Lutheranern zu gute — nicht, oder doch nicht mit Sicherheit, den besten Protestanten, nicht dem Calvinismus, der soeben erst als eine selbständige Kirche sich gestaltete und für lange Beit alles Heldenthum, alle streitbaren Kräste des Protestantismus an sich zog.

Die große Mehrheit der weltlichen Fürften ftand längft zu bem augsburgischen Befenntniß; ließ man der natürlichen Entwidelung freie Bahn, jo fielen unfehlbar auch bie noch übrigen geiftlichen Fürften dem Glauben unferes Bolfes gu, und bas amtliche Deutschland ward evangelisch. Solcher Gefahr ichoben bie Ratholiten eigenmächtig einen Miegel vor: ben geiftlichen Borbehalt, ein Berbot, bas von ben Broteftanten nicht anerfannt ward. Welche ichlechthin rechtloje, unhalt-bare Buftande für nahezu ein Biertel von Deutschland hieraus entfprangen, bas werben wir erft bann gang verfteben, wenn uns einft ein tuchtiger Siftoriter bie Schidfale eines großen protestantischen Stiftes in Diejer Zeit, etwa bes Magbeburger Landes, ichilbern wirb. Rein menichlicher Scharffinn vermag zu fagen, wer benn von Reichs wegen im Rechte war unter biefen brandenburgifchen, fachfifden, öfterreichischen Bringen, Die fich um das machtige nordbeutiche Ergftift ftritten. Die Frage, ob die Reformation fich fernerbin auf unferem Boben ausbreiten durfe, die Frage ber beutschen Bufunft, blieb in Augeburg ungeloft, und von bem Frieden, ber alfo nichts entichied, ichrieb ein waderer protestantischer Theilnehmer verzweifelnd: "es geht Mues jo talt und ichtafrig gu, bağ es ein Erbarmen ift."

Und was bebentete ber faule Friede für die bentiche Politif? Der unbeilvolle Gang, ben die religiöse Bewegung schon seit breißig Jahren eingeschlagen, war jest von Reichs wegen anerkannt, die Nation wurde mediatifirt, seder Landesberr ein Sonveran, ein unabhängiger Gebieter über die allerwichtigfte politische Angelegenheit der Zeit, über die Airchen-

fachen. Roch mehr, Deutschland verzichtete auf die auswärtige Politif, trat gurud aus ber Reihe ber großen Dachte. Denn ba bas Reich in Religionsfragen nicht mehr einen für beide Theile bindenden Dehrheitsbeschluß faffen tonnte, und alle Rriege biefer Epoche, allein bie Turtentampfe ausgenommen, Religionsfriege waren, fo blieb Deutschland grundfäglich neutral in ben europäischen Banbeln; nur als Dienenbe, als Silfsvölfer durften bie Deutschen fortan theilnehmen an ben welthiftorifden Rampfen braugen. Nun frage ich: wann ift jemals wieder eine folde freiwillige Gelbftverftummelung einer großen, reichen, wehrhaften Ration erhört worden? Und war es nicht auch ein Zeichen unferer politischen Bersunfenheit, daß die deutschen Siftorifer die unfägliche Schmach, die in diefem Bergang liegt, lange Zeit gar nicht bemerften? Das sollen wir J. G. Dropsen nicht vergessen, daß er zuerft unter unferen namhaften Geschichtschreibern ben männlichen Ton des Bornes und der Berachtung angeschlagen bat, der jener trägen Epoche allein gebührt. Und je freudiger wir beute wieder an uns felber und an die Macht des deutschen Staates glauben, um jo gewiffer muß folche Strenge hiftorifcher Selbsterfenntniß in unserer öffentlichen Meinung fich durchfegen; das zwanzigste Jahrhundert wird nicht wie das neunzehnte in gutmuthiger Gelbfttäuschung ben Jubeltag bes Friedens feiern, ber ben breißigjährigen Rrieg in feinem Schoofe trug.

Während also bas beilige Reich fich's versagte, noch irgend einen Willen zu haben in den Sandeln der Bolfer, ftand rings umber die Welt in Flammen. In Franfreich, in England, in ben Riederlanden ward gefampft um Sein und Richtfein bes Protestantismus; bie beiben Religionsparteien ftanden weithin burch bas Abendland in zwei geichloffenen Felblagern einander gegenüber, reichten unbedenflich bem fremben Glaubensgenoffen bie Sand gegen ben andersgläubigen Landsmann. Der große Berfetungsproceg ber fpanischen Beltmonarchie begann. Bleibt es ohnehin niederschlagend für ben menschlichen Stolz, bag bie Berrichgier eines Fürftenhaufes, beffen Glieder zumeift mit beispiellojer Unfähigfeit geschlagen maren, ber Beltgeschichte für ein volles Jahrhundert ben Weg vorichreiben fonnte, jo machft bie Beichämung noch, fobald wir ertennen, auf wie ichwachen Fugen bie Dacht biefer Sabsburger ftand. Gin unnaturliches, unfeftes Gemijch grundverschiedener gander, und bie Lebensfraft Spaniens felber langft ichon im Sinfen, feit jener Schlacht von Billalar, Die bas Darf bes Landes, bie Communen, gerftorte! Bahrlich, wenn in ben Seelen unjeres boben

Abels nur ein Funke glühte von dem aufopfernden Muthe, den die Spanier der großen Idee des katholischen Weltreichs widmeten, so war die herrschaft bes Protestantismus in Mitteleuropa gegründet.

Aber in verhängniffvoller Zeit ftand eine verfommene Generation deutscher Fürsten am Ruder - ein Geschlecht, das von den maderen Batern nur die centaurischen Sitten, die ftarten und begehrlichen Leiber, nicht den Schwung der Gedanken geerbt hatte. Das holbe Stillleben der Rleinstaaterei hob an. Sausväterlich forgte der Landesherr für die Bohlfahrt feines Ländchens; tudtige Domanenwirthe, verftandige Berwaltungsmänner, wie August von Sachsen, Chriftoph von Bürttemberg, ericheinen nicht jelten. Bugleich behaupten an ben Bofen Sofenteufel, Jagdteufel und Sauftenfel, verflucht von den Bredigern, ihr altes Regiment; die Sitten der Zeit zeigen in hochkomischen Bugen ein munberliches Gemisch von finnlicher Robeit und theologischer Salbung. "Geftern abermalen voll geweft, heute bas Trinfen auf ein Bierteljahr verredet" - folche Geftandniffe und Gelöbniffe begegnen uns felbft in den Tagebüchern des trefflichen Friedrich III. von der Pfalz. Ungebeure Bechgelage, Sanjagden, pruntvolle Mastenguge wechfeln ab mit Truppenübungen, wobei weitgereifte Rriegsoberften eine ichwerfällige militarifche Belehrfamteit entfalten, auch wohl zum Schluffe ein Bild ber großen Sure von Babylon, mit Bulver gefüllt, in die Luft gefprengt wird. Mud ber Burger fteht noch feinen Dann mit Rrant und Both auf ben üppigen Schütenfeften; aber ber mannliche Ernft bes Waffenhandwerts geht dem friedensfrohen Beichlechte langiam abhanden. Roch freilich war die Erinnerung an die alte deutsche Kriegerherrlichfeit nicht gang erftorben, noch galt die Theilnahme an irgend einem Feldjuge für eine Stanbespflicht bes fürftlichen Lebens, noch ftromten alljährlich aus bem unerichöpflichen Schoofe bes weiten Reiches Taujende wehrhafter Danner binaus, unwillig babeim ben Rebricht zu huten, und versprigten ihr Blut in den Sugenottenfriegen, ben niederlandischen Rampfen. Franfreich bieg ber Rirchhof bes bentichen Abels. Doch nur felten verrath fich in jolder Entladung ber nationalen Schlagluft eine cble politische ober religiose Leidenschaft: beutsche Lansquenets und Reitres fampfen in beiben Lagern ber Frangofen, ber landsmann wiber den Bandomann, Ratbolifen und Protestanten gemeinhin bunt burch einander. Was fummerte bieje Aleinfürften bie Bufunft bes Proteftantismus? War boch bas Rirchengut aufgetheilt gwijchen ihnen und bem lutheriichen Abel. 3br Phlegma ichricht gurud vor ben "geschwinden Händeln" der großen Politit, eine aberglänbische Scheu vor dem Erzhause lähmt die Thatfrast. Sie betteln bei den Habsburgern um das goldene Bließ, bei den Balois um den St. Michael, und Junter Hans Breuning von Buchenbach unternimmt jene Gesandtschaftsreise über den Canal, die er uns mit so unnachahmlicher Dummheit geschildert hat, um vergeblich bei der jungfräulichen Königin das Hosenband für seinen schwäbischen Herzog zu erbitten.

Die Bolfer ertragen leichter bas Unglud als bas Glud; unfere Nation verdarb in der lleppigfeit eines Friedens, der die Geifter nicht verjöhnte. Doch aller beutichen Leiben ichwerftes mar die theologische Berbildung. Es ift nicht anders, bas Lutherthum jener Tage ftand nicht nur politisch, sondern auch sittlich tief unter dem verjüngten Ratholicismus, der foeben alle feine Befenner wie ein Beer des Glaubens in der festen Burg feiner alten jest neu geordneten hierarchie versammelt hatte. Die Berfenfung bes gläubigen Gemuths in Gott und die gottlichen Dinge, worin von Anbeginn die Große und die Schwäche des tieffinnigen lutherischen Glaubens lag, führte zur Thatenscheu, zur Abfehr von den Kämpfen des Lebens; die unsittliche Lehre vom leidenden Gehorfam jog dem Lutheraner das Mart bes Willens aus den Anochen. Die Theologie blühte, die Religion verfam; faft allein die herzbewegenden Klänge bes lutherijchen Kirchenliedes befundeten noch, daß der uriprüngliche Beift des Protestantismus nicht gang erftorben fei. Bie jehnte fich ber milbe alte Delanchthon nach feinem letten Stündlein, "auf daß ich erlöft werde von dem ungeheuren und unverföhnlichen Saffe der Theologen"! Dit byzantinischem Fanatismus und byzantinischer Gedankenarmuth hadern die Theologen über die wie gum Sohne fo genannten Concordienformeln der Albertiner, über die dogmatifchen Schrullen ber erneftinischen "Betefürften". Die Pfaffen ber neuen Rirche fluchen einander hinab in die Tiefen ber Bolle um ber Frage willen, ob die Erbjunde auch in den Leibern der jelig Berftorbenen fest hafte bis zum jungften Tage. Bewiß, das religioje Gemuth verlangt nach ber allerbeftimmteften Geftaltung feiner Glaubensfäge, und wir Beltfinder einer neuen Zeit überseben leicht, daß auch bie Bilbheit biejes bogmatijchen Gegants ein Beugnig ablegt von bem beiligen Glaubenseruft der Reformation. Doch wer darf darum den wahnstunigen Dag entschuldigen, womit der bibelfeste gutheraner die Schwefterfirchen ber Reformirten verfolgte? "Der Streit ber Feinde ift unfer Friede" jubelten ichadenfrob die Jesuiten, und die Calviniften

Sollands und der Schweig, ju nüchtern um den blinden Saß gu erwidern, flagten verzweifelnd über "bie mehr als viehische Dummheit der Deutschen", benen der Glaube der Sacramentirer "ichlimmer als der türfische" ichien. Bald fteht das Lutherthum der alten Kirche naber als den protestantischen Genoffen. Erich von Braunschweig führt feine Reifigen zu Alba um die hollandischen Sacramentsichander gu guch= tigen; die Badener, die Rheingrafen, viele andere lutherifche Fürften fampfen im Beere der Ligue gegen die Sugenotten, und der größte lutherijche Bof, der Dresdener, vermißt fich, in folder Zeit Deutsch und Spanisch, bas Evangelium und ben Jejuitismus zu verfohnen. Micht leicht wird ein Obersachse den Muth, noch schwerer ein anderer Deutscher die Luft finden, in einem ichonungslos ehrlichen Geschichtswerfe ausführlich die vollendete Richtigfeit diefer albertinischen Politit gu ichildern, welche ichlieflich jogar ben geiftlichen Borbehalt anertannte und also die Bufunft bes beutschen Protestantismus preisgab. Mis der große beutiche Rrieg begann, die bohmischen Brotestanten am weißen Berge erlagen, da frohlocten die furfachfischen Prediger: jest endlich fei bem gottverdammten Calvinismo das Saupt gertreten.

Nicht gang jo unwürdig erscheint die Haltung ber westdeutschen Boje, wo die projaische, ber Politit und ber prattischen Moral zugewenbete Lehre ber Calviniften bie Berrichaft behauptete. Beidelberg bleibt für ein Jahrzwanzig die gludliche Beimath freier beuticher Beiftesarbeit; hochfliegende europäische Blane beschäftigen den Pfalger Bof, er gieht den Sugenotten mannhaft gu Bilfe, er traumt fogar, bas fatholijche Franfreich in einen evangelischen Bundesstaat umzuwandeln. Johann Cafimir dichtet fromme Lieder gum Preife der Riederlander; Pfalggraf Chriftoph, ber Sohn Friedrich's III., fällt als ein Beld bes Glaubens auf der Mooter Beide. Doch rubige Gintracht, große, gab festgehaltene politifche Bedanten, ausbauernde Thatfraft fuchen wir auch hier vergeblich. Erichredt burch bas Fortichreiten ber Begenreformation raffen fich bie befferen protestantischen Fürften endlich auf gu jeuen fläglichen Berhandlungen, benen die Tobtgeburt ber evangelis ichen "Union" entipringt. Biellos ichleppt fich bas maffenhafte Schreib. wert der Bedenten und Gegenbedenten burch viele Jahre. Die Berhandelnden nennen fich felber mit glücklichem Sumor die "correfponbirenden Fürsten", gulest lauft all' ihr Thun binaus auf die Beisbeit bes wohlmeinenden Joachim Friedrich von Brandenburg: "alle gutlichen Mittel versuchen und bas llebrige Gott befehlen!"

Richts ungerechter als die wohlfeilen Anflagen, welche die proteftantischen Biftorifer bei ber Schilderung biefer Epoche wider die Bejellichaft Jeju zu richten pflegen. Die Zejuiten thaten mas bie Borfampfer ber ftreitbaren Rirche nicht laffen durften, unfere Glaubenegenoffen unterließen was dem Dentichen, dem Protestanten die beiligften der Pflichten geboten. Entichloffen und ficher ichreitet bas Wert ber Gegenreformation vorwarts burch die gerfahrene protestantische Belt: Fulda und das Eichsfeld, Burgburg und Bamberg, Trier und Galgburg, Köln und Baderborn verfallen mitten im Frieden der alten Rirche. Den Protestanten, ber fich in diese Zeit versentt, übertommt noch beute eine dumpf beklommene Empfindung; wir meinen mit Banden zu greis fen, wie das Berderben bes dreifigjährigen Rrieges naber und naber rudt. Uns wird zu Muthe, wie wenn am ichwülen Sommermittag die ichwarze Bolfenwand am Simmel fteht: ichon guden ferne Donnerichläge burch die ftille Luft, ber forglose Bauer läßt die gemähten Salme auf dem Felde liegen, bann bricht bas rafende Better herein und verichlingt ben Segen ber Ernte.

Nur auf einer Scholle des protestantischen Deutschlands stand den Mächten der Gegenresormation eine ebenbürtige Krast des Gedankens und des Willens gegenüber. In dem stillen Winkel des Dillthals treuzten sich, wenn der große Schweiger und Johann von Nassan dabeim weilten, die Depeschen aus Benedig und Rom, Untwerpen und Paris. Und an den Rechnungen dieser ernsten Denker hing die Freiheit der Welt. Die nüchterne Realpolitik war hier wie immer die Schützerin der Ideen. Mit rührender Treue opserte das tapsere Völkchen des Westerwaldes Hab' und Leben für die niederländische Politik seiner Fürsten, und noch in unseren Tagen lebt auf den öden Bergen die Erinnerung an die Hollandssahrten der Väter. Doch die Mehrzahl der protestantischen Fürsten blieb taub bei der beweglichen Klage des Oraniers: "wenn wir kleinen Leute verdorben sind, dann kommen die deutsschen Fürsten an die Reihe."

Es galt, bem katholischen Weltreiche sein herrlichstes Besitzthum zu entreißen — benn hier ist das Indien, hier die Goldquelle des spanisischen Königs, sagte ein scharfblickender Italiener. Es galt, der deutsichen Nation den Zugang zum Welthandel zu eröffnen, den burgundischen Kreis, der nur dem Namen nach zu uns gehörte, in Wahrheit dem deutschen Reiche zurückzugewinnen. Längst war dies niederländische Sonderleben dem großen Baterlande entfremdet, seine Erhebung darf

mit einigem Rechte als der bochfte Triumph bes deutschen Barticularismus bezeichnet werden. Bereits im zwölften Jahrhundert mar bier ein Auffteigen ber nichtritterlichen Rlaffen erfolgt, bas biefen ganden für alle Bufunft ihren burgerlichen Charafter aufprägte. Bahrend bie Ritter im Reich ihre höfischen mittelhochdeutschen Lieder fangen, ents ftand am Riederrhein eine hausbadene Literatur, Die nach Burgerart nur belehren oder unterhalten wollte. Der farolingische Sagenfreis der Frangofen, nachher die lateinischen Schriften bes Mittelalters mirtten fraftig auf bies Grengland ein. Seitdem mit dem Sinten ber Reichsgewalt überall in Deutschland die Mundarten wieder emporfamen, batte fich auch Sprache und Schriftthum ber nieberländischen Burger immer felbständiger geftaltet. Der Reichsadler im Bappenichild ber großen burgundischen Städte bedeutete wenig; ichon im funfgehnten Sahrhundert hatten fie gefämpft gegen unfere Ofterlinge, triumphirend, mit dem Befen boch am Maftbaum, die deutschen Meere durchjegelt und fich losgejagt von der Hanja. Doch jest, in der Todesnoth des spanischen Rrieges, spähten fie angstvoll umber nach fremder Bilfe; fie waren bereit, ber Königin von England, jogar bem fatholi= ichen letten Balois fich zu unterwerfen; um wie viel ficherer mußten fie fich dem deutschen Reiche wieder einfligen, wenn bei uns eine Dacht erstand ihnen zu belfen! Die Binnenlandspolitif bes bentichen Rleinfürstenthums bemertte nicht, welche Lebensfragen bier auf bem Spiele standen; der lutherischen Rubeseligfeit graute vor der Beldenfraft ber Oranier, die jo gar nicht hören mochte auf den geiftlichen Troft August's von Sachjen: "gegen Bewalt jollt 3hr ben ewigen Gott von Bergen bitten und ihm die Sach befehlen." Einzelnen fommt wohl eine Ahnung von dem großen Sinn des Rampfes. "Ihr habt uns erhalten, 3hr allein nadit Gott," ichrieb Bilbelm von Deffen bem Schweiger, und Chriftian von Unhalt verlangte, daß die fieben Provingen formlich in bes Reiches Schut aufgenommen würden. Doch die erfauften deutichen Soldner, welche jumeift bas Beer ber Riederlander bilbeten, fonnten, jelber jedes politischen Gedanfens baar, auch die Politit ber Riederlande nicht bestimmen. Bu thatfraftiger Silfe um bes Glaubens willen ermannen fich nur wenige bentiche Berren, wie bie tapferen Bittgenfteiner. Die meiften ichauen gu mit unwandelbarer Gemuthsrube, grubelnd über ben theologisch-aftrologischen Grunden bes wunderbaren Rampfes, wie jener felbe Landgraf von Beffen, ber im Jahre 1577 ben um Dilfe rufenden Oraniern bebachtfam ichreibt: "fintemal

der iso ftebende Comet nicht geringe Dinge und Straff Gottes, unseres Besorgens, portendirt und androbet."

Es war die Zeit, da die Monarchie überall zu stolzem Selbstgefühl heranwuchs; hoffärtige Gedanken, dem modernen Legitimismus
verwandt, erfüllten die Höse. Als das weiland stolze Lübeck dem Schwebentönig Erich den Frieden auffündigte, empfing es die Antwort:
"Bürger und Bauern sollen Ihresgleichen absagen, nicht einem Könige."
Waltenstein haßte die holtändischen Rebellen als die destructores
omnium principum et regum. Aber auch der deutsche Kleinfürst
schaute mißtrauisch auf "das wüste Gesindlein" in den Niederlanden, auf diese Bürgermeister und Stadträthe, die ihrer angestammten Krone widerstanden, er fürchtete die Auslösung aller staatlichen
Bucht weithin durch die Welt. Bergeblich klagte Johann von Nassau:
"Ihr stellt die Tyrannei auf Eine Linie mit einer christlichen
Obrigseit."

Unfere Protestanten gaben die Rheinmundungen preis und erfauf= ten fich doch nicht den Frieden mit ihrer Friedensfeligfeit. Denn gerftorend ichlugen die Flammen des ungeheuren Brandes weit in Deutichland hinein. Diederländische Protestanten, flüchtig vor ben spanischen Benfern, zogen tief in's Reich, bis nach Sanau. Gie bilbeten in manden Reichsstädten, wie in Nachen, eine Geusenpartei, fie grundeten in Weiel jene glorreiche Gemeinde, welche bie Mutter bes freien niederrheinischen Rirchenlebens werden follte und ber tapferen Stadt bas chrenvolle lob ber Zejuiten erwarb: "Genf, Bejel und Rochelle feindt bes Teufels andre Boll'." Sollander und Spanier fperren wetteifernd ben Mheinstrom für die beutsche Schifffahrt; jahrelang nehmen die fpanifden Regimenter auf dem Mariche von Belgien nach Groningen regelmäßig ben Weg durch bas Bulicher Land. Alls Gebieter gieht Denboza mit ipanischem Aricaspolf beerend und befehrend mitten im Frieden bis nach Baderborn und Münfter, und ber westphälische Rreis erwehrt fich der fremden Gewaltthat durch winselnde Rlagen über "diese bispanischen lleberteufel". Gin verheißender Augenblid ericheint, als Aurfürft Gebhard Truchjeß von Roln zum evangelischen Glauben übertritt und aljo den Protestanten die Aussicht eröffnet auf die Debrheit im Aurfürstenrathe, auf die Erhebung eines Protestanten gur Raiferwürde. Der Bapft jest ben beutiden Fürften ab, bes Reiches ungefragt; von fpanifchen und bairifchen Goldnern vertrieben flicht ber Ungludliche nach Solland, niederländisches Kriegevolf vertheidigt ihm feinen Godesberg — und der Schwachsinn der deutschen Lutheraner nimmt solche Verhöhnung des Reichsrechts thatlos hin, denn Aursürst Gebhard war Calvinist! Als darauf der jülich-clevische Erbsolgekrieg ausbricht, werfen Holland und Spanien sosort Garnisonen in die Festen der streitigen Lande, hausen und herrschen dort durch Jahrzehnte.

Bas Bunder, daß die Rämpfer beiber Parteien, die mit eingriffen in den Weltfrieg, mit grenzenlofer Berachtung sprachen von einer Nation, die Solches ertrug. Die beutschen Fürften, spottet Alba, führen Abler, Lowen und Greife in ihren Wappen, aber ben grimmen Thieren find die Alauen verschnitten, fie beigen nicht. Morig von Oranien vergleicht uns mit ben Fliegen, die fich geduldig auf bem Tijche todtichlagen laffen, und ber tapfere Bublicift der Sugenotten Subert Lanquet meint achselzuckend: Deutschland bleibt nach seiner Gewohnbeit ber trage Buichauer unjerer Trauerspiele. Gine Scham wie um jelbsterlebte Schmach bringt uns noch heute gum Bergen, wenn wir bie machtige Mede lefen, die Marnix von St. Albegonde, ber Freund bes Schweigers, im Mai 1578 vor bem Wormfer Reichstag hielt. Tua, tua res agitur, ruft der feurige Ballone bem zaudernden Deutschland gu; er fragt, ob wir benn ichlafen auf beiden Ohren, ob wir nicht jeben, bag ber Dispanier uns verachte wie die Sunde, wie ber Turfe ben Giaur - und bag am Dieberrhein getampft wird um die Berrichaft ber Meere! - Wahrlich, nicht uns fteht es an den großen auganier zu verflagen. Er tampfte fur uns, indem er vom Reiche eld tofte, er rettete eine herrliche Welt germanischen Lebens vor jenen bleiernen Schlummer, der auf bem hispanischen Italien laftete, er ichwächte die Macht der Habsburger aljo, daß fie nicht mehr fiegen fonnte, als auch über unfer Baterland allgu fpat ber Entscheidungsfampf bereinbrach.

Rur biefer Niedergang der beutschen Reformation erklärt den Aufgang ber niederländischen Republik. Beidlebig nennen sich die Niederständer bei Goethe, und der Ausbruck trifft zu in zweisachem Sinne. Denn zwischen Land und Wasser lebt das Bolk in dieser wunderlichen Welt, wo man die Aale mit dem Pfluge aus bem schlammigen Acker grabt, wo die Städter, nach dem alten Wigwort des Erasmus, gleich den Krähen auf den Baumen nisten: auf dem Rost der Masibanme, die

als Fußgestell der Banjer in den bebenden Boden eingerammt werden. Much die Besittung und ber Staat Diefer Trummerftucke bes altlotharingischen Reiches schwanft bie Jahrhunderte hindurch zwischen ber germanischen und ber romanischen Belt. Frankreich behauptet die Lehnsbobeit über Artois und Flandern, Deutschland das Berricherrecht in den nördlichen Diederlanden. Un Franfreiche empfindlichfter Grenze, auf einem ftrategisch hochwichtigen Gebiete, bas feiner der Nachbarstaaten bem andern gonnt, erhalt fich bas Conderleben vielfprachiger Aleinstaaten, ein Berbindungsglied zwijchen beutschem und malichem Wefen. Farbenreich und vielgestaltig gedeiht das Burgerthum auf Diefer claffifchen Stelle mittelalterlicher Städtefreiheit. Schon im breis gehnten Jahrhundert ertrogten fich die Burger ber Safenftadte, die Poorters, von ihren Grafen und Berzogen Freibriefe, Reuren. Gin himmelhober Thurm, ber Belfried, prangt als bas Wahrzeichen ber ftadtijden Freiheit, feine Gloden rufen die Genoffenschaften der angejebenften Burger, Die Broedichappen, jum Burgertage; ein Schulze, Schout, wahrt felbständig mit feinen Schöffen ben Frieden der Stadt. Die Weltmärfte von Gent und Brugge grunden im Berein mit den fleineren Communen die vlämische Sansa. Wie oft find die tropigen Genter und Brüggelinge gujammengeftromt auf ihren Freitagsmärften, um hinauszuziehen - wohl 30,000 reifige Burger aus einer Stadt mit ber dullen Griete und anderem riefigem Feldgeschütz gegen ben Cbelmann oder den Landesherrn; dann verfündete das Läuten der Rolandsglode "Bictorie in Blaanderland". Seit dem vierzehnten Jahrhundert berufen die Grafen und Bergoge die fleinen Berren ihres Landes -Bralaten, Rittericaften, Stadte - ju Landtagen, Staatenversammlungen. Die Staaten bewilligen Beden, rathen und thaten in allen Landesnöthen, nehmen oft für den abwesenden ober minderjährigen Grafen felber das Regiment in die Band, mahren und mehren ihre Brivilegien bei der blyde Infomste (joyeuse entree) jedes neu eingiebenden Fürsten. Dem Landesherrn bleibt in diefer Epoche ber beicheibenen Staatsthätigfeit im Bejentlichen nur bie Beerführung, eine vorsichtige Oberaufficht und bas Recht, die städtischen Beamten aus ben von den Stadtrathen vorgelegten Liften zu ernennen.

Gin unübersehbares Gewirr von Kräften und Gegenfräften wudert auf unter dieser handsesten Selbstverwaltung. Lange Zeit stehen die den festländischen Händeln zugewandten Oftprovinzen fremd, fast feindselig neben dem seefahrenden Westen, der durch regen Handelsver-

febr - in der Beit der Weberfonige, ber beiden Artevelde, auch burch acmeinsame Politif - mit bem naben England verbunden ift. Doch greller tritt ber Gegensat bes malichen und bes beutichen Wejens, ber Flandre gallicante und der Flandre flamingante hervor. Damais wie beute geht die Bollericheide mitten durch den Mauerring der Sauptftadt von Brabant: in der Bergftadt Bruffel die gesuchte Bierlichfeit bes frangofifchen Bojes, brunten im Thale ber Genne die ftolgen Bilbenhäuser bes deutschen Burgers. Damals wie heute fpendet Frantreich ben ftammverwandten Wallonen fuße Schmeichelworte. Das germanifche Bollsthum aber entwickelt hier auf dem Augenpoften des Reides die Gigenart des niederdeutschen Wejens mit einseitiger Schroffbeit, gleichwie in Portugal unter verwandten Berhaltniffen ber iberifche Bolfscharafter feine gange Barte entfaltete. Schwer und bedachtfam, mit gesammelter Willensfraft geht der Friese und Hollander feines Weges; unaustöjchlich grabt fich ber Bag gegen ben alten Stammesfeind in dieje festen langrachen Seelen ein: wat walsch is valich is, fla bood! Dabei ftect eine unverwüftliche Luft an gespaßiger Schelmerei hinter der wortfargen Derbheit: Reinefe Bos, das Lieblingsfind niederdentichen Burgerwiges, tam in ben Diederlanden gur Belt. Auch ein socialer Gegensat ift früh erfennbar: in bem roben, armen Rorden gilt ber Abel wenig, im Guden hauft ein reicher, übermutbiger herrenstand.

Die lleberfraft ber fleinen Gemeinwesen tobt fich aus in gabllojen örtlichen Gehben. Die Sollander tampfen wider die Friefen, Die Benter wider die Bruggelinge, die Rheinftadte wider ben monopoliuch tigen Stapelplay Dordrecht; jahrzehntelang raufen fich in Solland zwei große Barteien, die Boeds und die Rabeljaums, in Friesland Schieringer und Betlooper. Inmitten folder wogenden Unruhe gedeiht ein fernhaftes Bolf, geftählt im Rampfe mit ben Clementen. Ungebeure Deiche ichirmen bie Stadte vor bem alten Feinde, bem Nordweftwind, ber "bie großen Mannestränten", die Sturmfluthen landeinwarts treibt. Schon im zwölften Jahrhundert magen bie Flanderer fühne Canalbauten, icon Dante's Bolle verherrlicht bie machtigen Damme, bie ber Bruggeling weit in bie Gee hinausführt. Die Lage bes Landes an ber Grenge zweier Meere zwingt ben Seemann, erft burch bie feichte Battenfee ber Rufte fich ben Weg zu bahnen, bann am Cap ber grauen Raje vorbei, die Fetsenfuften des Canals entlang gu jegeln; fo wird er wetterfest, in jeder Art ber Schiffahrt erprobt. Was er ans bem Westen heimbringt, wandert auf einem uralten Handelswege nach dem Stapelplatze des deutschen Niederrheins; das ist so alt wie der Weg nach Köln, sagt das Sprichwort. Der Gewerbsteiß, schon seit vorsömischer Zeit, seit den Tagen der wollwebenden Altrebaten und Moriner auf diesem Boden heimisch, erreicht in den letzten zwei Jahrhunderten des Mittelalters eine glänzende Blüthe, flandrisches Tuch geht durch alle Lande, und die Coutumes der großen niederländischen Plätze, noch heute eine wichtige Quelle für das Handelsrecht, erzählen, wie gewandt der niederrheinische Kaussherr alle Formen der Inhaberpapiere zu gebrauchen und zu mißbrauchen wußte. —

In dies Gewirr felbständiger Gemeinwesen schlägt endlich die Politit ber Centralisation herein, seit die burgundischen Balois die Mehrzahl ber niederländischen Berrichaften unter ihrem Scepter bereinigen. Die "chevalereuse Monarchie" ber Burgunder fteuert grabeswegs dem Ginheitsstaate zu. Der Orden vom goldenen Blieg bindet ben Abel fester an den Thron — benn wer wollte nicht als chevalier de l'ordre fein Bappenichild in den Kirchen von Bruffel und Brugge aufhängen? - und verleiht bem Bergogshute ben reichen Glang einer foniglichen Krone. Um 1437 beruft ber Bergog Die Staaten feiner Lande zu einem Bereinigten Landtag; diese Generalstaaten bewilligen bie Beden für bas gesammte Gebiet, vertheilen ben Betrag auf die einzelnen Provinzen; fie werden häufiger, zulett faft alljährlich versammelt, ba bie Noth ber Rriege ju wiederholten Steuerforderungen gwingt. Sehr langfam jedoch machjen die fleinen Fürstenthumer gu einem Staate gujammen. Der Landesherr ift fraft besonderer Rechtstitel Bergog von Brabant, Marfgraf von Antwerpen, Graf von Solland und Zeeland; er barf feine Unständer als Beamte auftellen, b. h. feinen Bollander in Brabant, feinen Ballonen in Zeeland. Fur bas Gejammtgebiet fennt bas Staatsrecht nicht einmal einen Ramen, die Blafate reden unbestimmt von den Landen van herwaerts over, den pays de par-deca. Unch die Generalftaaten gleichen mehr einem Congreg von Bejandten jelbftandiger Dachte als bem Reichstag einer Monarchie. Einzelne Provingen bleiben nach Belieben babeim, jede Proving ftimmt als ein Banges mit Giner Stimme, die Minderheit der Landschaften pflegt nach langen Berhandlungen freiwillig ber Meinung (bet gevoelen) ber Mehrheit fich anguschließen, auf bag ber Friebe nicht geftort, bie Souveränität ber Provingen nicht geschmälert werbe.

Der Schwerpunft ber burgundischen Dacht ruht burchaus in ben Gubprovingen. Bier lag lowen, bie ruhmreiche Sochichule; bier malten Die Gebrüder van End bie Anbetung bes Lammes; hier entftanben, reicher als die Rirchen, die prächtigen Stadthäuser, um beren Genfter ber fippige Rlambonantftil feine phantaftischen Ranten ichlingt. Bon bem prablerijchen Glanze bes Bruffeler Bofes ergablen noch unferen Tagen die Grabmaler Rarl's des Ruhnen und feiner ichonen Tochter; unter ben leichtfertigen Weltfindern bes burgundischen Bofabels entftand ber Decamerone der Frangofen, Die geiftreich frivole Sammlung ber cent nouvelles. Die Generalftaaten tagten zumeift in Mecheln oder Bruffel; Brabant führte ben Borfitz und gahlte ein Biertel ber Gejammtsteuern, mahrend Holland nur 1/12, Zeeland 1/48 beitrug. Das Brabanter Land regierte ber Landesherr unmittelbar; an ber Spige der anderen Provinzen ftanden Statthalter, einflugreiche Große, welche das Heer ber Proving führten, das Ansehen des Landesberrn mahrten und zugleich die Anliegen der Proving bei ihm vertheidigten, ben fleinen Mann in den Städten nach monarchischer Pflicht gegen die Willfur ber Batricier, die in ben Provingialftaaten nicht vertretenen fleinen Stadte gegen die berrijden großen Communen beidutten.

Die Babsburger erbten die Dacht und die Einheitspolitif ber Balois. Reizer Rarel be Bofde ift noch beute ber Abgott jedes rechten Bruffelers; benn trefflich wußte ber große Staatsmann "bieje barten flandrijden Röpfe" gu leiten. Er brachte Belbern, Friesland, Groningen, Overpffel zu ben burgundischen ganden bingu und vollendete alfo das Reich "der fiebengebn Provingen". Gin Genter Rind, frangöfisch erzogen, ward er in ben Tagen feiner Große burchaus gum Caftilianer und verftand bennoch die rathjelhafte Runft, in unnabbarer Sohe wie ein Salbgott über feinem Beltreiche gu fteben, feinem ber Boller, die er beherrichte, furzweg als ein Fremder zu ericheinen. Den Glanderern war und blieb er ber Landemann, fie jounten fich an bem Mange feiner Macht; ihre Schiffe fegelten frei in bie hundert Bafen bes Raifers. Antwerpen wurde raich ber erfte Banbelsplag von Rordeuropa, bolte aus Liffabon und Sevilla bie foftlichen Waaren beider Indien, raubte den Benetianern die Borband fur ben orientalifden Bandel. Die großen Geldmächte ber Epoche, die Fugger und bie Welfer, ichligen ibre Contore an der Schelde auf, und wie berrlich in biefer Welt bes Reichthums die neue Runft ber Italiener gebieb, bas bezeugt uns noch jener edle Renaiffanceban, bas Rathhaus von Untwerpen, ober ba und bort in entlegener Baffe ein alter Raufherrnpalaft, ber bie Schreden ber fpanischen Furie überbauert hat. Gine ichopferifche Berwaltungspolitif barf Riemand erwarten von biefem Saifer, ber über die halbe Erde gebot und bennoch in ungegahmter Berrichergier bas plus ultra! auf fein Banner ichrieb. Er lebte in ben weltumfaffenden Blanen feiner auswärtigen Politit; die Frage, mas er gu thun habe für die Bohlfahrt feiner Boller, ift niemals vor feinem Beifte aufgetaucht. Immerbin bat er in feinem Geburtstande mit berechnender Alugheit geschaltet. Er bemuthigte bas unruhige Gent, erbaute bort und in Utrecht eine Citabelle, um die trogigen Burger gu bandigen; er bestimmte, bag fortan feine Stadt ihren Burgern eine Accije auflegen durfe ohne die Genehmigung des Raifers. Jenes anfpruchevolle "große Privilegium", das fich die Staaten von Solland einst von ber burgundischen Maria ertrott, ward nicht erneuert. Dennoch verfiel ber Raijer feineswegs einem nivellirenden Despotismus, er suchte die Staatseinheit ber fiebzehn Provingen zu erreichen auf dem ficherften Bege: burch bie Berftarfung ber Macht ber Generalftaaten. Karl berief die Generalftaaten häufig, um die hohen Steuern durchzufeten, und legte ihnen fogar feine Friedensichluffe vor, besgleichen gablreiche allgemeine Befete, die ber erweiterte Rreis ber mobernen Staatswirtsamfeit verlangte - jo das treffliche Blatat über bas Bettlermefen.

Ein Landvogt, ben Statthaltern ber einzelnen Provinzen vorge= fest, vertrat ben Raifer, und Rarl ehrte feine Beimath, indem er zwei bedeutende Frauen aus toniglichem Blute nach einander mit ber Oberstatthalterwürde betraute. Reben dem Landvogt ftand ein berathender Staatsrath, gebildet aus ben Großen des Landes, Die nebenbei burch Bejandtichaften und andere toftspielige Staatswürden beschäftigt und in Schulden gefturgt murden. Die Rraft ber Centralgewalt lag in zwei mit abhängigen Beamten bejetten Berwaltungscollegien, bem Finangrath und bem Geheimen Rath. Der Sof von Decheln bildete bie bochfte Inftang fur bie Gerichte ber Lande; in berfelben Stadt fag bie Rechenfammer für die Riederlande. Gin Feldherr, befleidet mit dem ipanischen Titel Generalcapitain, befehligte die Beere ber Provingen, ein Admiral die Flotte; ba Solland fich weigerte feinem Statthalter die Führung ber hollandischen Flotte zu entziehen, jo befahl Karl einlenfend, der Statthalter von Bolland folle ftets ber Abmiral ber Nieberlande fein. Der Raifer befreite Glandern und Artois von der Lebens:

hobeit ber frangofifchen Krone, er riß die Provingen des Nordoftens aus bem Berbande bes weftphälischen Rreifes und erhob durch den Augeburger Bertrag (1548) bie fiebzehn Provingen zu einer ftaatsrechtlichen Ginheit: fie bildeten fortan ben burgundischen Rreis, genoffen den Schut bes Reiches, aber nahmen nur burch die Bahlung von Reichstriegsstenern an bem beutschen Staatsleben Untheil. Gin Jahr barauf bestimmte bie pragmatische Sanction, daß bieje gander immer von Ginem Fürften befeffen und in Giner Daffe gehalten werden follten. Da der unfruchtbaren Staatsfunft ber Sabsburger in zwei Jahrhunderten nicht gelang, Catalanen und Caftilianer zu einer Nation zu verichmelgen, fo durfte vollends bier in dem Lande der nationalen Gegenfäße die Einheitspolitif des Raifers nicht auf augenblidliche Erfolge gablen: zweimal ichlug Rarl ben Provinzen vor, eine Union unter fich zu bilden, und zweimal widersprachen die niederdeutschen Landichaften, die dem wälschen Sofe nicht trauten. Doch verfolgte man die farolinische Politit ber Umsicht und ber Schomung weiter, fo blieb wohl möglich, daß auf diefem Boden ein ftartes Mittelreich entstand, bas ben Frangosen die altburgundischen Provingen, ben Deutschen die julich-clevischen Landichaften - zwei alte Biele ber fpanischen Ländergier - entreigen fonnte: ein Staat, der freilich dem habsburgischen Weltreiche gulegt felber gefährlich werben mußte.

Dur Gin ernftes Leiden bedrückte die glücklichen Lande: die Religionsverfolgung. Schon an ber Bedankenarbeit ber Borreformation batte bie Schule von Deventer und bie ernften niederdentichen Denfer Weffel, Agricola, Groote rubrig Antheil genommen; bann trugen ber Sandelsverfehr und die deutschen Feldprediger der faijerlichen Regimenter früh die neue Lehre in das Mheindelta. Der Raifer aber führte bas Wormfer Ebict, bas in Deutschland unmöglich blieb, in feinen Erblanden mit erbarmungslofer Strenge aus. In Belgien fielen die erften Blutzengen bes evangelischen Glaubens (1523), und wie in genialer Abnung ber großen Bufunft ber Dieberlande jang Luther auf Die Runde von dem Glammentode der tapferen Antwerpener Auguftinermonche bas berrliche fiegesfrohe lied: "Der jommer ift bart für ber tur, ber winter ift vergangen, bie garten blumlin gen berfür; ber bas bat angefangen, ber wird es wohl vollenden." Ein granjames Reperplatat folgte bem anderen, Tanjende von Protestanten ließ ber Raijer binrichten, fein Regiment ebnete bier wie in Spanien ben Beg fur

Philipp II. Doch von Gewissensfreiheit stand nichts in den Freiheitsbriefen der Provinzen; noch war die Theilnahme, welche die neue Lehre im Lande fand, weder tief noch allgemein. Die Bersolgten zählten zumeist zu den leidsamen Lutheranern oder zu jenen wiedertäuserischen Schwarmgeistern, welche den besitzenden Alassen unheimlich blieben; die Wasse des Boltes, versenkt in Arbeit und Genuß, ertrug den firchlichen Druck ohne nachhaltigen Widerstand. Und zeigte sich ja in einigen Provinzen, wie in Holland und Zeeland, eine drohende religiöse Erregung, so wich der Kaiser staatsklug einen Schritt zurück, befahl seinen Inquisitoren dem heißen Boden fern zu bleiben.

Dan verfennt ben Charafter Philipp's II., wenn man ihm gutraut, er fei in vermeffener Willfur barauf ausgegangen, bas öffentliche Recht der Niederlande umzuftogen; er wollte - mas felbft die berühmte Beichwerdeschrift des unzufriedenen Abels zugefteht — lediglich bas Werf des Baters, die Politif der Staats- und Glaubenseinheit, weiterführen. Woher aber die furchtbare Erregung, die fich raich bes Landes bemächtigte? Den wichtigften Grund nennen die Edelleute felber in jenem Request: la différence de l'un temps à l'autre. Die alte Politif war unmöglich in einer neuen Zeit. Der Protestantismus fand jest erft ben rechten Weg zu ben Bergen bes nieberlandischen Bolfes, feit hugenottische Prediger die ftrenge Lehre Calvin's verfündigten. Run flangen Marot's Lieder, nun bieg es hart und unerbittlich: tailler ne te feras image de quelque chose que ce soit! Schauet fie an, die Bilber ber Belden bes Calvinismus in ber Genfer Bibliothet, ber Ruhmeshalle der reformirten Rirche. Manner aus allerlei Bolf und boch ben Göhnen Gines Stammes gleichend: ein fürchterlicher Ernft ipricht aus ben martigen Bugen, alle Rrafte ber Seele ericheinen beherricht, aufgezehrt von ber einen foftlichften, bem Willen. Golde Menichen erzog die finftere Lehre von der Gnadenwahl und der Unfreibeit des Willens. Bahrend alfo die ftreitbarfte Secte ber Protestanten am Niederrhein fich verbreitete, beftand in Deutschland bereits die bebingte Glaubensfreiheit bes Religionsfriedens; die Frage ward laut, warum nicht auch ben Staaten der fiebzehn Provingen wie ben Fürften bes Reichs bie Autonomie in Kirchensachen gufteben folle? Der König aber war Caftilianer; fein Spanien galt ihm als, , bie beilige Monarchie", berufen das Schifflein Betri durch die Sturmfluth der Regerei hindurchgufteuern. Für andere politifche Gedanten war fein Raum in bem engen Ropfe bes dufteren Monches. Abweisend, mit bem fteifen Duntel jeiner

Nation stand er jedem fremden Boltsthum gegenüber. Er ahnte nichts, gar nichts von den großen Dingen, die in den Niederlanden sich vorbereiteten, er verließ die Brovinzen in dem Augenblicke, da die Stimmung dort bedrohlich ward, und beleidigte noch zum Abschied den Gefährlichesten vom Adel, den Oranier.

In der Band dieses Ronigs erichien die burgundische Ginheitspolitif, die felbst unter Raifer Rarl ben Sondergeift ber Provingen noch nicht gebandigt hatte, ichlechthin als Despotismus, als Frembherrichaft. Auch wohlthätige Berfe ber monarchischen Centralisation erregten Berdacht und Unwillen. Alba's Criminalordnung, heute von den Rennern als ein Meifterwerk gepriesen, galt als ein Gingriff in die Rechte ber Provingen; und als der hof von Mecheln die Reuren der Communen einforderte, um bas Gemeinderecht des Landes zu codificiren — wer mochte da trauen? wer fürchtete nicht, daß beim Ginschreiben die Rernfage der Freiheitsbriefe verloren geben wurden? Durch die Errichtung von 14 neuen Bisthumern bachte die Rrone zugleich, getreu bem Geifte ber burgundischen Fürsten, die Provingen zu befreien von auswärtigen Gewalten, von dem Ginfluß der Ergbischöfe von Roln und Rheims; doch bas aufgescheuchte Difftrauen bes Landes bemerfte nur den Berfuch die Beifter zu fnechten. Der Ronig wollte weber, wie fein fluger Bater gethan, auf die Generalftaaten fich ftugen, noch, wie der Dranier anfangs vorschlug, den Staatsrath gur leitenden Beborde erheben und also ben hohen Adel für die Monarchie gewinnen: - bas hieße die Krone in ein Dogenamt verwandeln! Er ftieg bie popularen wie bie ariftofratischen Rrafte gur Seite und berrichte burch perfonliche Bertrante, zuerft burch ben übermuthigen Granvella und beffen Creaturen, bann burch ben blutigen Landvogt Alba. Den Privilegien zuwider lag fremdes Rriegsvolf im Lande - Spaniarben, Saracenen und andere Beiben, wie man in Bolland flagte - Ausländer traten in bobe Memter. Die Daffe murrte und barbte; schwere hungerjabre, Die Sturmvogel aller Revolntionen, ftellten auch bier fich ein. Bahrend ber Raifer in bebenflichen Tagen ben Gifer feiner Glaubensrichter vorfichtig gegügelt hatte, murben jest in einer neuen Beit bie graufamen Reperplatate mit unbeugjamer Barte vollftredt, die Beidluffe bes Eribentiner Concils, Die felbft bas fatholijche Franfreich nicht anertennen wollte, ale Staatsgesete verfündigt. Die Inquisition, die icon witer bem Raifer in einzelnen Provingen bestanden, errichtete jest ihre Tribunale in jeder Bijchofsftadt - und was mußte fie unter Diejem

Spanier bebenten? War benn nicht weltbefannt, daß sie in Mabrid weit mehr der Arone als ber Airche biente, daß sie der Bollgewalt bes absoluten Königthums die wirfjamste Wasse war?

So ward bas Thor geöffnet fur die wirrenreichste der Revolutionen, bie mit einer Berichwörung bes malichen fatholijden Abels begann und mit dem Triumphe bes deutschen protestantischen Bürgerthums endigte. Die Erhebung trug von Saus aus einen confervativen, nationalen Charafter. Man vertheibigte bas beimische Recht gegen unbeimische Gewalt, bas hiftorifche Sonderleben ber Provingen gegen die monarchijche Centralifation; und wenn man mit großen Worten von Freiheit iprach, jo dachte man babei vorerft nichts Underes als was ber beutiche Buchhändler meinte, wenn er auf feine privilegirten Drudwerte ichrieb: "mit faiferlicher Dajeftat allergnädigfter Freiheit." Aber mit biefen confervativen Gedanten verband fich bas revolutionare Berlangen: Schut für ben Calvinismus! Und in bem gereinigten Glauben lag icon ber Reim einer neuen menschlicheren Staatslehre. Gott hat einen Bund geschloffen mit feinem gläubigen Bolfe; bas Bolf unterwirft fich dem Fürsten, jolange er felber biejem Bunde, bem Bejege, treu bleibt: - mit folden Gagen begrundeten die politischen Denfer ber Bugenotten das Recht des Widerstandes, unter allen am fühnsten ber Freund bes Oraniers, Subert Languet. Widerstrebend griffen auch die Niederländer endlich zu biefem natürlichen Rechte, biefer wet ber naturen, als zu einem Nothbehelf empor — boch ohne bie letten Folgerungen gu gieben. Für ben Gedanten ber Bolfsjouveranitat mar fein Raum in bem ftreng ariftofratischen Staatsbau, und bie gang praftische, gang auf das Nächste gerichtete Bewegung vermied vorsichtig ein gleiches Recht für alle Bolfer zu verfünden. Go fteht die Erhebung ber Niederlande, das Kind einer Uebergangsepoche, mitteninne zwischen ben ständischen Rämpfen bes Mittelalters, bie eine Frage bes positiven Rechts burch einen bewaffneten Civilproceg enticheiden, und ben modernen Revolutionen, die ein angeborenes Recht ber Bolfer behaupten und burch eine weltburgerliche Propaganda zu verbreiten fuchen.

Gräßliches war ichon geschehen, als ber Adel seine Beschwerdesichrift an die Krone richtete. Die Glaubensrichter verzweiselten schier an dem verstockten Bolke, man warf die Keter geknebelt auf den Scheitershausen, damit sie nicht durch Psalmensang und gläubige Predigt die Gaffer aufregten; selbst Kinder sprangen gottbegeistert in die Flammen: "wollt ihr mit in das neue Jerusalem?" Tropdem blieb noch im Früh-

jahr 1566 bie Berjöhnung möglich. Es war ber Fanatismus ber Protestanten felber, ber ben Streit jum Meugersten trieb. Erft als die Taufende auf freiem Felde den glühenden Borten der Reifeprediger borchten und dann in jenen feche ichrecklichen Sommertagen ber Bahnfinn des Bilberfturmes burch die Städte rafte - ba erft warb ber Friede undentbar. Dem Protestanten ziemt nicht diese Thatsache zu bemänteln, noch zu leugnen, daß auch fpater noch unwürdige Demagogen, die Imbige und Ruhove, ihr Befen trieben unter den Evangelischen. Der Denfer erfennt gerade in folchen Gräneln bas Walten ber hiftorijden Nothwendigfeit. Gine große Stee fest fich nicht burch im Bölferleben, wenn fie nicht auch die Dachte ber Gunde, ber roben Leidenschaft für fich aufzubieten vermag. Dhne jene muthenden Rotten, die in Antwerpen und Gent ihre Stiefel schmierten mit bem geweihten Dele und ben Leichnam bes herrn mit Fugen traten, mare ber Proteftantismus am Niederrhein boch nicht gerettet worden, obicon bies Toben alle edlen Calviniften emporte und für den Augenblick der protestantischen Sache unzweifelhaft ichabete. Nur ein Glaubenseifer, ber in unreinen Seelen zur Buth entartete, war ftart genug ber 3nquisition zu widerstehen.

Run erft tam Alba als ber Racher; fein finn- und zwecklofes Buthen gertrat bie Bluthe bes Landes. In Schaaren ftromten die Auswanderer, an bie hunderttausend, aus bem gaftfreundlichen Sandelsftaate, ber von Alters ber gewohnt war die Arbeitsfrafte aller gander bei fich aufzunehmen. Unvergeglich bleibt bas Bilb bes blutigen Duc bem Bolle von Solland; wilde Bolfslieder ichwören ihm Rache: "De uns bit hefft gefungen, Duc's galgen is entsprungen!" Bugleich treten die letten Forderungen des centralifirenden Absolutismus flar hervor. Der Rath ber Unruhen, nach bem Mufter ber englischen Sternfammer gebilbet, entzicht die Dieberlander ihren gesetlichen Richtern; und ber Landvogt behält fich felber die Enticheidung vor über folche Berbrechen, die nicht bewiesen werden fonnen. 3m Jahre 1569 ftellt Alba ben Staaten bas Anfinnen, daß fie brei permanente Steuern von unberechenbarem Ertrage bewilligen — bas will fagen: auf ihr Steuerbe-willigungerecht verzichten follen. Und welche Steuern! Den zehnten Bjennig von jedem Waarenverlaufe, jene felbe Alcavala, die in Spanien ben Sandel vernichten half und ber frühreifen praftijden vollswirthichaftlichen Bilbung ber Rieberlander angenblicklich als eine Ungeheuerlichfeit ericbien.

Es war ein europäischer Rrieg; im festen Bunde standen bie Brotestanten Franfreichs und ber Dieberlande gujammen - benn wir find allzumal, fo ruft ein Sugenott, die Profcribirten bes romifchen Stuble. Der Schlag ber Bartholomausnacht ward am Riederrhein jo ichmerglich empfunden wie an der Seine. Schauen wir icharfer in bies Bewirr, jo erfennen wir leicht, bag von vorn herein das überwiegend fatholifche, von dem Clerus und dem Abel beherrichte Ballonenland andere Wege ging als ber protestantische, burgerliche, germanische Morden. Den beiden Stämmen war im Grunde nichts gemein als ber Baß gegen die Spanier, fo geftand fpater Grotius, und ohne bie Blutthaten Alba's, die abermals ben gemeinsamen Bag erwedten, ware die Trennung vermuthlich noch früher erfolgt. Wieder einmal trat jener rathselhafte Gegensat von Gud und Mord hervor, ber unter den mannichfachsten Formen überall gilt, in Nordamerifa wie in Deutschland und Italien, und in den Niederlanden ichon gur Römerzeit bei dem Aufstande des Claudius Civilis fich offenbart hatte. Der Guben leicht entflammt, raich auf bem Blage und raich entmuthigt, ber Morben langfam erwachend, boch ausharrend bis zum Ende. 3m Guden Egmont, der glänzende, liebenswürdige und boch leere Menich, im Norden ber Oranier, saevis tranquillus in undis.

Ernft, Nachbruck, Ordnung tam bem haltlofen Aufstande erft mit bem Jahre 1572, feit bie ftreng protestantischen Provingen Solland und Zeeland mit gesammelter Rraft in die Reihen ber Rebellen traten. Bu derjelben Beit, ba bie Coelleute in Bruffel ben phantaftischen Beujenbund ftifteten, hatte in Antwerpen eine andere Berjammlung, ber "Berbond ber Confiftorien" getagt - minder glänzend, minder beachtet von der Nachwelt, doch weit folgenreicher als jene Abelsverichwörung. Bier zuerft versuchte man eine protestantische Landestirche gu grunden; feitdem brangten fich in raicher Folge bie Rirchentage der Calvinisten, bald in hollandischen Communen, bald in befreundeten beutschen Städten, in Emben oder Befel. Durch bie rührige Arbeit der Theologen wurde die ungeheure Mehrheit des Bolles von Solland und Zeeland ganglich dem Protestantismus gewonnen. Die beiden Provingen ftifteten einen engeren Bund; die "nadere Unie" verbot jeden Satholijchen Gottesbienft in ihrem Gebiete, und - Dieje particulariftische Unduldsamfeit von Holland und Zeeland follte den duldsamften Staat ber Belt grunden! Dier ftand die Wiege ber niederlandischen Freiheit. Bier allein trat bem unbeugsamen Willen bes Ronigs eine gleich unerbittliche Rraft gegenüber, bier allein erflang auf bas Wort Despoten: "lieber feine Unterthanen als fegerifche" Die rechte Untwort: "lieber verdorbenes als verlorenes Land." Und mit dem ficheren Infrinct der Bergweiflung findet man bier auch fogleich die rechte Baffe für den ungleichen Rampf: das feetundige Nordniederland fpielt, auf Coligny's Rath, ben Rrieg auf das Meer hinüber. Die Waffergeufen jumeift Seeleute aus Bolland und Reeland - lauern hinter ben Injeln der Rheinmundungen den fpanischen Orlogsschiffen auf, die Flotte erringt den erften großen Erfolg des Rrieges burch die Eroberung von Briet. Seit dieje calvinijchen Lande jo bedeutjam hervortraten, verichob fich ganglich ber Schwerpunft des Streites: Die Religionsfrage, bisher eine unter vielen, ward gur enticheidenden Frage. In allem Anderen fonnte König Philipp nachgeben, wie er benn wirklich fpater ben gurudgewonnenen Provinzen größere Rechte gewährt hat, als fie je vorher bejeffen; nur von dem Grundjat, der die weite Belt beherrichte: une foi, une loi, un roi - burfte ber fatholijche Konig nicht weichen. Es ift der Ruhm des Oraniers, daß er diesen entscheidenden Buntt erfannt und barum jeden noch jo lockenden Friedensversuch ber Spanier burchfreuzt hat.

Fünf Jahre hindurch, bis 1576, trugen Solland und Beeland die Laft des Widerstandes fast allein. Welch ein Auftritt in der Rirche von Lenden, als die "ichwarze Sungersnoth" vier Monate lang in der Dulderstadt des Calvinismus, der Magdeburg ber Niederlande, gewüthet hatte, und nun endlich die Fluth, einbrechend durch die zerftochenen Deiche, die Schiffe ber Baffergensen berbeiführte: ba ftromten in ben Dom die hohlwangigen Gestalten der Belagerten und die verwegenen Gefellen von der Flotte - "lieber türfijch als papftijch" ftand auf ihren Buten gefdrieben - und bas Siegeslied ber Protestanten braufte burch bie Sallen, bis plöglich ber Gejang verftummte und bie barten Meniden, überwältigt von der Gnade Gottes, in lautes Beinen ausbrachen. Derfelbe Todesmuth lebte in den tapferen Burgern von Maarden und ben handfesten Weibern von Baarlem. Die fühnsten Protestanten aus dem Guden eilten hinüber in das Deer des Nordens: Trestong und La Darf und ber Befte ber Ballonen, Marnig von Et. Albegonde, ber Dichter bes Liebes Wilhelmus van Raffaumen. Unmenichliche Buth entflammt beibe Barteien: noch bente verehrt ber belgische Katholit feine Martyrer von Gorfum, die ber bollandifche

Reger unter Qualen mordete. Wie Trommelwirbel und Trompetengeschmetter flingen die Geusenlieder:

Slaet op ben tromele van birre bom boes, vive le geus! is nu be loes.

Selbst auf den Schaubühnen der Meisterjänger der Rederyterkammern poltert der kampflustige Glaubenseiser. Der Handwerker spielt jetzt neben der alten moralischen Allegorie und dem amourens liedje auch politische Tendenzstücke: Katharina von Medici tritt auf, eine Schlange in der Hand, "der blutzierige Rath" Kardinal Guise schürt das Feuer mit einem mächtigen Blasebalg, zuletzt erscheint die "Strase Gottes" und segt mit Ruthenstreichen die Frevler aus einander. — So ward durch namenlose Leiden und wunderbare Siege der Grund gelegt für ein neues Bolksthum. Das stolze Selbstgesühl einer jungen Nation redet schon aus dem Vertrage von 1576, wodurch die Union zwischen Holland und Zeeland abermals besestigt wurde: die Staaten rühmen sich, daß sie den Krieg gesührt "ohne einige Hise von fremden Herren oder Potentaten, zur großen Verwunderung und zum ewigen Lob und Ruhm vor aller Welt".

Dem raich erftarfenden nordniederländischen Boltsthum ftand eine unichatbare politische Macht zur Seite: bas Saus Oranien dies Maccabaergeschlecht bes Calvinismus, das in vier Generationen bis zum Aussterben des hauptstammes feinen Sohn erzeugt hat, der nicht ein Beld war und ein Brotestant. Nur ein einziger ging rubmlos gu Grabe: jener ungludliche altefte Sohn Wilhelm's bes Schweigfamen, den König Philipp nach Spanien entführen und bort fittlich morden ließ. Selbit in den Baftarben der Oranier, den Raffau-Ouwefert, lebt bas Talent, die Beldenfraft des großen Geichlechtes. Wer fann ohne Rührung in Amfterbam bas alte Bild betrachten, bas die vier Brüber Bilhelm's "des Ulten" darftellt? Breit und behabig ericheint Johann, ber bedachtsame Diplomat der werdenden Republit, der fernhafte Mann, ber mit feinem gesunden Berftande alsbald bas Wefen protestantijder Freiheit durchichaute, Bucher und Boltsichulen als die wirtjamfte Baffe wider bas Bapfithum empfahl; baneben die brei jungften, maibliche Belden, die aus braunen Augen freudig in die Welt ichauen. Schon im Anfange des Rrieges fiel Graf Abolf bei Beiligerlee, und feine Grabichrift beflagt nur bas Gine, daß er dabinging von einem unbefannten Rrieger erichlagen, und fein herrlicher Feind unfterblichen Rubm davonträgt von feinem Tode. Dann fanden Ludwig und Beinrich auf der Mooferheide den Heldentod; trauernd faß die alte Mutter Juliane Stolberg daheim auf der Dillenburg und betete für ihren ältesten und größten Sohn, den dereinst auch die Augel des jesuitischen Mörders treffen sollte.

Nach ben Irrgangen einer feineswegs fledenlosen Jugend war Wilhelm jest zum Manne gereift, feit 1573 zum Calvinismus übergetreten, ber geborene Berricher, ber Gingige, ber obenauf blieb in biefer brandenden Bewegung, mabrend alle anderen Kampfer, die Alba, Anjou, Matthias von Defterreich, nur wie Schattengeftalten auftauchten und wieder verfanfen. Er war Statthalter von Holland fraft foniglicher Ernennung; dann übertrugen ihm die beiben vereinigten Brovingen ben Oberbefehl und bie Ausübung der Grafenrechte für bie Beit des Krieges - eine militärijche Dictatur, beren bescheibene Befugniffe mehrmals geandert und beschränft wurden und nur in ber Sand eines großen Mannes etwas bedeuteten. Sogleich ward ber feste Bund zwijchen ber Demofratie und ber oranischen Tyrannis geschloffen, ber Die Geschichte ber Riederlande beftimmen follte. Was Wilhelm in jeiner Apologie versprach: je serai toute ma vie populaire — das hat er gehalten in zwiefachem Sinne: er vertheibigte die Landesfreiheit gegen die Spanier und er beschütte, nach ber alten Ueberlieferung des Statthalteramtes, die niederen Rlaffen gegen die Berrichjucht ber Stadtrathe. Er feste burch, bag auch bie fleinen Stabte in ber Staatenversammlung vertreten wurden; er wollte jeden neuen Bundesvertrag ben Sandwertsgilden und den Schutterven, den tapferen Schütenbunden ber Burger, gur Genehmigung vorlegen; er forberte fraftiges Einschreiten ber Staaten gegen jede Stadt, welche ber Union Gelb ober Truppen weigerte. Die Daffe, immerdar empfänglich fur ben Anblid echter Beldengröße, bing mit unwandelbarer Treue an bem oranischen Baufe. Aber ichon jest ließ fich ertennen, bag ber Rampf gwijden ber bemofratischen Tyrannis und bem aristofratischen Particularismus immerbar ein unentichiebenes Ringen bleiben werbe. Der Oranier vermochte nicht gu binbern, bag bie ftabtifden Batricier, bie Unrube ber Beit benugend, den Ginfluß ber Burgerichaften und bes flachen Bandes gurudbrangten, und niemals gelang ibm, alle bieje felbftberrlichen Stadtrathe unter einen hut zu bringen. Amfterbam vornehmlich blieb burch lange Jahre auf ipanifcher Geite.

Roch immer lampften Solland und Zeeland "im mabren Dienfte Gr. Majeftat als Grafen von Solland", ber Wahlipruch bes Oraniers hieß noch: pro lege, rege, grege. Alls die Staaten die Hoheichule in Lenden grundeten gur Belohnung für ben Beldenmuth ber Burger, ba wurde die Stiftungsurfunde ausgesertigt - im Ramen bes fatholifchen Ronigs. Bon folden munderlichen juriftifchen Fictionen abzugeben war vorderhand unmöglich, weil die Bufunft der gande noch in tiefem Dunkel lag. Ungweifelhaft bielt fich ber Dranier zwei Wege offen. Er überjah die religiojen Bandel mit bem Blide des Staatsmannes, er boffte auf eine Beit mahrhafter Duldung, auf das Nebeneinanderleben zweier Befenntniffe in einem Staate: - erhabene Gebanten, die einen Marnix, einen Beza begeistern mochten, doch der Dlaffe ber Beitgenoffen unverständlich blieben. Darum gab Bilhelm den Plan nicht auf, allen fiebzehn Provinzen die Unabhängigfeit zu erobern. Doch zugleich wollte er die engere Union der beiden ftreng protestantischen Provinzen bewahren als ein lettes Bollwert gegen die Spanier. Wider Erwarten brachte das Jahr 1576 noch einmal eine Erhebung des gesammten Gebietes; die Soldlinge des Konigs meuterten, die fpanifche Furie braufte über das Land, alle Provingen griffen zu ben Baffen, um fich ber Wüthenden zu erwehren. Meifterhaft verftand der Oranier die neu auffladernde Erregung zu benugen. Die Generalstaaten traten gusammen unter feiner Leitung, fie bildeten ein Beer und eine Raffe; ber Genter Friede und zwei zu Bruffel abgeschloffene Unionsvertrage vereinigten für einen Augenblid ben Guben und ben Norden, versprachen Schut und Duldung für beide Befenntniffe. Aber Solland und Zeeland bielten ihren Bund im Bunde aufrecht, weigerten fich einen anderen Glauben neben ihrer calvinijden Landesfirche zu dulden. Und jofort ward offenbar, daß auf die fatholijchen Ballonen fein Berlag fei: der Clerus und der Abel bes Sudens, von je ber bem Oranier verfeindet, brängten zum Abfall. Um 6. Januar 1579 ichloffen bie wallouischen Provingen den Sonderbund von Artrecht, bald darauf unterwarfen fie fich wieder ganglich der fpanischen Krone.

Während dieser Abfall der Wallonen sich vorbereitete, mußten Holland und Zecland auf ihre Sicherheit bedacht sein. Elizabeth von England hatte längst ihren Glaubensgenossen gerathen, nur ein Bund des gesammten Nordniederlands könne sie schüpen. Gelderland bescherzichte die Vormauer des Nordens, die vier großen Ströme. Auch die anderen Provinzen nördlich des Meins, erst durch Karl V. erworben und der habsburgischen Herrschaft noch nicht gewohnt, ließen sich leicht für einen durchgreisenden Entschluß gewinnen. Der alte Haß

des Nordens gegen das wälsche Wesen trat wieder drohend hervor; in den Staaten von Utrecht und Geldern forderte man laut, daß die Generalstaaten nur in niederdeutscher Sprache verhandeln sollten. — Wilhelm überließ diese Unterhandlungen seinem Bruder Johann, dem Statthalter von Gelderland; er selbst mußte um Alles den Schein vermeiden, als ob er den sür alle 17 Provinzen geltenden Genter Frieden, sein eigenes Wert, untergraben wolle. Insgeheim von dem Bruder unterstügt, brachte Graf Johann am 29. Januar 1579 ein Vertheidigungsbündniß der nordniederländischen Staaten, die Utrechter Union, zu Stande. Seitdem beginnt die unerhört verworrene Lage sich zu flären; der Krieg wird zum bellum sociale, wie Grotius ihn nennt. Die tapferen katholischen Wallonen bilden fortan den Kern der spanischen Heere, sie ringen mit dem Norden um den Besitz der flandrischbradantischen Mittelprovinzen. In den vereinigten Nordniederlanden dagegen erkennen wir bereits die Umrisse eines neuen Staates.

Aber auch nur die Umriffe. Denn daß die Utrechter Union felber bereinst für eine Staatsverfaffung gelten murbe, bat feiner ihrer Stifter geabnt. Sie war ein Rriegsbundniß, geschloffen gwijchen jouveranen Staaten, um die Spanier zu vertreiben und die Freiheiten der Staaten gu vertheidigen; ber vollerrechtliche Charafter bes Bertrags tritt befonders im Art. 11 hervor, wo jogar auswärtigen Machten ber Eintritt in die Union offen gehalten wird. Allerdings verpflichten fich die Lande, gu ewigen Tagen bei einander zu bleiben, als ob fie Gine Proving waren. Sie versprechen mit hollanbifcher Grundlichfeit, den Bertrag gu balten "fonder bar jegens te boen, boen boen, noch gebogen gedaen te worben", fie laffen alle Statthalter, Beamten und ftadtifchen Genoffenichaften Die Union beichwören. Aber ob die heiligen Gelöbniffe gehalten wurden, bas lag am leuten Ende in bem Belieben ber Provingen. Die Monarchie war bas unentbehrliche und, bevor Philipp zu wuthen begann, auch beilfame Band ber Ginbeit gewesen zwischen ben Landichaften. Beut ba man ben Banbesberrn befampfte, fiel bas wichtigfte Blied ber alten Gemeinschaft hinweg, und mit Sorge bemerkten die bemofratischen Burger bie weite Lude, die also geriffen ward. Gine Dentschrift von unbefanntem Berfaffer, die in den Archives de la maison d'Orange uns erhalten ift, foling ben gu Utrecht Tagenben vor, ein Staaterath

müsse erwählt werden durch die Stadträthe und andere, von den Gemeinden bevollmächtigte Beamte — also mittelbar durch das souveräne Bolf — und sodann die höchste Gewalt für die Dauer des Arieges an einen Fürsten übertragen. Aber wie mochten diese Jdeen der demostratischen Tyrannis Anklang sinden bei dem selbstherrlichen Dünkel des Patriciats? Man einigte sich über einen naheliegenden Nothbehels: die Generalstaatenversammlung der Provinzen sollte die Generalität, die oberste Bundesgewalt der Union bilden und in denselben Formen verhandeln, wie bisher die Generalstaaten der siedzehn Provinzen — doch mit dem ungeheuren Unterschiede, daß die monarchische Gewalt aussiel, die bisher über den Generalstaaten gestanden.

So verwandelte fich ber Landtag einer wenn auch lofen Monarchie plötlich - in den Bundestag einer Foderation. Ginftimmigfeit aller Provinzen ward, wie bisher, verlangt für alle wichtigen Beichluffe über Krieg und Frieden und vornehmlich über Geldforderungen; nur daß jest der landesherr fehlte, der früherhin die widersprechende Minderheit zur Beiftimmung bewogen hatte. Daher blieben auch einige Bestimmungen bes Bundesvertrags unausgeführt, welche, binausgebend über die Befugniffe eines vollterrechtlichen Bundes, ber Beneralität die Selbständigfeit einer Staatsgewalt gewähren wollten. Die foniglichen Domanen ber Union guzuweisen, indirecte Steuern "gleichmäßig und auf einen Fuß" im gesammten Unionsgebiete zu erbeben, wie Urt. 5 vorschrieb, war unmöglich, ba der Sondergeift der Landichaften widerstrebte, die weit abweichenden vollswirthichaftlichen Buftande in ben Binnenprovingen und ben Ruftenlanden verschiebene Formen der Befteuerung empfahlen. Man verharrte bei bem alten Berfommen: Die Generalität vertheilte Die Gefammtansgaben nach einer vereinbarten Matrifel auf die Provingen und überließ diefen gebulbig, ob und wie fie bas Geforderte aufbrächten. Auch bie von bem Bundesvertrag angeordnete Bablung aller ftreitbaren Dlanner fam nicht zu Stande. Das innere Staatsleben der Brovingen bleibt der Generalität fremd. Die wenigen Ausnahmen von diefer Regel werden jumeift burch Rudfichten ber auswärtigen Politif begründet: fo verpflichtet Artifel 17 die Provingen, auf gute Rechtspflege gu halten, damit fremden Dadchten fein Borwand jum Rriege gegeben werbe. Alle alten Privilegien ber Städte und Benoffenschaften bleiben aufrecht; bricht um ihretwillen ein Streit aus, fo barf feine britte Proving fich einmischen, außer um nach Schweizer Art burch eidgenöffischen Zuspruch zum Frieden zu rathen (Art. 1). Streitigkeiten, die alle Provinzen angehen, sowie Zweifel über den Sinn des Bundesvertrages entscheidet im Nothfall der Schiedsspruch der derzeitigen Statthalter (Art. 16. 21) — wenn anders die souveranen Provinzen sich ihm fügen.

Der prattijche Werth bes mufterhaft loderen und unipftematischen Bertrages liegt wesentlich im Urt. 10, ber ben Provingen verbietet, einseitig ein Bundniß mit dem Austande gu ichließen, und in ben Borichriften über das Kriegswejen: die Generalität leitet die Bertheidigung bes Landes und bestimmt die Garnisonen ber Truppen (Urt. 4. 7). Rein Wort von republifanischen Gedanken in dem gangen Bertrage: noch erkannte man die Hoheit des Königs an, ein Staat ohne Landesberrn galt den Riederländern noch als die Auflösung aller Ordnung, Die Schweizer Cidgenoffenschaft als eine unerhörte Ausnahme, Die fein Borbild werden durfe. Ein Ausschuß ber Generalftaaten follte vorderhand die laufenden Geschäfte ber Union führen und nach ben Umftanden die Staatenversammlung felbft einberufen. Feftere Formen ließen sich vorerst nicht finden, man schwankte aus einem Provisorium in bas andere. Die Union ward angenommen von allen Provinzen bes Norbens, nach und nach traten auch Flandern, Brabant und einige andere Mittelprovingen bei. Gie begnügte fich ben einzelnen Burgern die perfonliche Gewiffensfreiheit zu versichern, und war darum bereit auch rein fatholische Provingen aufzunehmen, gleichwie fie den Sollanbern und Beelandern erlaubte, den öffentlichen Gottesbienft ber alten Rirche zu verbieten. Gie erfannte noch ben weiteren Bund an, beffen Generalftaaten in Bruffel tagten, und hulbigte, bem Ramen nach jum mindeften, ben provisorischen Landvögten, die in Bruffel eingesett wurden. Die Mingen ber Generalftaaten aus biefen brangvollen Jahren zeigen bedeutsam ein Schiff, bas auf hober Gee ohne Ruder und Segel baber treibt, barunter die Inschrift: incertum quo fata ferant. Roch blidte aus ben Rebeln ber Bufunft nur Gines bervor - ber unendliche Arieg gegen Spanien.

Das alte Sprichwort, das die Noth die Mutter der Ingend nennt, ist gransam und Gott Lob nur halbwahr, wenn es dem einzelnen Manne gelten soll, doch es trifft in vollem Maße zu auf das Schickfal ganzer Böller. Die Noth, die unerbittliche Consequenz des glorreich begonnenen Krieges, zwang die Berbündeten, unter unklaren Staatssormen klare Politik zu treiben. Die Friedensverhandlungen zerschlugen sich, der König ächtete den Oranier, Wilhelm antwortete durch seine kübne

Apologie, und die Staaten der Utrechter Union fasten fich endlich bas Berg, durch das Manifest vom Saag (26. Juni 1581) der spanischen Erone "nach dem Mechte der Ratur" den Gehorfam aufzusagen. Auch in diefer Urfunde ift die monarchische Befinnung noch unverfennbar. Muf den fühnen Borderfat: "Da Jedermann fund ift, daß die Unterthanen nicht von Gott geschaffen find wegen ber Fürsten, sondern die Gürften um der Unterthanen willen" folgt der beideidene Schluß: "wenn ein Fürft seinen Unterthanen ihre alten Freiheiten, Brivilegien und herkommen zu nehmen trachtet, fo muß er gehalten werden nicht als ein Fürft, fondern als ein Tyrann, und es mag von Rechts wegen ein Underer an feine Stelle als Dberhaupt gewählt werben." Immerbin war jest durch das Breisgeben einer unhaltbaren juriftijden Fiction bie Trennung des Nordens von bem mälschen Guden endailtig entfcieden. Die von den Bruffeler Generalftaaten berufenen proviforischen Landvögte gaben einer nach dem andern das undantbare Werf ber Einigung aller fiebzehn Provinzen auf. Sodann wurden allmählich die flandrijch brabantischen Lande durch Alexander Farnese's glückliches Schwert für Spanien guruderobert; bas Gebiet ber Union erhielt endlich feste Grengen, umfaßte thatsächlich nur den Norden, die Lande "öftlich ber Daas". Ein "Landrath" führte bier jest die laufende Berwaltung im Ramen ber Generalftaaten - ein überaus unformliches Collegium, deffen Wohnsit, Berjonal, Umtsbefugnif mehrfach wechselten; und boch genügte dies unfertige Organ für bie Roth bes Rampfes ebenjo leidlich, wie späterhin ber ebenjo formlofe Congreß ber Nordameritaner für die Sorgen des Unabhangigfeitefrieges ausreichte.\*) Die Thatfraft bes Oraniers verftand, glüdlicher noch als dereinst Bajbington, felbst mit fo mangelhaften Berfzeugen die Union gu leiten, und unter bem unbeimlichen Gindruck ber Giege Farnefe's reifte endlich ber rettende Gedante - ber Plan, bem Saufe Oranien bie monarchische Gewalt ju übertragen, die althiftorische Staatsform unter einem vollsthumlichen Fürstenhause berzustellen. Bereits mar Die Urfunde ausgefertigt, welche die erbliche Grafenwurde von Holland,

<sup>\*)</sup> Die Berfassungsgeschichte der Utrechter Union während dieser Uebergangsjahre ift für den ernsten Politiker weit lehrreicher als der dramatische Reiz der Anfänge der Revolution. Doch der trodene Stoff blieb lange vernachtässigt; erst vor Aurzem hat B. L. Muller eine auf genauen Quellenstudien ruhende Darstellung dieser verwidelten Berhältnisse gegeben (Geschiedenis der regeering in de nader geunieerde provincien tot aan de komst van Leicester. Lepden 1867).

Beetand und Utrecht auf Wilhelm übertrug — unter harten Beschränfungen freilich, die der Trog der großen Communen durchsetzte.

Da ftarb Wilhelm durch Mörberhand, furz vor dem Tage der Sulbigung (1584) — und mit ihm die nationale Monarchie. Augenblidlich erwachten alle die zuchtlosen ftaatsfeindlichen Dachte, die fein Anieben mühjam gebändigt hatte; ichon bei feinem Begrabnif weigerten Die Staaten von Holland ben Generalftaaten ben Bortritt. Die Brovingen zogen sofort bie Souveranitat wieder an fich; benn wie follte ber felbitherrliche Dunkel von Umfterdam, der ichon die Erhebung des großen Schweigers jahrelang burch allerlei Rante hinausgezogert hatte, fich jest dem unmündigen Sohne des Ermordeten beugen? Ohne die Berricherfraft Wilhelm's, ohne ein eminent Boofd ichien die Union dem ficheren Untergang entgegen zu manten, fie bot verzweifelnd Beinrich bem Dritten von Frankreich die Krone von Mordniederland an. Abgewiesen von dem fatholischen Balois mandten fich die Generalstaaten an Elisabeth von England. Die Rönigin aber, zu vorsichtig und zu iparfam, um fich in einen Beltfrieg zu fturgen, und doch zu ftaatstlug. um bies wichtige Nachbarland fremden Banden zu überlaffen, verfiel auf einen jener Mittelwege, welche die rathfelhafte Salbheit der Beiber liebt. Gie ichlug die Rrone aus und fendete bennoch ihren Bunftling Leicester als oberften Landvogt mit einem englischen Seere binniber. Bahrend einiger Jahre erscheint nunmehr bas Schichfal ber Nieberlande ebenjo fest an England gebunden wie vordem an die Beidide der Sugenotten. Dies furze Regiment Leicester's (1585-87) hat den republikanifchen Charafter ber Union entschieden. Der neue Landvogt follte regieren mit Bilfe eines von den Beneralftaaten ernannten Staatsrathe, und jo fest erhielt fich ber monarchische Inftinkt in den Maffen, daß das ftreng calvinifche Bolt felbft diefem Fremden gujubelte. Der flache englische Beltmann ward von begeifterten Predigern und von ben gottseligen Giferern, die aus Flandern geflüchtet maren, als ein Streiter Gottes, ein anderer Gideon gepriefen. Giner feiner Rathe, Willes, entwidelte in einer merfwürdigen Denfichrift bie Lehre ber bemofratischen Tyrannis: Die Sonveranität liegt allein und untheilbar bei bem Bolle, wird von biefem auf die Generalstaaten und ben Landvogt übertragen. Dawider die Generalftaaten : "unfer Auftrag fommt nicht von bem Bolle und ben Gemeinden, jondern von bem Abel und ben Dagiftraten, welche burch die Bornehmften in den Städten (Die Broedichappen) bevollmächtigt find." Und nicht blos ber Sochmuth bes

Patriciats, auch das berechtigte Mißtrauen der Niederländer gegen den fremden Gewalthaber war aufgeregt. Die Provinzen bleiben dabei, daß sie ihre Souveränität nicht an den Landvogt abgetreten haben, sie schwächen die Macht des Staatsrathes, sie wollen auch in die Beschlüsse der Generalstaaten unmittelbar eingreisen. Es wird sortan zur Regel, daß die Mitglieder der Generalstaaten für jeden wichtigen Fall eine Bollmacht von den heimischen Provinzen einholen müssen. So ging die höchste Gewalt thatsächlich von dem Ganzen auf die Theile über; Leicester unterlag im Kampfe mit dem städtischen Patriciat.

Als er unter Berwünschungen nach England heimfehrte, ba ftand den Generalftaaten fofort der Entichlug feft, die Lude in der Berfaffung unausgefüllt zu laffen und fürderhin ohne einen Landvogt zu regieren. Der Staatsrath follte und mußte eine Dhnmacht bleiben, ba noch einige englische Rathe Leicester's barin fagen. Die Generalftaaten, feit 1593 permanent im haag versammelt, galten wieder als die oberfte Bundesbehörde, aber die entscheidende Macht lag bei den Brovingen - oder vielmehr bei den Abelscorporationen und Stadtmagiftraten, welche den Willen der Provingen bestimmten. Go war, wie die Zeitgenoffen ipotteten, die Republit ber Bataver burch einen Zufall gegründet eine constituirte Anarchie, in der jedes öffentliche Recht controvers fein und bleiben mußte. Die Utrechter Union galt fortan als die Berfaffung der Republif; denn wo war in diesem Gewirr von Kräften und Gegenfraften eine Bewalt übermächtig genug, um ein neues Staatsgrundgefen zu ichaffen? Und hatte nicht ber Staat unter ben lofen Formen der Union wunderbare Erfolge errungen? Geit dem Untergange der Armada - diefem gemeinsamen Triumphe Englands und Niederlands - war Spaniens Dacht in's Berg getroffen. Bald barauf begann Moris von Oranien die Fulle feiner Beldenfraft und feines mathematijden Genius zu entfalten; nach der Eroberung von Groningen (1594) hatte die Republit wenig mehr für die Sicherheit ihres Gebietes gu fürchten. Die Begeisterung des fleinen Mannes flog dem tapferen Sohne bes Schweigers entgegen, doch die Patricier waren entichloffen "eine neue Anechtschaft" nicht zu ertragen.

Das unmittelbare Eingreifen der Theorie in das Staatsleben ist ein unterscheidender Charafterzug der neuen Geschichte, und die nieders ländische Republik erscheint auch darum als der erste moderne Staat, weil wir in ihr den praktischen Einfluß der Schulbegriffe zuerst handzreislich versolgen. Der Thrannenhaß des Alterthums, die republika-

nischen Zdee des Livins und Cicero beherrschen den gelehrten Patricierstand von Amsterdam und Lenden; der Hut auf der Stange prangt in unzähligen Wappenbildern, der Löwe von Lenden steigt triumphirend aus seinem Schanzsord empor: haee libertatis ergo! Die alte Schen vor den Wirren des republikanischen Lebens ist in der neuen Generation gänzlich verslogen, die Monarchie erscheint als eine Zwingherrschaft für Moskowiter und andere Barbaren. Solche Theorien, dem alten Testament und den Römern entlehnt, durch die Gewaltthaten der spanischen Krone scheinbar bewiesen, standen nachweislich in Wechselwirkung mit dem unbändigen Selbstgesühl der großen Communen. Schon um 1590 sah ein seiner Beobachter, Buzanval, der Gesandte Heinrich's IV., die Herrschaft der republikanischen Ideen als eine vollendete Thatsache an und schrieb: la forme qui se donnerait à cette province se moulant sur le moule de la liberté.

Seit dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts fonnten die Landichaften, welche fich bes Segens biefer Libertat erfreuten, als ein abgeichloffenes Staatsgebiet gelten. Morit von Oranien hatte einft voll feder Siegeszuversicht einen abgehauenen Stamm, aus bem ein blubender Schöfling auffpriegt, in fein Wappen aufgenommen und barunter geschrieben: tandem fit surculus arbor! Jest war burch ein Denidenalter voll wunderbarer Rampfe ber ftolze Ginnipruch erfüllt, das Bans Dranien zu neuem Ruhme aufgeftiegen, ber Schöfting, ber aus bem Stamme bes burgundischen Staates entsprang, jelber gum Baum geworden, machtiger als weiland die fiebzehn Provingen. Die Staaten ber Union verzichteten auf neue Eroberungen, weil fie die zerfetende Wirfung feinbseliger Elemente in bem Bunde fürchteten, und mehr noch, weil ber Sandelsneid von Amfterdam und Saarlem die flandrijden Bafen nicht in die Union aufnehmen wollte. Als Mitglied des Bundes mußte Antwerpen raid bie jungen nordischen Rebenbuhler wieder über flügeln; jo lange bie Spanier bort berrichten, tonnten ibm Sollands Stotten die Schelde fperren, Die Lebensadern unterbinden. Sieben Brovingen bildeten die Union: Geldern guerft - benn bas alte Bergog. thum ließ fich ben Bortritt vor ben Grafichaften und Berrichaften nicht nehmen, - bann Solland, Beeland, Iltrecht, Friesland - wenn anders Dieje beiden fich nicht nach ihrer alten Gewohnheit um ben Borrang ftritten - endlich Overpffel und Groningen.

Berriich, nach ariftetratifder Beije, nach bem Borbild ber Schweiser Etegenoffenicaft, ichloffen fich bie fieben Bundesstaaten gegen jeden

Ungenossen ab. Das arme Land Drenthe, das einst selber die Utrechter Union mit unterzeichnet hatte und nur in den Wechselsällen des Krieges sür kurze Zeit an Spanien zurückgesallen war, konnte nach seiner Wiederbefreiung, trop wiederholter Bitten und unzweiselhaster Rechtstitel, den Wiedereintritt in die "Unie" nicht erlangen. Das Land blied ein zugewandter Ort, nur durch Pflichten mit der Union verbunden, unvertreten in den Generalstaaten. Als darauf die Siege Morig's und Friedrich Heinrich's von Oranien gegen den Wunsch der Amsterdamer Kansherren einige Landschaften südlich der Maas, Staatsflandern und Staatsbrabant, für die Republik erobert hatten, da wurden diese "Generalitätslande", gleich den gemeinen Bogteien der alten Schweiz, als ein Domanium, ein nuzbares Landgut der Union behandelt. Hugo Grotius freilich, erfüllt von dem prahlerischen Freiheitsdünkel des holsländischen Patriciats, rief dem Bolke der Bataver preisend zu:

gensne ulla reperta est, quae victos servire vetet? Tu legibus acquas, quos superas bello, regnataque pectora donas jure sui!

Und allerdings, jene blutige Willfür, welche die habgierigen Eidgenoffen in ihren ennetbirgischen Bogteien zu üben pflegten, fand in dem feiner gefitteten niederländischen Staatsleben feine Stätte, die Beneralitäts lande erfreuten fich eines ungeftorten Communallebens. Doch die gerühmte Gleichheit, das Recht fich felber anzugehören blieb ihnen verjagt; fie waren unterthänige Lande ber Union, ben Generalftaaten willenlos unterworfen, und fie empfanden ihre rechtlofe Stellung um fo ichwerer, ba minbeftens ein Theil von Staatsbrabant, Breda, an ber Utrechter Union mit theilgenommen hatte und mit bemfelben Rechte wie Drenthe feine Wiederaufnahme fordern fonnte. Der Stolg der holländischen Patricier und jene ungeheure Rraft der Trägheit, welche in jedem lojen Staatenbunde die leitende politifche Dacht zu fein pflegt, beriefen fich auf bas Ariegsrecht und unvordentliches Bertommen. Huch ichien es gefährlich, diefen überwiegend tatholifchen ganden ein Stimmrecht einzuräumen. Als fpater bas Oberquartier Gelbern erworben warb, dachte Riemand an den naheliegenden Borichlag, dieje Landichaft als ein gleichberechtigtes Biertel mit ben drei anberen Quartieren ber Proving Gelberland zu vereinigen. Bas bas Schwert und die diplomatische Aunft der Republif erwarb, mard den fieben Provingen unterthänig.

Reben Diefer breifachen Abftujung von Bundesgenoffen, Schutverwandten und gemeinen Bogteien ift noch ein vierter Beftandtheil des wunderlichen Staatsbaues erfennbar. Ginige fleine Berrichaften, jumeift dem Saufe Dranien angehörig, die weder zu den Provingen noch zu den Generalitätslanden gegählt wurden, lagen da und dort eingesprengt in dem Unionsgebiete - fo Mielstein bei Utrecht, Zevenberg in Solland, die Injel Ameland an der friefijchen Rufte. Der Drang nach gleichmäßiger Gliederung des Staatsgebiets, der in unseren Tagen faft übermächtig waltet, mar jener Epoche fremd; eine icopferifche, durchgreifende Berwaltung fehlte dem lojen Bunde. Also blieben dieje Trümmer liegen, gleich so vielen anderen politischen Zwitterbildungen, die in der belobten organischen Entwickelung des germanischen Staatslebens gedieben - unichatbare Brachtftuce für die ftaatsrechtlichen Mußinaderarbeiten ber Lendener und Utrechter Professoren. - Bu alledem endlich noch die ausländischen Festungen, welche die Union durch ihre Garnisonen beherrschte — und das unermegliche Gebiet der Rolonien, bas die glückhaften Flotten der großen Sandelsgesellichaften für die Republit erwarben.

Und welche grundtiefe Gegenfate zeigten fich nicht ichon innerhalb der fieben Brovingen, die dies fünf- ober fechsfach abgeftufte Gemeinwefen beherrichten! In Gelberland überwog noch deutscher Brauch. Ein zahlreicher, armer, friegsluftiger Landadet, ber ftreng auf feine Ahnenproben hielt, mar durch alte Baffengemeinschaft bem Feldberrengeichlechte der Oranier treu verbunden: "Soch von Muth, flein von But, ein Schwert in ber Band, das ift das Bappen von Gelderland." Je brei Ebellente und brei Bertreter ber Städte wurden auf den Quartiertagen der drei Quartiere erwählt, um felbachtzehn als gedeputeerde Staaten die Beichäfte der Proving gu führen. Jedes Quartier hatte eine Stimme; für wichtige Fragen, vor Allem für Belbbewilligungen (Belafting) ward Einftimmigfeit verlangt. Das liberum veto in Gelbsachen galt als der heiligfte Grundsatz der niederländischen Freibeit. - Much in Overvffel haufte eine machtige Ritterichaft, mit bem weftphälischen Abel verbunden und verschwägert, über einem gum Theil noch borigen Bauernvolle. Die 70 Eblen erichienen allejammt in ben Provinzialstaaten und verhandelten, Dacht gegen Dacht, mit ben brei hauptftabten bes landes. Spalteten fich bie Stinfmen, jo ergab fich die Mehrheit nach einer wunderbar verzwickten Berechnung, welche ausbrudlich bagu erfunden ichien, bie Berren Staaten in der Regel be tri

gu unterrichten: 47 Eble und eine Stadt bildeten bie Dehrheit u. f. w. - In Utrecht ftand der ahnenftolze Landadel gleichberechtigt neben der Sauptstadt und den ihr gehorjam folgenden vier fleinen Städten. Doch trat bier noch ein dritter Stand bingu: Die fünf Rapitel bes Dochftiftes Utrecht, in fpanischer Beit die Beherricher des Landes; jest mußten die fatholijchen, hijpanijch gefinnten Domherren dulden, daß ihre Bertreter durch die beiden anderen Stände gewählt murben. Dieje brei Stände, jeder mit einer Stimme, wurden von den gedeputeerden Staaten - einem permanenten Ausschuffe, ber bier wie in ben meiften anderen Provingen bie laufenden Geschäfte führte - von Beit gu Beit zur Provinzialftaatenversammlung zusammenberufen. — Konnten ichon in diefen Provingen häufige Reibungen zwischen ben Ständen nicht ausbleiben, jo ward vollends Groningen fast ununterbrochen durch burgerlichen Zwift beimgesucht. Der mächtigen Sauptftadt, die lange Jahre hindurch die feste Burg ber fpanischen Bartei im Morden gewefen, ftand bas allezeit eifrig protestantische flache gand, "die Bauptlinge und Edlen" der brei Quartiere ber Ommelande, gegenüber. "Stad en Lande," eine Stimme gegen eine, blieben in Wahrheit zwei nur außerlich verbundene Staaten, getrennt durch uralten Bag und durch die Berichiedenheit der materiellen Intereffen, unablaffig badernd und fämpfend, das wurdige Gegenftud von Bajelftadt und Bajelland.

Diefen vier armen, blos burch einen schmalen Ruftenfaum mit ber See verbundenen Provingen brachte die Republif vorerft nur ichwerere Laften. Bon dem Reichthum ber Kolonien fam dem Binnenlande wenig zu gute; die auf den Candfrieg gerichtete Politif ber Oranier fand hier ihre natürlichen Bundesgenoffen. Mitteninne zwischen ben maritimen und den binnenländischen Intereffen ftand Friesland, eine Belt für fich felber, eine ferngefunde Demofratie neben den ariftofratijden Gemeinwesen der anderen Bundesgenoffen. Der Frieje, fo jagt fein altes Candrecht, foll frei fein, jo lange ber Wind aus ben Wolfen weht. Richt eine ftanbifche Berfammlung von bevorrechteten Grundherren und Stadtmagiftraten, nein, ein Landtag, eine Bertretung bes jouveranen Bolfes tagte zu leeuwarden - nur daß auch bier, wie überall in jenen Tagen, die politischen Rechte auf bem flachen gande allein den Grundbesitzern guftanden. Die Edelleute und die bauerlichen Eigenerfden der 30 Grieteneien des flachen Landes mahlten gujammen bie Abgeordneten für die Brovingialftagten. Auch in den 11 Städten

mattete ein frifdes bemofratisches Leben: Die Burgerichaft nahm felber Theil am Regimente durch gemählte Rathsberren, fie ließ fich nicht, wie überall jonft in den Riederlanden, durch die Broedichappen ber vornehmen Bürgergeichlechter leiten. Darum zeigte auch ber Bolfsglaube der Riederlande, der ftrenge Calvinismus, in Friesland feine gange Barte: die gablreichen Mennoniten litten fcmer unter ber Unduldfamfeit diefer Burger und Bauern. Die Elf von den Städten und die Dreifig vom lande fprechen in ber Staatenversammlung durch einfachen Mehrheitsbeichluß ben Willen bes friesischen Bolfes aus; nur in Sachen der Belafting wird auch bier die unvermeidliche Ginftimmigfeit verlangt. Martin Schood, fo recht ein Bertreter bes hollandischen Bildungshochmuths, weiß gar nichts anzufangen mit biefem derben Bauernstaate; fein gelehrtes Buch über die Verfaffung der Republik jagt herablaffend: das werde Manchem "ichier wunderbar" ericheinen, daß bei den Friesen auch der robe Bauer, der agricola, die Comitien besuche. Der Friese aber, seines Staates froh, pries alles Bortreffliche mit den Worten: "das ift wie Elf und Dreifig." Und unserem Niebuhr regte fich ftolz bas Ditmaricher Blut, fo oft er dies Kleinod beuticher Bauernfreiheit betrachtete; er meinte, es fei ein Sacrilegium gu rühren an eine folche Berfaffung, die burch anderthalb Sahrtaufende als ein Mufter der Bollfommenheit beftanden.

Wieder eine andere Welt thut sich uns auf in den beiden "Mutterprovingen ber Republif". Bahrend in den übrigen gandichaften bie alte Berfaffung fich wenig veränderte, nur ba und bort ein Bratat ober einige fpanisch gefinnte Ebellente - wie bie gelbrischen Bannerberren - aus der Staatenversammlung ausscheiden mußten, ward in holland und Becland bas gesammte Leben bes Staates und ber Besellichaft burch ben Befreiungsfrieg von Grund aus umgestaltet. Der gandadel verichwand fast ganglich, in ben jählings aufgeblühten Städten entfaltete ber Welthandel all feine Große und all feine Riedertracht. Une, Die wir die Naturgejege bes folonialen lebens fennen, ift bies ben Beitgenoffen unbegreifliche Emporfteigen ber hollanbifchen Sceplage langft fein Rathiel mehr. Die Proving ward eine Rolonie des altniederlanbischen Gejammtstaates; die Capitalien, die wohlgeschulten Arbeitsfrafte ber flandrifchen Stabte flüchteten nach Umfterbam und wirften hier vereinigt mit ber feden Wageluft eines noch jugendlichen Bolfes. Bu ber Beit von Leicefter's Berrichaft flieg die Bollszahl ber Stadt am D binnen funf Jahren auf bas Doppelte, nach wenigen Jahrzehn-

ten gahlte Solland zwei Millionen Ginwohner, fast zwei Drittel ber Besammtbevölferung ber Republif, und von dem Rationalvermögen traf ficherlich ein noch größerer Bruchtheit auf biefe Proving. Sier brangten fich die reichen Stadte auf engem Raume fo bicht gusammen, daß erft auf zwei Burgereleute ein Landbewohner fam. Wer einige Anoten in bas 2) hinausjegelte, ber überfah vom Bord bas weite Salbrund bes "weltgleichen Amfterdam", gegenüber die lange Reihe der Runftmühlen bes gewerbfleißigen Zaandam, und nahe im Weften flieg bie große Rirche von Baarlem über bem Baffer empor. Bier ichallt ber Bogenichlag ber See fast in jedes Sans hinein. Das Wappen von Zeeland zeigt einen Löwen, der aus den Fluthen auffteigend ausruft: luctor et emergo; bei Alkmaar ift "Alles Meer"; bei Bot aan Bee ift Holland op gon smalft, nur ein mächtiger Dunenwall trennt da die Wogen der Süderjee und der Nordjee. Bilber vom Seeleben, derber Matrojenwit flingen uns entgegen aus jedem Alltagssprichwort. Wenn bem Umfterdamer Rheder eine zweifelhafte Firma, ein verbächtiger Matler in den Burf fommt, dann fragt be ronde Sollander onbewimpeld: mat voert by in gyn vlag? - und von einem überreifen Madchen fagt Munheer lachend: 3p is de Linie vorby. Auf Diesem Ruftenstriche lagen fast alle die Rrafte versammelt, welche dem werdenden nordniederlanbijden Boltsthum feinen Charafter aufprägten: bie großen Erinnerungen des Befreiungsfrieges, die See und der Bandel, die claffische Gelehrsamteit der Lendener Hochichule und der strenge Calvinismus, jener Dialeft, der zur herrichenden Sprache ward, endlich und vor Allem die bürgerliche Aristofratie. Mit Recht iprach ber Polfsmund bald von ber hollandischen Ration.

Bon der Mitterschaft Hollands hatten während der Ariegsjahre Biele zu Spanien gehalten, Andere ihren Besitz verkauft, zuletzt blieben nur sieben stimmberechtigte Edle übrig, die zusammen eine Stimme führten. Das flache Land war politisch rechtlos; Drosten, von der Provinz oder auch von einzelnen Städten ernannt, führten die Verswaltung in den Landämtern. Die eine Stimme der Ritterschaft bedentete nichts neben den 18 Stimmen des Collegiums der Städte. Unversmeidlich mußten in der am reichsten entwickelten Provinz auch die stärfsten örtlichen und socialen Gegensätze hervortreten. Das eigentsliche Holland haderte beständig mit der Halbinsel Westfriesland, die wiederholt versuchte eine eigene Provinz zu bilden. Der rührige Demos in dem westfriesischen Hasen Poorn war nicht gänzlich vom Stadtregis

ment auszuschließen, während sast überall sonst, am allerhärtesten in dem alten Dordrecht, die Broedschappen der Patricier die Bürgerschaft beherrschten. Jede Stadt sah scheel zu der Handelsblüthe der Nachbarin; die Broedschap von Lenden ließ ihre neuen Mitglieder schwören, daß sie die Anstrocknung des Haarlemer Meeres niemals dulden würden. Unerbittlich schlossen die stimmberechtigten Städte sich ab, als die Herren der Provinz; die kleinen Orte, welche der Oranier in die Staatenversammlung eingeführt, wurden bald nach Wilhelm's Tode größtentheils wieder hinausgeworsen. Der Haag blieb "das schönste Dorf Europa's", nachdem er längst eine blühende Residenz geworden, und erlangte Stadtrecht erst durch König Ludwig Napoleon.

Aber war nicht auch bas gleiche Stimmrecht ber 18 Städte bei fo ungleicher Macht ein Widerfinn, ein Unrecht? Sollte Umfterbam von bem fleinen Rafemartte Burmerent fich überftimmen laffen - Die berrijche Stadt, die, wie Neunorf heutzutage, weder Bundesiit noch Brovingialhauptstadt und bennoch die Metropole der Union mar? Gine Raiferfrone prangte über ihrem Wappen; fie allein gablte für bie oftindische Compagnie, die Beberricherin der reichften gander der Belt, die volle Balfte des Unlagecapitals; ihr Burgermeifter hutete die Schluffel gu jenen Rellern, wo die erfte Geldmacht ber Reit, die Bant von Amfterdam, ihre Schäte barg. Das für Macht und Ohnmacht gleiche Stimmrecht zwang bie großen Städte zum Particularismus; fie festen burch, daß das liberum veto in ben Staaten von Holland noch rudfichtslofer gentt ward als in ben übrigen Provingen. Ueber alle wichtigen, "ben ftat van ben lande" betreffenden Sachen entichied nur ber einstimmige Beichluß ber Staaten; ihre Mitglieber waren gebunden an die Inftructionen, Laftbrieven, ber Auftraggeber und verpflichtet, in jedem zweifelhaften Falle die Weifung bes heimischen Stadtrathe einzuholen. - In Beeland hatten bie Sturme ber Reformation und bes Rrieges ben Pralaten von Middelburg und ben gesammten Abel ber Proving binweg gefegt. Mur der "erfte Edle" blieb übrig, der Bring von Oranien, mit einer Stimme gegen feche Stadte; boch ba drei ber berechtigten Stadte bem Ginfluß bes oranijchen Saufes unterlagen, fo stand bier die burgerliche Ariftofratie nicht gang jo machtig da wie in Dolland.

Roch in Leicester's Tagen spottete man oft über ben Sans Brouwer und Sans Kaastooper, die sich unterständen einen Staat zu leiten. Aber rasch, wie die Sandelsgröße der Städte selbst sich hob, erwuchs

aus jenen ichlichten Bürgern, die um Gottes willen in ber Roth bes Arieges die Staatsgeschäfte als munera necessaria auf fich nahmen, ein reicher übermuthiger Patricierstand. Schrantenlos in Wahrheit ward die Dacht diefer "Regentenfamilien". Gie gaben Befete burch die Staaten von Solland; fie regierten burch die aus ihren Broedichappen bervorgebenden Burgermeifter; fie richteten durch ihre Schöffen nach Strafgejegen, beren Barte zeigte, bag bas Recht bier burch und für die besigenden Rlaffen beftand; fie tonnten durch ihre Stadtratbe "aus Gründen", om redenen, einem Jeden befehlen, bag er binnen 24 Stunden die Stadt, binnen funf Tagen das Bebiet ber Union verlaffe, bei Strafe ber Bermögenseinziehung. Die Bauern maren frei, "moblgeborene Mannen" auf freier Sofftatt, ber fleine Burger burfte ungeftort, wie nirgends in ber Welt, bem Erwerbe nachgeben und feinen Feierabend in den raufchenden Feften ber Schütengesellichaften verbringen. Doch jedes politische Recht blieb bem "Jan Bagel" verfagt; unwandelbar festzuhalten an den bestehenden rechtlichen Schranfen mar die Weisheit dieser, wie fast jeder anderen Aristofratie.

Aus ben Büchern von Grotius und ben anderen Schriftstellern ber Regentenfamilien redet ein emporender Standesdunfel, minder ungebildet als der Ahnenftolz des deutschen Edelmanns und eben barum häßlicher: eine absprechende Menschenverachtung, woran Gelbstolz, Gelehrtenhochmuth und das Selbftgefühl des Eingeweihten, des Staatsmanns, etwa gleichen Antheil haben. Die Berrichaft Gines Mannes taugt für Stlavenseelen, die Berrichaft ber Bielen gerrüttet Rucht und Scham, nur bie Berrichaft ber proceres ift freier Dlänner würdig jo lautet das politische Glaubensbefenntniß der Regenten. Wer benft bei folden Worten nicht an jene naiven Tendenzbilder der drei Staatsformen, welche die gleichgefinnten Batricier von Augsburg fich für ihr Rathbaus malen liegen? Die Ariftofratie - ein würdiger Genat, ehrenfeste Rathe in ftattlicher Haltung; die Monarchie - ein finfterblidender Despot auf dem Throne, vor ihm fich tief verneigend ein reichgeschmudtes Befolge, nicht ohne Anftand und feierliche Bracht; Die Demofratie endlich - ein trunfener Aleon, ber von einem Faffe berab wilde Reden ichreit, umringt von benlenden, tobenden Bobelhaufen. Die Regenten von Solland, wie unsere beutschen Batricier, priesen ihre republikanische Freiheit mit einer Buverficht, als ob ein Bweifel gar nicht möglich fei, fie fertigten jeden Gegner furzweg als einen Tyrannenfnecht ab und ftanden tropbem dem Absolutismus weit naber als ben Ideen der Demofratie.

Doch fie waren in Wahrheit eine regierende Rlaffe, burch und burch politiich gebildet. Sorgfältig erzogen, burch bie Familientrabition, oft auch durch einige Lehrjahre in den Contoren vertraut mit den großen Intereffen des Sandelsstaates, trat ber Batricier fruh in die Memter feiner Baterftadt; bedeutende Talente, ein van Aerffen, ein Johann de Wit, wurden durch den Ginfluß der Regentenfamilien ichon in ingendlichem Alter in die Staaten von Solland und von da gu ben bochiten Burden der Republit emporgehoben. Aljo vom Bejonderen jum Allgemeinen auffteigend, gewürfelt und erprobt in dem unabläffigen Rampfe eigenfinniger örtlicher Intereffen, bilbeten fich barte Staatsmanner, jachfundig, bedachtjam, geubt ben Stuber ju fparen um ben Gulden zu gewinnen; bereit Ehren zu fordern und Ehren zu erweisen - ernsthafte Menschen, die felten ein Wort der Gnade über die Lippen brachten, bas Glüd ihres Lebens in der Macht, bem Pflichtgefühl und dem befriedigten Parteihaß fanden - falte Realiften, die fich unbefangen zu dem Sprichwort bekannten: es ift beffer beneidet als betlagt.

Auf die Rörperschaft ber Herren Staaten fiel jedes Lob und jeder Tabel; bie Gitelfeit bes Ginzelnen verschwand in dem Ruhme bes Bangen, felten erfuhr die Welt, welchem Manne ein wichtiger Beichluß der Staaten gu danken fei. Gin farger Belohner ber Lebenden ehrte die Republik verschwenderisch das Andenken ihrer großen Todten. Blangend wie die Dogengraber in San Giovanni e Baolo, wie die Meiterstandbilder, die Benedig feinen Condottieren errichtete, prangen die Grabmaler ber Seehelben von Solland in Delft und Amfterdam; fie ergablen in elegantem Latein: bier rubt Ruyter, ber Schreden bes Oceans, hier Biet Bein, der neue Argonante, der aus der neuen Roldis der neuen Welt das golbene Blieg des Königs von Spanien — die Silberflotte - herüberholte. Der hansliche Branch ber Regenten blieb lange ichlicht burgerlich; noch tief im fiebzehnten Jahrhundert fab man bie edelmogenden Berren ju Guß über Land nach dem Daag in Die Staatensitung wandern und auf ber Raft in's Gras gelagert ibr Brot mit Raje effen. Dit bem machsenben Reichthum begann auch aristofratischer Brunt nach und nach in die Banfer ber Regenten eingugichen; es geschab häufig, daß ein Kaufherrengeschlecht eine altadliche Berrichaft laufte und fich banach nannte. Die boben Ehrenamter ber Republit warfen feinen oder geringen Gold ab; dafür murde der weitverzweigte sociale Ginfluß, der jeder regierenden Rlaffe gutommt, bier mit ber plumpen Dreiftigfeit bes Laufmanns ausgebeutet und ein

Nepotismus gepflegt, der freilich damals überall in Europa blühte, unter den Herren Ständen Deutschlands so gut wie in der täuflichen Magistratur der Franzosen und bei dem parlamentarischen Abel von England. So bestand in den beiden Hauptprovinzen der Union eine geschlossene bürgerliche Aristotratie: die Familien der Pauw, Hooss, Fagel, die durch viele Geschlechter obenauf blieben unter den Regenten, die Rhedersirma der Lampsins, auf deren Schissen Runter seine große Laufbahn begann, das Heldengeschlecht der Evertsen, das einen Bater, zwei Söhne und einen Enkel für den Ruhm der dreisarbigen Flagge fallen sah — und hundert andere große Häuser, allesammt sest verwachsen mit ihrem Staate.

Alle Städte der protestantischen Belt ichauten bewundernd auf dies Land ber Bürgerherrlichfeit. Wie die Bauern Oberdeutschlands in der Eidgenoffenschaft ber Schweizer den Mufterstaat faben und ihren Berren brohten, fie wollten Schweizer werden, jo tauchte in den Communen der Sugenotten mehrmals ber Gedante auf, einen Städtebund nach dem Borbitde der Niederlander, verbrüdert mit ihnen, zu grunden. La Rochelle, die weiße Stadt am Ocean, das lette Bollwerf ber Broteftanten Frankreichs, nannte fich gern bas fleine Amfterbam zwijchen ben beiden Gevre-Fluffen. Much die Banfa verhandelte oft über den Plan, ihre alternde Gemeinschaft burch einen Bund mit den Niederländern, durch die Schirmherrichaft des Hauses Dranien zu verjüngen. Solchem Weltruhm entsprach, wie billig, bas Gelbftgefühl ber Gemeinwesen bes Nieberrheins. Mit ichier abgöttischer Berehrung hegte jede Broving, jede Stadt ihr Wappenichild. Noch heute find einige Wirthshäufer "zum Wappen von Solland, von Friestand" in jeder hollanbijden Stadt ebenjo unvermeiblich, wie die alten Schutenhofe, die Doelen. Ein ftolges senatus populusque fteht auf ungähligen Stadtbaufern und Dentmalern geschrieben. Das Wappen ber Stadt, ber Landichaft prangt über jeber geringfügigen Berordnung - heute, wie einst, da die Tuchmacherzunft und die Spinnhausvorsteher von Amfterbam burd ben Pinfel Rembrandt's und du Jardin's verherrlicht wurden. Die Burger vom Saag füttern auf ihrem Fijchmarft ehrfurchtevoll ihr Bappenthier, ben Stord. Rur ber Dilbe driftlicher Gitte, ber Bebachtsamteit bes Boltscharaftere ift es zu banten, bag in biejer Welt von kleinen Welten ber Nachbarhaß nicht fo grimmig ausbrach wie in Bellas und Italien. Rehmen wir zu bem Gewirr von tropigen Communen noch bingu eine Fulle von örtlichen Berbanden, welche, wie bie

Deichgrasen und Hochgeheimerathschaften von Rheinland, Delfland, Schieland, das Deichwesen, den hochwichtigen Waterstat der Landsschaften verwalteten, desgleichen die Handelsgesellschaften und Erwerbszenossenischen jeder Art, die in dem Mittelpunkt des Welthandels gediehen — so leuchtet ein: nur eine nationale Monarchie vermochte dies Durcheinander centrisugaler Gewalten in stätiger Ordnung zusammenzuhalten. Nur im Einheitsstaate konnte jede Provinz den gesetzlichen Einstuß erlangen, der ihr nach dem Maße ihrer Krast gebührte. Doch da eine über den socialen und örtlichen Gegensätzen stehende legitime Gewalt sehlte, so mußte die Union ein Spielball dieser streitenden Kräste und ihre mächtigste Provinz die Heimath des Particularismus werden.

Holland ftand zu der Union wie Amfterdam zu Holland: viel gu machtig, um fich auf eine Linie zu ftellen mit den armen Moorlanden ber Broving jenseits ber Mifel, und boch nicht ftart genug, um die Begemonie des Bundes an fich zu reißen. Daher ichob der Ginfluß Sollands junachft die einzige Unionsbehörde gur Seite, welche befähigt war eine jelbständige Bundesgewalt zu bilden — jenen Staatsrath, ber, einft gur Berathung Leicester's errichtet, noch immer fortbauerte. Dies Collegium, bestehend aus zwölf Bertretern der Provingen, wovon Solland brei ernannte, follte urfprünglich die laufenden auswärtigen Beichafte besorgen, über bas Rriegs- und Finanzwesen ber Union enticheiden. Da jedoch feine Mitglieder allein der Union beeidigt maren und Mehrheitsbeschlüffe nach ber Ropfzahl faßten, jo ftanden ibm alle Intereffen des Particularismus feindlich gegenüber, und es gelang, die Dacht ber Beborde bergeftalt zu beichränfen, bag in auswärtigen Ungelegenheiten nur noch gelegentlich ihr unmaßgebliches Gutachten eingeholt warb. Im Rriegswesen blieb ihr nicht viel mehr als die Befug nig, die Stabsoffiziere ber Union zu ernennen. Der Staaterath entwarf alljährlich ben Boranichlag für bas Unionsbudget, die generaale Betitie, welche fodann durch die Generalftaaten an die Provingen geichidt wurde; boch felbft dies wichtigfte Recht des Staatsrathe blieb zweifelhaft, ba die Frage, ob die Beneralftaaten etwas an der Betitie andern durften, oft aufgeworfen und nie entschieden murbe.

Die gesammte Geschäftsleitung der Union ging auf den permanenten Bundestag, auf die hochmögenden Herren Generalstaaten über — doch leineswegs die Souveränität, die hochste Bundesgewalt. Denn die Regel der Einstimmigkeit, das liberum veto, ward in den General-

ftaaten wie in ben Provinzialftaaten hartnädig feftgehalten, weiter und weiter ausgebildet. Der Widerspruch einer einzigen hollandischen Stadt fonnte jeden Beichluß der Union verhindern; im 18. Jahrhunbert ward einmal ein Bertrag ber Union mit Defterreich jo lange vereitelt, bis endlich die hochmögenden Herren einen aus der guten Stadt Briel gebürtigen Major zum Oberftleutnant ernannten und also den fleinen zeelandischen Dafenplay beschwichtigten. Die Souveranität ftand weder den Generalftaaten noch den Provingen gu, jondern den 56 Städten sowie den Corporationen des Landadels und ber friefischen Bauern, welche den Willen der Provinzen bestimmten; eine Oligarchie von 2000 fleinen Souveranen beherrichte thatsachlich bie Union jo unumidrantt, wie die Taufende bes polnischen Abels in ihrer Republik ichalteten. Ich jage thatfächlich - benn über die Rechtsfrage find nur Bermuthungen möglich, da ber particulariftische Trop eine neue Bundesverfaffung nicht zu Stande tommen ließ, die Utrechter Union für ein friedliches Staatsleben in feiner Beije ausreichte und auch aus bem Staatsrechte bes alten burgundischen Gesammtstaates unzweifelhafte Rechtsregeln für die neue Republit nicht abgeleitet werden fonnten. Solche Unficherheit des Rechts fam den Bunichen Bollands entgegen, da fie dem Mächtigen jede willfürliche Interpretation gestattete.

Unleugbar fprach die rechtliche Bermuthung, hier wie späterhin im Deutschen Bunde, ju Gunften der politischen Unvernunft, bes reinen Particularismus. Daß die Souveranität ftillschweigend auf die Generalftaaten übergegangen fei, mar mit nichten erweisbar; benn als bie Utrechter Union geschloffen ward, bestand noch die Landesherrlichfeit des Ronigs. Dit ungleich befferen Grunden bewies Grotius feinen Sat: summum imperium penes cuiusque nationis primores; ein vollfommener Einheitsstaat hat hier zu Lande nie bestanden, daber ift nach ber Abichwörung von Spanien die Souveranitat an bas Bergogthum Gelbern, die Graficaft Bolland gurudgefallen. Die Brovingen, die fieben Nationen ber Unie, behalten jedes Dobeitsrecht, worauf fie nicht ausdrudlich verzichtet haben. Der Gejandtencongreg ber Generalftaaten, fagt Wicquefort, ift jo wenig jouveran wie die Gefandten bes Ronigs von England, von Frantreich. Die Berren Staaten ber Brovingen bagegen burfen mit befferem Rechte als irgend ein Furft fich fouveran nennen; denn jelbst ber allerdriftlichfte König wird auf bie Grundgesetze ber Krone Franfreich vereibigt, mahrend bie Staaten feine Regel bindet, benn allein ihr eigener Bille. Ans folder Gefinnung

der Herren Staaten ergab sich nothwendig die Antwort, welche auf jede Gelbsorderung der Union erklang: Niemand hinket von eines andern Mannes Schaden. Alopt den Friesen op de Tasch! erwiderte Holsand, als Morig von Oranien die Mittel verlangte für den Befreiungstrieg, den er in Friesland führte. Die Mitglieder der Generalstaaten pflegten, wie schon Wilhelm von Oranien klagte, "mehr als Advocaten ihre Provinz zu entschuldigen denn das allgemeine Bohl zu sördern." Der Union sehlte, was sür jeden kräftigen Staatenbund der Schlußsstein ist — ein oberstes Bundesgericht. Jede Provinz errichtete sür sich, oder auch im Berein mit der Nachbarlandschaft einen Gerichtshof, der in letzter Instanz über dem Gewirr der Patrimonials und Stadtgerichte stand. Doch ein höchstes Unionstribunal, das an die Stelle des hohen Hoses von Mecheln getreten wäre, kam nicht zu Stande; die Keime der Staatseinheit, welche die Monarchie gepslanzt, gingen auch aus diesem Gebiete verloren. Man versuchte sich zu behelsen, indem man Streitigkeiten, verschil, zwischen den Provinzen zuweilen dem Staatsrathe vorlegte; indeß die Competenz dieser Behörde blieb bestritten.

Auch das Völkerrecht gestand den sieben Provinzen die Souveränität zu, nachdem der katholische König im Frieden von Münster die Herren Generalstaaten et les provinces d'iceux respectivement als freie und souveräne Staaten anerkannt, und gleichzeitig das heilige Reich auf seine Hoheitsrechte verzichtet hatte. Da die Utrechter Union blos das einseitige Abschließen von Bündnissen mit dem Ausland untersagte, so behaupteten die Brovinzen und die Städte, Amsterdam vorzehmlich, das Recht selbständiger diplomatischer Bertretung, wenn sie auch als sparsame Niederländer nur ausnahmsweise von dieser immerdar zweiselhasten Besugniß Gebrauch machten. Das Ausland natürslich ließ sich den Bortheil unmittelbaren Bersehres mit den einzelnen Provinzen nicht entgehen; der große Kursürst pflegte seine Wünsche bei der Union stets durch die besveundete Provinz Gelderland vorzubringen, auch der Bürgermeister von Amsterdam ward viel unworden von den fremden Gesandten. Die Centralgewalt stand in Wahrbeit unter den souveränen Provinzen. Um seden selbständigen Willen in den Generalstaaten zu erstiden, bestimmte Holland (1643), daß seine Vertreter unter den Hochmögenden sich genan an die Instructionen der Provinz binden und in sedem wichtigen Falle eine besondere Last einbolen sollten. Selbst der bescheidene Wunsch, es möchten alse Provinzen

ihren Vertretern für die laufenden Geschäfte eine gleichlautende Last ertheilen, fand teine Gnade vor dem Eigensinn der Herren Staaten. Also ward hier der Gedanke der ständischen Delegation, der Vertretung selbstherrlicher juristischer Personen durch abhängige Beaustragte, bis zu den äußersten, staatsseindlichen Folgerungen durchgeführt — ein unreises staatsrechtliches System, das freilich in jenen Tagen noch die weite Welt beherrschte und allein in England schon durch die moderne Idee der Repräsentation verdrängt war.

Aus biefem mufterhaft ichwerfälligen Unionstörper einen einträchtigen Entschluß hervorzuloden war nur auf Umwegen möglich, burch wunderliche, ja spaghafte Mittel. Wie oft find bie Statthalter und die einflugreichen Mitglieder ber Generalftaaten über Land gezogen um bie widerftrebenden Stadtrathe zu überreden; nicht felten ichloffen fich auch fremde Gejandte, ein d'Eftrades ober Jeannin, folder "notablen Bezending" an, mit wohlgefüllter Borfe die Mahner unterftugend. ichwierigen Fällen trat man turzweg bas unausführbare Bundesrecht mit Fugen. Go ward ber Friede von Munfter abgeschloffen gegen ben Widerspruch von Utrecht und Zeeland. So ward im Jahre 1657 ber Krieg an Bortugal erflärt, obgleich Friesland Rein fagte; nach bem Beginn ber Feindseligfeiten berief fich sodann bie Mehrheit icheinheilig auf bie Utrechter Union, welche den Bundesgenoffen auferlegte einander zu helfen gegen auswärtige Feinde, und nach vier Jahren ichloß man Frieden gegen den Willen von Zeeland und Gelbern. Ja, wenn unternehmende Manner in ber Generalität fagen, bann ward zuweilen eine entscheidende That der auswärtigen Politik gewagt, ohne die Provinzen zu fragen. Ganz auf eigene Fauft schloß Johann de Wit im Namen der Union die Tripelallianz von 1668, und die Flotte, welche Wilhelm ben Dritten nach England führte, ward von ben Generalftaaten ausgerüftet, ohne daß die edelmogenden Berren der Provinzen eine Nachricht empfingen. Gigenmächtige Schritte, Die ber Erfolg rechtfertigte, mahrend ein Difflingen die fühnen Thater vermuthlich auf bas Schaffot geführt bätte.

So verzweiselte Mittel konnten nur in außerordentlichen Fällen wirfen. Auf die Dauer wäre die Union eine willenlose Masse geblieben, wenn nicht das mächtige Holland im ruhigen Laufe der Dinge ihr seinen eignen Willen auserlegt hätte. Viermal im Jahre versammelten sich die Staaten von Holland im Haag und beriethen sorgfältig über ihre eigenen wie über alle Unionsangelegenheiten. Traten dann die Generals

staaten nebenan im Binnenhose zu einem Beschlusse zusammen, so sanden sie bereits die Meinung Hollands sertig, wohl durchgearbeitet vor; auch pflegten die permanenten Ausschüsse, die gecommitteerden Raden, von Holland und Zeeland den Sitzungen der Generalstaaten beizuwohnen, auf daß nichts zum Nachtheil ihrer Provinzen beschlossen werde. Daher entstand unter den kleinen Provinzen sehr bald der Brauch, zunächst die Meinungsäußerung der Holländer abzuwarten, und in unbedenklichen Fällen wurden die Beschlüsse der Staaten von Holland meist wörtlich in das Prototoll der Generalstaaten ausgenommen, overgenomen, obgleich man in den Formen die Gleichheit der Provinzen ängstlich wahrte und allwöchentlich reiheum eine andere Provinz den Vorssitz sich führte. So wußten die holländischen Patricier den Vortheil, daß ihre Staaten mit den Generalstaaten an Einem Orte tagten, gewandt zu benutzen, und noch nüglicher ward ihnen der Einfluß des mächtigsten Würdenträgers der Union, der zugleich Hollands eigener Beamter war.

Wie unsere Reichsftabte fich einen Syndicus, die hollandischen Communen einen Rathspenfionar hielten, fo ernannte auch die Proving Solland alle fünf Jahre einen Rechtsgelehrten - Landesadvocat, ipater Rathspensionar von Holland genannt - ber bas Recht ber Broving vertreten, in ihrem Namen das Wort führen follte. Beicheiden, unbededten Sauptes jag er unten am Tifche ber Ebelmogenden wie ber Sochmögenden Berren, ohne Stimmrecht, und ichrieb die Berhandlungen nieder. Doch er war ftandiges Mitglied aller Ausschuffe ber Staaten von Solland und der Generalftaaten, baber ber fundigfte Geschäftsmann, ber natürliche Bermittler zwischen ber Union und ber mächtigsten Proving. Er führte ben diplomatischen Briefmechfel ber Union und galt barum den Dachten als der Minifter des Auswärtigen ber Generalität. Er entwarf die Beichluffe ber Ebelmogenden wie ber Dochmögenden und war der lleberlegenheit ficher, welche der politischen Sachfenutniß immerbar zufommt. Der Ginfluß feiner Proving bob bie Burde feines Amtes, wie wiederum fein Anfeben die Dacht Dollands forberte; beshalb haben die Patricier von Solland zweihundert Babre bindurch, von Olbenbarnevelbt bis auf van de Spiegel, faft durchweg bedeutende Talente zu Rathspensionären ernannt. Also bestand unter den wunderlichsten Formen eine Bundeskanzlerwürde — denn bier allerdings läßt sich die Bergleichung mit dem Norddeutschen Bunde und dem Deutschen Reiche nicht abweisen — ein Amt, das in fratugen Pänden einer Dictatur nahe kam und gemeinhin ausreichte ber fubrenden Broving bas Uebergewicht zu fichern.

Ein großer Mann war es, ber burch bie Macht feines Talents biefem Umte und damit dem hollandifchen Batriciate eine fo überragende Bedeutung ichuf: Johann van Oldenbarneveldt, in Wahrheit ber Stifter ber Republif ber Dieberlande, wie Wilhelm ber Schweigjame ber Grunder ihrer Freiheit ift. Aus vornehmem Beichlechte, Ariftofrat von Saus aus, hatte er in Lenden, Bourges, Beidelberg alle Richtungen ber calvinischen Theologie fennen gelernt und überschaute fie mit ftaatsmännischer Ralte. Er hatte an ber Seite bes großen Schweigere bei bem Entfat von Lenden gefämpft und, faum zweiunddreißigjährig, icon bei jenen Berhandlungen, die gur Utrechter Union führten, entscheidend mit eingegriffen. Bab und fest, flar und ficher, von unfträflicher Redlichfeit, ftieg er bann raich ju ben bochften Burben ber Proving Holland empor, nahm bie gesammte Leitung ber auswärtigen Politif auf feine Schultern, ward ber lebendige Mittelpunkt bes Friedensftaates ber Union, reifte unermüdlich fechsunddreißigmal binüber in bas Feldlager ber Oranier, um ben Gang bes Rrieges zu beftimmen. Redermann fannte die hobe ftattliche Geftalt mit dem gefürchteten Stodden in ber Sand, die ftarfen von dichtem Baar umichatteten Buge, bas ftrenge ftrafende Auge bes ftolgen Republifaners, bas mit jedem Blide fagte: "liever verheert dan verfnecht, denn die Berren zeigen immer einige Schonung, die Rnechte feine." Er hoffte auf die Bereinigung aller Protestanten in einer reformirten Rirche, bie von ber Staatsgewalt ihre Regel empfangen follte. Er wollte der ftreitbaren Republit ber Protestanten ein weites Seereich grunden, das mit feinen Caftellen und Contoren alle gefegneten Ruften ber Erbe beberrichen follte. Un ben politischen, ben religiojen, ben wirthichaftlichen Bebanten und mehr noch an dem ehrenseften Charafter biejes erften und größten ber Rathspenfionare haben zwei Generationen ber hollanbifchen Regenten fich erbaut und gebildet.

Trot dieses mächtigen Amtes blieb die Generalität ein gebrechliches Wesen, selbst mit ihrer täglichen Nothdurft auf den guten Willen
der Provinzen angewiesen. Die Union besaß nur zwei selbständige Einnahmequellen: die Steuern der Generalitätslande und die Schiffsgelder. Den eroberten Provinzen jenseits der Maas wurde, obgleich
die holländische Freiheitsheuchelei nur von den geassocieerden Landen
sprach, die Steuerlast ganz nach Willfür der Hochmögenden auferlegt;
und Holland bestand darauf, daß sie ebenso hoch — also in Wahrheit
höher — sein müsse als in dem reichen Holland, damit nicht die Unter-

thanen der Magiftrate von Umfterbam und Saarlem nach bem Guben auswanderten. — Babrend des fpanischen Krieges gablte jeder Rauffabrer, ber fich auf hoher See burch Orlogsichiffe begleiten ließ, eine Convoigebühr, jedes Schiff, bas mit dem Feinde Sandel treiben wollte, ein Licentgeld. Die Convoi- und Licentgelber bestanden fort, auch nachbem ihr urfprünglicher Grund verschwunden war, als ein mäßiger Finangoll für alle feewarts aus- und eingeführten Baaren - erhoben im Ramen ber Generalität und verwendet zum Unterhalt der Bundesmarine; baber begunftigten die Stadtrathe ber Bafenplate wetteifernd ben Schnuggel, um den Handel nach ihrer Stadt zu loden. - 3m llebrigen blieb die Union angewiesen auf Matricularbeitrage, wovon Holland gemeinhin 57,1, Overpffel 3,7% gablte. Die Landprovingen murrten, nicht ohne Grund, das reiche Holland fei gu leicht belaftet; gablten fie nicht, jo trug die Union ben Schaden. Solche Anarchie marb nur badurch erträglich, daß man ziemlich ftreng fefthielt an der Regel: eine einmal für einen bestimmten Zwed bewilligte Leiftung barf nicht einseitig gurudgenommen werben. - Auch in anderen Lebensfragen der Staatswirthichaft behielt der Barticularismus das lette Bort. Die Provinzen verboten fich gegenseitig ihre Müngen, obgleich eine Müngfammer ber Generalität die Oberaufficht führte und die Dlungeinheit, unentbehrlich für den Sandelsstaat, durch die Utrechter Union vorgeichrieben war; und die gelehrten Sollander führten doch jo gern bas Beispiel der hellenischen Staatenbunde im Munde, fie wußten febr mobl, daß icon bei ben Achaern der Zeus homarios, der Gott des gleichen Geldes, gewaltet hatte.

Feierlich, wie einer Ariftofratie in dem formenseligen siedzehnten Jahrhundert geziemte, spielten die Verhandlungen der Generalstaaten sich ab; in der Regel erschienen vierzig dis fünfzig Hochmögende, da jeder Provinz nur eine Stimme zufam, mithin die Zahl der Gesandten freigestellt blieb. Andächtiglich erzählen uns die Protofolle, wie einmal der Brinz von Wales dei den Generalstaaten eintrat, um zu flagen über das meisterlose Parlament, das seinen Bater Karl I. misbandle; daneben stand undedeckt Mr. Boswell, zur linken Hand des Prinzen, doch een wevnigd achterwarts gereculeert. Kam ein fremder Gesandter, so ward er in Rotterdam von einem maître d'hôtel der Generalstaaten aufgenommen und abgespeist; andern Tags empfingen ibn an der Brücke vor dem Stadtthore vom Haag zwei Mitglieder der Hochmögenden mit dreißig Staatswagen, dann bielt er seinen Einzug in der zweiten Autsche.

In der ersten natürlich saßen die beiden Hochmögenden; trug boch der niederländische köwe seit dem Frieden von Münster eine Königstrone, bicht hinter den Königreichen und der Republit Benedig — der Königin von Eppern — war sein Blat in der Staatengesellschaft.

Bon folden anspruchsvollen Formen ftach ber durftige Inhalt ber Generalstaaten-Berhandlungen feltjam ab; benn ba es in ber Sand ber Brovingen lag, jedes Beichaft hinauszuschieben - vornehmlich durch die beliebte Erflärung: wir ftimmen nicht, bevor Solland, Friesland, Overpffel fich geaußert haben — so begann die Berathung der Hochmögenden gemeinhin erft, wenn die wirkliche Berhandlung ichon beendet mar. Nun gar zu wachsen, sich weiter zu entwickeln fiel biefem Rorper ebenso ichwer, wie späterhin bem deutschen Bundestage. Bar boch jede Broving befugt, jogar die Besprechung eines nicht in der Utrechter Union begründeten Borichlags von ber Band zu weisen; blieb boch felbft das natürlichfte Recht ber Generalität, das Recht über die Berbrechen ihrer eigenen Beamten zu urtheilen, nicht unbeftritten. Benn bennoch die Macht der Geschichte dem Bunde eine neue Aufgabe ftellte, bann feste die Union einen provisorischen Ausschuß der Generalstaaten ein, der provisorisch bis an das Ende aller Dinge fortlebte. Den Ausichuffen der Generalstaaten fiel unausbleiblich die wirkliche Arbeitslaft ber Union gu, ba bie Gesammtheit ber Sochmögenden gu schwerfällig war, auch bas Amtsgeheimniß nicht bewahren fonnte. Bier wurden die Finangfragen, die Marinefachen und vornehmlich (in dem Ausschuß der secretes besoignes) die auswärtigen Angelegenheiten beichlugreif. Sier zeigte ber Rathspenfionar feine Sachtunde, besgleichen die beiden anderen Großbeamten der Union: ber Thejaurier und der Briffier - ber vielerfahrene, auf Lebenszeit angestellte Archivar, bas wandelnde Geschichtscompendium der Hochmögenden.

Wer durfte Angesichts dieser chaotischen Zustände sich beruhigen bei dem Trostspruche der Regenten von Holland: ein reicher Haushalt kann Unordnungen ertragen, die einen armen zu Grunde richten? Jede Bundesversassung trägt einen desensiven Charakter; hier aber bestand eine Union, die, durch unerhörte Triumphe in den Mittelpunkt der europäischen Händel hineingeschoben, einer rasch zugreisenden auswärtigen Bolitik bedurste. Die tumultuarische Berwaltung durch Aussichüssen Bolitik bedurste. Die tumultuarische Berwaltung durch Aussichüssen Staaten jener Epoche, reichte nimmermehr aus für dies hochzgesittete Gemeinwesen, wo eine zahlreiche Beamtenschaar das verwickelte

fociale leben großer Welthandelspläge beauffichtigen, die hochften Steuerlaften Europas verwenden mußte. Darum murbe bie Union "der vernneinigten Provinzen" — wie Temple fie fpottend nannte von der Wiege bis zum Grabe von den Unheilsweiffagungen der fremden Staatsmanner begleitet: auch ihr eigener Staatsrath flagte, es icheine ein Bunderwerf ber gottlichen Borjehung, daß diefer Staat ohne Fundamente nicht längst geborften fei. Elisabeth und Beinrich IV., alle befreundeten Sofe befturmten die Republit mit Ermahnungen, daß fie einen Reubau mage; Jeannin, ber Gefandte bes Bearners, entwarf ben Blan, ben Staaterath gur leitenden Behörbe, gum unabhangigen Träger ber executiven Gewalt zu erheben. Lebhaft regten fich die Reformgedanten, als ber zwölfjährige Baffenftillftand den fpanischen Rrieg unterbrach, noch lauter, als ber Friede von Munfter ben achtzigjährigen Rampf abichloß und also in Wahrheit das Utrechter Rriegsbundniß zu Ende ging. Aber jeder Befferungsversuch icheiterte, und die Union blieb nur barum aufrecht, weil eine unfertige monarchische Gewalt einigend und schützend in ben endlosen Interessenkampf ber Republit eingriff - die oranische Tyrannis.

Das llebergewicht Hollands konnte nicht zur vollständigen Hegemonie werden, denn die überragende Provinz gebot nicht über die Wehrstraft der Union — ein unerhörter Fall in der Geschichte der Staatenbünde. Wie ein geschlossener Ariegsstaat stand das Heerwesen, von den Oraniern geleitet, neben dem Friedensstaate der Edelmögenden und Hochmögenden Herren. Und seltsam, die beiden seindlichen Mächte — die Oranier und die Regenten von Holland — wirsten wetteisernd zusammen, die Union dem Einheitsstaate entgegen zu treiben: die Holländer, indem sie die Gleichheit der Bundesgenossen, die Grundlage alles bündischen Lebens, untergruben und durch die Ueberlegenheit ihrer Vildung, ihrer Wirthschaft ein einiges Bolssthum erzogen — die Oranier, indem sie die Souveränität der Provinzen zu zerstören trachteten.

Morit von Oranien bewahrte noch die fast vollständig vollzogenen Urkunden, welche seinem Bater die erbliche Grafenwürde von Holland und Zeeland übertrugen. Doch nach Wilhelm's Ermordung hatten die beiden Provinzen, wie gesagt, die Souveränität wieder an sich genommen und dem jungen Prinzen nur die Statthalterschaft übertragen — unter dem Oberbesehl des Landvogts Leicester. Anch als Leicester von dannen zog, erlangte der Statthalter die Gewalt nicht wieder, die ihm

in der königlichen Zeit zugestanden: er war nicht mehr Vertreter des Landesherrn, sondern Beamter seiner Provinz, vereidigt den Provinzialsstaaten, die jeut selber die Landeshoheit in Handen hielten — darum auch nicht im Stande das Schiedsrichteramt zwischen den Provinzen auszuüben, das die Utrechter Union den Statthaltern als den Stellvertretern des Königs übertragen hatte. Ueberdies wählte sich Friesland, und zumeist auch Groningen, seinen Statthalter regelmäßig aus den Nachkommen Johann's von Nassau; die Hauptlinie der Oranier konnte nur in süns oder sechs Provinzen, doch niemals während des siebzehnten Jahrhunderts in der gesammten Union das Statthalteramt erlangen. Trozdem blied das verstümmelte Amt eine unentbehrliche Klammer des Gemeinwesens, zugleich ein Ueberrest der alten und der Keim einer neuen Monarchie. Die sieben Pseile, die der Löwe der Union in seiner Pranke schwang, gehörten nicht nothwendiger zu ihm als das Orangeband, das die Pseile zum Bündel vereinigte.

Der Statthalter mar Generalcapitan feiner Proving, er übte die Dberaufficht über den gejammten Bang des Staatslebens, vornehmlich ber Rechtspflege. Er ernannte in vielen Städten, wo nicht die Regenten dies alte Grafenrecht ujurpirt hatten, die ftadtischen Beborden, entweder furzweg aus der Gesammtheit der Broedschappen oder aus Canbidatenliften, bie ibm die Stadt vorlegte; ba und bort ichlug er auch felber bem Stadtrath einige Namen vor. Ber irgend zu leiden hatte unter dem herrischen Rrämerstolze der Regenten, fand bei den Oraniern Sous und Schirm: ber friegerifche Landadel und bas Beer, die Bauern und die fleinen Sandwerfer - ber gejammte Demos ber Union. Jedes Rind im Lande mußte von den jungen Belben, die bei Moof und Beiligerlee gefallen, jeder Sandwertsburich beschaute im Pringenhofe gu Delft bas loch in der Mauer, wo die Augel einichlug, die Wilhelm den Alten erlegte; und jest tam Jahr fur Jahr bie Runde, daß aber- und abermals ein Bring mit webendem Drangehelmbuich als Sieger, in zegepraal, in eine Fefte ber Spanier eingezogen fei. Dann flaggten bie Orangebanner, die Schützengilden hielten ihren Rundmarich, auf ber Bruft ein geöffnetes Berg mit einer Orange barin; ber fleine Dann ichmudte feinen but mit ber geliebten Farbe und rief bas alte Oranie boven! In den Landprovingen, wo die demofratischen und militärischen Arafte noch etwas galten, fanben bie Oranier eine Stute ihrer Dacht und ein Gebiet fegensreichen Wirtens. Bahrend in Bolland jeder Fortidritt der Boltswirthichaft die Berrichaft der Regenten

befestigte, die altväterischen Handwertsgilden versielen, Stadt und Land dem Klasseninteresse des Großhandels und des Großgewerbes geborchten, blieb in dem schwerfälligeren Leben der Landprovinzen noch lange das Zunftwesen nach deutscher Weise aufrecht. Dorf und Stadt, Kleinbürger und Kausherr hielten hier einander noch die Wage, hier war noch Raum für die gleichaustheilende Gerechtigkeit der Wonarchie, und wirklich gelang den Statthaltern, in der Rechtspslege und Berwaltung der Landprovinzen heilsame Milderungen durchzusehen, welche der holländische Regent dem Jan Hagel kalt versagte.

So entstand ben Oraniern eine Macht, die burch neue Arbeit taglich neu erobert werden mußte. Es war ein Berhaltniß höchftperionlicher Art, zu anspruchsvoll für die Beamten einer Republit, zu unficher für ein Fürftengeschlecht - vergleichbar allein mit ber Stellung, Die einst bas Strategenhaus ber Barfiden neben dem Rathe von Karthago behauptete. Und fratig wie in dem Geschlechte der Samiltar und Sannibal vererbte fich die Berricherfraft und die Familienpolitit des oranischen Ahnherrn auf die Göhne und die Entel; fie lebten alle, wie der Wahlspruch Friedrich Heinrich's fagt, patriaeque patrique. ftaunten die Regenten von Solland, als ber migachtete fleine Bring Morit einem Spinola und ben erften Feldhauptleuten bes Jahrhunderts die Spipe bot, und nun Schlag auf Schlag die großen ftrategiichen Blane fich enthüllten, die unter feiner hoben Denterftirn langfam gereift waren! Dann wuchs Friedrich Beinrich beran, bes Schweigers jungftes Rind, ber Entel Coligny's, bem bie leichte gallische Lebensluft aus den Augen lachte, und auch er ward ein Staatsmann und ein Schlachtendenfer und faß bes Abends in feinem Belte über Cafar's Commentarien. Daneben ber Friese Wilhelm Endwig, ber gelehrte Gründer ber Hochschulen von Franefer und Groningen, ber bem jungen Dlorin bie ichwere Beisheit der Dlathematifer des Alterthums erflärte, und jener Johann Morig von Raffan, ber für bie weftindifche Compagnie bas weite Brafilien eroberte, bis die Krämer von Amfterbam entdedten, bag fein bober Behalt die Actien brude. Die Dranier gaben einer Welt, die nur Rechte ber Fürften fannte, bas glorreiche Beifpiel fürftlicher Bflichterfüllung, und gleichwie vormals Emanuel Philibert von Savoven und andere Große bes Auslands in bem Staate ber fiebzehn Brovingen die Grundfage verftändiger Birthichaftspolitif tennen gelernt hatten, fo ward jest ber oranische Dof eine Fürstenschule

für protestantische Bringen. In bem Feldlager Friedrich Beinrich's ternte unjer großer Rurfürft, mas es beiße zu regieren "für Gott und bas Bolf". Bie alle großen Feldberren jenes Jahrhunderts, benen oblag ein Soldnerheer zu organifiren, eine fostspielige verwidelte Beeresverwaltung zu leiten, jo verstanden auch die Oranier von Grund aus die Runft der Birthichaft, fie erwarben ein fonigliches Bermögen. Auf bem Friedenscongreffe von Münfter verhandelte Friedrich Beinrich für fich und fein Saus, Macht gegen Macht, mit ber Krone Spanien. Sein Sohn freite die Königstochter von England, ein fürstlicher Sofftaat pruntte um Seine Sobeit im Saag; nach feinem Tode wurden die Rriegs= thaten des Eroberers von Herzogenbusch in dem Oraniesaale des "Saufes im Buid" burch pomphafte Bandgemalde verherrlicht. Rein Bunder mahrhaftig, daß die Edelmogenden die Ropfe ichuttelten: die große Begabung der Oranier bedrohe ben Frieden der Republik. In bem Glang und Ruhm diefes Saufes, in feinen alten unvergeffenen Erbansprüchen lag eine übermächtige Bersuchung auch für den lauterften Chrqeiz.

Die Familienpolitit der Oranier ergab sich von selbst aus ihrer Feldherrnftellung. Jene wunderliche Balbheit, welche die gesammte Berfaffung der Union beherrichte, waltete auch in ihrem Beerwefen. Obwohl die Generalstaaten zuweilen ein Schweizerregiment oder eine andere fremde Soldnerschaar von Bundes wegen in Eid und Dienft nahmen, die Provingen andererseits niemals formlich verzichteten auf ihr angebliches Recht eine selbständige Truppenmacht zu halten, jo blieb doch Regel, daß bas Bundesheer zugleich ben Generalstaaten und ben einzelnen Provingen biente. Jebe Proving übernahm den Unterhalt eines bestimmten Corps, jedes Regiment leiftete einen zweifachen Fahneneid, an feine "Betaalsheeren" und an die Bochmögenben; nahm die Truppe Garnifon in einer anderen Proving, fo fchwor fie dort gum britten male ben Regenten bes Staates und ber Stadt. Gin Glud, daß wenigstens bas wichtige Recht ber Patente - bas Recht bie Garnijonen bes Beeres zu beftimmen - ber Generalität allein vorbehalten blieb. Mus allen Militärgefegen ber Union fpricht ber hoffartig-feige Dag bes Krämers gegen die armen Teufel, die nichts zu Martte bringen als ihr Bergblut. Rein Offigier burfte in ben Generalftaaten ericheinen; in den Feftungen war der Burgermeifter Gouverneur, dem militärischen Commandanten vorgesett. Bog eine neue Rriegsgefahr berauf, fo bieß es troden an der Borfe zu Umfterdam: dann faufen wir uns einige

deutsche Fürften. Jeder Statthalter führte als Generalcapitan die Truppen, die jeine Proving bezahlte; ward einmal, was felten gelang, ein Oranier jum Oberbefehlshaber bes gefammten Unionsheeres ernannt, fo blieb fein Berhältniß zu bem Generalcapitan ber Friefen und Groninger rechtlich zweifelhaft. Die Feldherren ftanden, gleich ben Condottieren ber Benetianer, unter ber unmittelbaren Aufficht bes Ranfmannsadels; Mitglieder ber Generalftaaten verweilten als Felddeputirte im Sauptquartier, berechtigt, je nach dem Wortlaut ihrer Inftructionen, ben Bang bes Feldzugs im Großen zu übermachen oder auch zu jedem einzelnen Unternehmen ihr Rein zu iprechen. Unaufborlich zogen die Ordonnangen mit Unfragen nach bem Baag, zuweilen famen auch die Generalftaaten allesammt in das Lager hinüber; De= putirte der Proving, die jum Rriegsschauplat biente, verftärften den burgerlichen Rriegerath. Gin tollfühner Gifer übertam bann und mann die militärischen Pfuscher: jener verwegene Ginfall in Flandern, ber gu dem unfruchtbaren Siege von Rieuport und ichließlich jum Rudzug führte, ward unternommen auf Befehl der Sochmögenden, gegen den Willen ber Oranier. Defter noch marfen die Ritter von der Feder bem General ihre Rrämerbebenten in den Weg.

Nur ein Heer, das sechzig Jahre lang, eine Welt für sich, im Lager stand, vermochte ohne arge Zerrüttung der Mannszucht solchen Uebermuth des Bürgerthums zu ertragen; nur diese gelassenen oranisschen Seelen, so glücklich gemischt aus rechnender Kälte und seuriger Thatkraft, sanden den Weg zum Siege durch so viel Streit und Afterweisheit hindurch. Als Friedrich Heinrich sich einmal mit einem verwegenen Plane trug, da bat er nach langem vergeblichem Gezänk besicheiden seine Felddeputirten, sie sollten noch einmal im Haag persönlich Math einholen; sobald die Hochmögenden davonfuhren, blies man Allarm im Lager, und der fühne Zug begann.

Das Feldherrngeschlecht lebte und webte in den Ideen einer großen Kriegspolitik; sein Lebelang hoffte Morit auf eine gemeinsame Erbebung der protestantischen Welt gegen die spanische Monarchie. Alltäglich geärgert und gehemmt durch den Eigenstinn der souveränen Betaalsbeeren wurden die Oranier unvermeidlich die Borkämpfer der Staatseinheit. Sie wollten die Generalstaaten zur souveränen Centralgewalt erheben, durch die Stimmenmehrheit der Landprovinzen den Widerstand des friedensseligen holländischen Patriciats brechen. Durften sie doch, da die Ernennung vieler Stadtmagistrate in ihrer Hand lag,

immer auf einen starken Anhang unter ben Hochmögenden rechnen. Auch in dieser Union, wie in allen Staatenbünden, begegnet uns jene widersinnige und so leicht erklärliche Erscheinung: die Centralge-walt, die ja nur das dienende Organ der Provinzen sein sollte, zeigte zuweilen einen selbständigen Willen. Wie in dem deutschen Bundesstage, dem Geiste der Bundeszeseze zuwider, mehrmals Parteien entstanden, welche allein aus der persönlichen Gesinnung einzelner Bundeszesiandten entsprangen, so bildete sich auch in den Generalstaaten eine starke unitarische Richtung. Auf lange Jahre oder auf Lebenszeit anzestellt, im täglichen Berkehr mit dem oranischen Hose, gewohnt für wichtige Fragen "das hochweise Advies" Seiner Hoheit einzuholen, wurden viele der Hochmögenden durch ihre Berufsarbeit selber gezwungen, das Ganze höher zu stellen als den Theil, das Ansehen der Union gegenüber ihren eigenen Austraggebern zu vertheidigen.

Dergestalt erwuchs aus den mannichsachsten Gegensäten der große Streit der Staatenpartei und der Statthalterpartei. Bielherrschaft und Staatseinheit, Regentenallmacht und Demotratie, Welthandel und europäische Politif, Wissenschaft und Heldenthum, See und Land, großes und kleines Capital rangen mit einander in einem hochtragischen Kampse, der das Leben dieses Staates war, der die Republik erschütterte, aber auch sie nährte — ein Quell des Hasses und doch der Einheit. Nicht der Canton stritt hier sestgeschlossen gegen den Canton, wie in der Schweiz, der Riß der Parteiung ging durch alle Provinzen. Wie der holländische Demos zu den Oraniern stand, so hielt auch in den Landprovinzen eine Staatenpartei zu den Regenten von Holland; der bürgerliche Kamps selber besreundete den Holländer mit dem Geldersmann, den Friesen mit dem Beeländer. Die Frage hieß nie: Union oder Zersall? — sie lautete nur: seste oder losere Einigung?

Der religiöse Kampf, die Verschiedenheit des Glaubens und der Kirchenpolitik, griff auch in diese, wie in alle Parteidildungen des siebzehnten Jahrhunderts bestimmend ein. Die Masse des Bolks hing treu an dem strengen calvinischen Dogma; hier war ein Glaubezweisellos, rund und sertig, ein demokratisches Bekenntniß, das auch in Schottland und Amerika für den mühseligen und beladenen kleinen Mann allezeit ein Stecken und ein Stab geblieben ist. Die furchtbare Lehre von der Borherbestimmung unterscheidet nicht Hoch und Niedrig, nicht die Starken und die Schwachen im Geist. Wer außer-

mabtt ift burch Gottes Gnade, ichreitet ficher burch bas Leben, wie ein Baul, dem die Augen geblendet find, benn "welche ber Berr berufen bat, die hat er auch gerecht gemacht". Diefes Glaubens voll hatten Die Burger von Saarlem und von Leyden auf ihren Ballen gefochten. Er empfing auf niederländischem Boden burch die Dorbrechter Sunode feine feste bogmatische Geftaltung, er bewahrte unleugbar am treueften Die ursprünglichen Gedanken der Reformation - jene erhabenen Lehren des Auguftin, von benen einft Luther ausging - und burchbrang bier bas gesammte Boltsleben so übermächtig, daß auch die Ratholiten sich ibm nicht entziehen fonnten, auch Jansenins und bie Utrechter "altrömische" Gemeinde an auguftinischen Ideen fich begeisterten. Jener altteftamentarische Bug, ber überall ben ftrengen Calvinismus bezeichnet, war ben gottseligen Domine's ber niederländischen Gomariften jo icharf aufgeprägt, daß fie oft von der Rangel berab die Hollander als ben neuen Stamm Juda, die Rinder Abraham's als die nächsten Glaubensverwandten der rechtgläubigen Protestanten priefen. Solche Gefühle erwiedernd hielt die Judenschaft Mann für Mann zu der oranischen Bartei. Die Oranier selber wurden allesammt burch ihre bemofratische Politif an ben Glauben bes Bolfs gefeffelt, einige auch burch ihren Charafter. Mit welcher bamonischen Macht mußte nicht bie Bradeftinationslehre auf mathematische Ropfe wirfen, auf Dlanner, bie in ftarfer Seele ben fataliftifchen Glauben bes Belben trugen!

Unter ben Gelehrten ber Staatenpartei bagegen berrichte bie eflettische Lehre ber Arminianer. Dulbfam zugleich und ariftofratisch ließ Arminius bem Denter noch einen Weg offen, burch eigene Kraft ben himmel zu erobern. Ueber einzelnen lichten Sauptern biejes Rreifes ftrahlt ichon ber helle Tag moberner Sumanität. Ich befenne mich zu feiner Confession, schrieb Coornhert, weil ich in feiner die Liebe finde. Gine Welt von fühnen 3been, Milton's Lehre von ber firchlichen Freiheit und die Anfange ber evangelischen Union follten bereinft an die Gebanten ber Arminianer fich anschließen. Doch nur einzelne unter ben Gohnen bes Jahrhunderts ber Religionstriege vermochten bie 3bee ber Dulbung in fo vornehmem Ginne gu faffen. In ber Debrzahl ber bollanbifden Regenten ift ein ffeptischer Bug unverfennbar, jene hoffartige Bergenstälte, die ans ben Borten Olbenbarneveldt's fpricht: "Richts wiffen ift ber ficherfte Glaube." Rein Bufall wahrlich, bag ber Dichter Bondel burch feinen arminianischen Bag gegen ben Glaubenseruft ber Calviniften ichlieftlich gur romifchen Rirche

hinübergetrieben wurde. Ungleich wichtiger als der dogmatische Streit war den Regenten die Kirchenhoheit, das Recht der hohen Obrigkeit in Kirchensachen, das der Arminianer Uhtenbogaert in einem gelehrten Tractate erwies. Die Edelmögenden wollten auch in Glaubenssachen ihre Staatstirche beherrschen, sie verboten den Predigern wider die Arminianer zu eisern, weil die Streitfrage "unbedeutend" sei — während das gläubige Bolk in den Niederlanden, in Frankreich und am Rhein die Berufung einer allgemeinen Synode verlangte, die kraft kirchlicher Autorität den Glaubensstreit beendige. Am letzten Ende läuft die Duldsamkeit der Patricier hinaus auf die Bequemlichkeit des Krämers, der Frieden haben will in seinem Geschäft.

Und framerhaft wie ihr Glaube mar auch die Staatsgesinnung ber Regenten. Mit seltenem Talent und seltenem Conismus bat dies Manchesterthum bes fiebzehnten Jahrhunderts fein eigenes Bilb gezeichnet in der Schrift "Bollands Intereft", die Beter be la Cour unter den Augen seines Freundes Johann de Wit um 1662 fcbrieb.\*) Gin vollswirthichaftliches Genie, geschult in den grandiosen Berhältniffen des Welthandels, verfündet bier, hundert Jahre vor Abam Smith, die Lehre ber freien Concurreng. Unbedingte Sandelsfreiheit, Aufhebung aller Monopole, aller Bunft- und Bannrechte wird gefordert, der Saß der Zeitgenoffen wider die Bucherer als ein Bobelmahn verspottet. Much die ichrantenlose Freiheit des Glaubens und ber Breffe vertheidigt ber Sollander mit einer Ruhnheit, die diesen burgerlichen Berrenftand neben dem monarchischen Abel anderer gander fast wie eine Demofratie ericheinen läßt und ichon manchen oberflächlichen Lefer an miltonische Gedanken erinnert hat. Wenn nur nicht die materialistische Weltanschauung be la Cour's durch eines gangen Simmels Weite getrennt mare von bem 3dealismus Milton's! Gerade Diefen Beift hat ber Dichter bes Berlorenen Baradiefes mit grimmigem Baffe geschildert in bem gemeinsten aller Teufel, bem Mammon. Die Staatslehre bes Grotius, welche - ein rechtmäßiges Rind diefes Bodens - ben Staat entfteben läßt aus bem freien Bertrage, aus ber Billfur ber Gingelnen, wird von de la Cour nach den Gefichtspuntten des Raufmanns weitergebilbet; unversehens ruden unter ben Sanden bes Batriciers die moralischen Bersonen ber ftabtischen Regentichaften an die Stelle der

<sup>\*)</sup> Befannter ift eine ftart umgestaltete frangofische Bearbeitung unter dem Titel Mémoires de Jenn de Wit. Regeneburg 1709.

p. Treitichte, Muffage. II.

natürlichen Berjonen. Ginftimmigfeit ber Berren Staaten in Rriegefachen ift natürlichen Rechtes, benn fein Dritter barf ohne meine Buftimmung über mein Leben verfügen. Dag ber Jan Sagel fo gu fagen auch zu ben Menichen gehörte und boch bei ben Rriegsbeichluffen ber Edelmogenden nicht gefragt warb, fommt bem freiheitseifrigen Regenten gar nicht in ben Ginn. Gine gute Regierung befteht, wo ber Bortbeil ber Regenten mit dem Bortheil ihrer Städte gusammenfällt, die befte aljo in städtischen Freiftaaten, wie Thrus, Karthago, die Banja, bevor fie dem Roche der Monarchen fich beugte, und jene blühenden Bandelsrepublifen, die unfer Seemann in den Meeren bes Oftens auf Banda und Amboina entdeckt hat. Nur faufmännische Regenten versteben den Nerv des Gemeinwesens, ben Sandel, ju pflegen und ben Banfrottirer, wie ibm gebührt, als ben gefährlichften ber Frevler, als einen Dajeftatsverbrecher zu beftrafen. Der Monarch lebt babin in Saus und Braus, in den eitlen Freuden bes Rriegsruhms, Offiziere und Dugigganger umlagern fein Ohr, er fürchtet und hemmt den Reichthum fleißiger Communen; und nun wird die lange Tyrannenreihe bes Alterthums, Tarquinius und Phalaris, in's Feld geführt. Das alles mit jener ichonungelosen Beftigfeit ber Sprache, welche ber freien Preffe Sollands immer eigen blieb; wir meinen Johann de Bit gu ichauen, wie er bem ichreibenden Freunde über bie Schultern blidt und fein alltägliches Abendgebet murmelt: de furore monarcharum libera nos domine!

Doch sobald dieser ftolge Republifaner das Gebiet der auswärtigen Politif betritt, dann fällt er aus allen himmeln feiner Ideale bernieder in die platt armseligen Empfindungen einer butendrebenden Barings-Rlagen, nichts als Rlagen über bas viele, viele Beld, bas ber jeele. Rrieg verschlingt: "Beffer ein Friede mit Beschwerlichfeit als ein Rrieg mit eitel Gerechtigfeit." Bas foll, ruft er endlich, ber grimme len auf unserem Wappen? Gine Rate mahrhaftig ziemte beffer bem friedfertigen Staate bes Sanbels. Mit gleicher Naivität find bie Bergensgebeimnifie bes ftillvergnugten Rramerthums wohl nur noch einmal ausgeplaudert worden: in jenem Briefe Benjamin Franklin's, ber in berfelben wigelnden Beife wie be la Cour - feinen Pantees empfiehlt, den unnügen, rauberijden, weltburgerlichen Abler aus ihrem Bappen zu verbrängen und ben nühlichen, friedfertigen, amerifanischen Eruthabn an die Stelle gu jegen. Und ift unfer Liberalismus etwa berechtigt ju fpotten über jenen bedeutenden Ropf, in dem Beift und

Thorheit so dicht bei einander lagen? Weht nicht dieselbe seltsame Berbindung von wirthschaftlicher Einsicht und politischer Feigheit wie eine erbliche Krankheit durch alle Parteibildungen des modernen Bürgerthums hindurch? Haben wir schon vergessen, daß beim Anbruch des deutschen Krieges sehr moralische, sehr gebildete, sehr patriotische deutsche Zeitungen unserem Staate alles Ernstes riethen, Oberschlessen und Hohenzollern an Desterreich preiszugeben, weil der Krieg mehr Menschen verschlingen werde, als in den beiden Landschaften wohnen?

Ginem jo gehaltreichen und jo verwickelten Barteitampfe gegenüber mußte das Urtheil von Mit- und Nachwelt oftmals unftat ichwanfen. Lange Beit beherrichten die Staaten als bie literarisch mächtige Partei bas Urtheil bes Auslands. Die Schriften bes Grotius, Die Tendengdramen Bondel's verherrlichten den Burgermuth der Republifaner; bas lob, bas Spinoga ben weisen Regenten von Solland ipenbete, bestach die Gelehrten. Doch bedeutsamer wurde für die öffentliche Meinung bes achtzehnten Jahrhunderts Wagenaar's gelehrtes Geschichtswerf - eine rechte Augenweide für ben abstracten Tyrannenhaß der neuen Aufflärung. Dranische Bubliciften, ein Lugac oder Beftel. famen faum daneben auf. Erft in unseren Tagen, nachdem der Erfolg für die Statthalter-Partei entichieben hat, herricht unter ben Sollandern Die oranische Geschichtsauffaffung vor, von Roenen und vielen Anderen mit Mäßigung, von dem hochverdienten alten Groen van Prinfterer mit calvinischem Glaubenseifer vertreten. Der deutsche Sistorifer vollends nimmt unwillfürlich Partei für bie Oranier. Denn wie foll ein Breuge falt bleiben bei dem Rriegeruhm, der die Selden von hundert Schlachten giert? wie darf er hart reden von diefem Saufe, bas allein in ben Riederlanden fur Macht und Freiheit unferes Baterlandes noch ein Berftandniß begte? In der That, wer fich nicht durch den großen Namen "Republif" in ben Raufch einer unbeftimmten Begeifterung bineintreiben läßt, der muß befennen, daß bas bobere Recht, der moberne Staatsgedanke auf Seiten ber Oranier ftand. Die Regenten behaupteten ben Generalftaaten gegenüber die Libertat ber mittelalterlichen Stände, die Freiheit vom Staate, ihren Unterthanen gegenüber die unbedingte Berrichaft, mabrend bie Oranier in der Union wie in den Provinzen die moderne 3dee der Freiheit im Staate verfochten. Bunderlicher hat nie ein großer politischer Ropf geirrt als Mirabeau, da er in seinem flammenden Pamphlete sur le stadhouderat, aus dem Bagenaar ichopfend, ben barten Ariftofraten Johann be Bit verberrtichte und die Oranier verdammte, welche doch wie Mirabean felber für das Ideal der demofratischen Monarchie fämpften.

Schauen wir vergleichend hinüber nach ben verwandten Rampfen Englands, jo muffen wir unzweifelhaft die Stuarts und die hollanbijden Republifaner auf die eine, die Oranier und das Barlament auf die andere Seite ftellen. Der Glaube an die Unantaftbarfeit ber Obrigfeit von Gottes Gnaben wurzelte nicht fefter in den Bergen ber Stuarts als in ber Seele jenes Johann be Wit, ber ichroff ben Königsmord der Briten verdammte und offen geftand, er wurde die Emporung gegen Philipp von Spanien nie begonnen haben. Wie ber oranische und der puritanische Demos beide glaubenseifrig zu dem ftrengen Calvinismus ftanden, jo entsprach auch die Staatstirchentheorie der Edelmogenden burchaus dem Wahlspruch der Stuarts: no bishop no king. Ein gleicher Unlag bewirft in beiden Ländern ben erften gewaltsamen Rufammenftog ber Barteien: Die Souverane erdreiften fich, gegen ben Willen der Nation ein ftehendes Beer zu halten - nur daß folche Willfür in England als Despotismus, in der Union als Particularismus erscheint. In beiden Staaten führt der erfte Rampf gu bem gleichen Ende - ju der Sinrichtung Oldenbarneveldt's durch Moris von Oranien, der Berurtheilung Rarl's I. durch fein Parlament und beide Blutthaten erweden in ber unterwürfigen europäischen Belt Diefelbe Empfindung des Abicheus. Dies Jahrhundert, das für den Gedanken der Berrichaft ichwärmte wie die Gegenwart für das Ideal der Freiheit, fab mit frommem Schander, wie Obrigfeiten durch Unterthanenhand gerichtet wurden. Rur ein zufälliger Umftand, die Familienverbindung der Stuarts und ber Dranier, verichob dann für furge Beit die natürliche Stellung ber Barteien. Bingeriffen von dem Baffe gegen die jest verichwägerten Fürstengeschlechter, ericheinen die Regenten von Bolland eine Weile als Bundesgenoffen ber englischen Republik, als "Libertins", bis endlich durch Wilhelm III. bas gefunde Berhaltniß fich wiederherstellt, die Oranier abermals für die Rechte bes englischen Parlamente eintreten.

Doch mit alledem ist ein abschließendes Urtheil über dies Parteileben noch nicht gesunden. Innerhalb des hocharistofratischen Staates tonnte der Gegensau von Aristofratie und Demofratie sich nicht rein ausbilden; beide Parteien erscheinen wie Schattirungen derselben Grundsarbe, auch auf oranischer Seite stehen Regenten, die in oligarchischem Dunkel mit ihren Gegnern wetteisern. Und weiter, worin liegt benn der Weltruhm diefer Republif begründet? Doch ficherlich in ihrem feffeltofen Bandel, in ihrer freien Biffenichaft - und eben biefe mobernen Machte vertrat biefelbe Staatenpartei, bie fur die ftanbifche Libertat fampfte. Dur bie Schwache ber Centralgewalt, bie anarchifche Selbständigfeit ber fleinen Bemeinwefen vergonnte ben focialen Araften biefe freie Bewegung, die eine Monarchie im fiebzehnten Jahrhundert nimmermehr gewähren fonnte. Die durch Hollands Beispiel erhartete und von allen Nationalöfonomen der Epoche, auch von dem Deutschen Becher festgehaltene Behauptung, daß nur in Stadtstaaten ber Sandel feine bochfte Bluthe erreiche, war für jene Zeit feineswegs unrichtig. Und find nicht die Oranier erft durch ihre rechtlich untlare Stellung gezwungen worden zu einer Unfpannung der Thatfraft, die ein Monard, im geficherten Befige der Macht, fich gern erfpart? Wie wir auf beiden Seiten tapfere, tief überzeugte Manner, die Besten der Nation, finden, bei ben Oranischen den Seehelden Tromp, bei den Staatischen den großen Runter, so darf auch das hiftorische Urtheil nur fagen: der Rampf ber beiden Parteien entsprang nothwendig aus dem Wefen diefes Staates, die eine wie die andere fonnte nicht vollständig und auf die Dauer flegen, ohne durch ihren Triumph die Lebensintereffen ber Republif zu schädigen.

In der That ward, so lange die Union blühte, ein dauernder Parteisieg niemals errungen. Die Freundschaft, welche lange ben Bringen Morit mit dem Guhrer ber Staaten von Solland, dem ehrenfeften Oldenbarneveldt, verbunden hatte, begann fich zu lodern, fobald in Amfterdam das Berlangen nach einem Waffenftillftand laut wurde. Die Oranier widersprachen mit vollem Rechte: ber Rampf war noch nicht ausgefochten, selbst ber Handel von Holland verdankte sein Auf-blühen den Siegen der Kriegsflotte. Nach einem mit höchster Leidenichaft geführten Federfriege, ber bas gange Jahr 1608 erfüllt, dringt bie Meinung der Sollander burch, der zwölfjährige Stillftand wird abgeschloffen. In den Tagen der Waffenruhe bricht dann der firchlichpolitische Bader aus. Die Staaten von holland weigern fich bie große Synobe ber allgemeinen reformirten Rirche anzuertennen, fie begünftigen fraft ihrer Kirchenhoheit die arminianische Richtung und beschließen endlich, da die Union ihnen entgegentritt, daß ihre Truppen allein ben Betaalsheeren gehorden, ihre Communen durch ftadtisches Kriegsvolt, Baardgelders, fich ichnigen jollen. Beide Theile beichuldigen einander der Reuerung, beide mit guten Gründen, ba ber traurige Unionsvertrag feine flare Enticheidung giebt. Da ichreitet Morit ein, begrüßt von dem Jubel des rechtglanbigen Bolts, er entwaffnet die Stadtfoldaten, verändert die Magiftrate der widerfetlichen Städte. Gin Berichtshof, von den Beneralftaaten berufen, verurtheilt den greifen Otbenbarneveldt als einen Rebellen gegen die Union jum Tobe fraft jehr zweifelhafter Rechtstitel, boch ebenso fest von seinem Rechte überzeugt, wie jenes Tribunal, das dem meineidigen Stuart den Ropf vor die Fuße legte. Nicht minder fest als der Gerichtshof glaubte ber Berurtheilte an fein Recht. Ihr Manner, rief er vom Schaffot herunter, wähnet nicht, daß ich ein Landesverräther fei; ich habe aufrecht und redlich gehandelt als ein guter Patriot! - Die arminianiichen Gelehrten irrten, wenn fie voraussagten, ber Dranier werbe wie einst Bipin ber Rirche bienen, damit die Rirche ihn gum Konige erhebe. Gelbft nach dem blutigen Trauerspiele von 1618 blieb die fürftliche Bollgewalt den Oraniern unerreichbar, und der leere Name der Monarchie reigte ben nüchternen Sinn bes Siegers nicht. Die Arminianer behaupten fich in der Rirche von Solland, die alte Unionsverfaffung wird nicht verbeffert, Morit begnügt fich mit einem gefteigerten perfonlichen Ginfluß und muß noch am Abend feines Lebens oft ichmerglich erfahren, daß Ginfluß nicht Regierung ift.

Unter ber Statthalterichaft bes milben Friedrich Beinrich fodann erlebt die Republif die goldenen Tage ber Macht, bes Reichthums, bes titerarischen Ruhmes - in berselben Beit, ba die Strafe über die Trägheit ber beutichen Protestanten hereinbricht. Während bas alte Deutschland fich verblutet in einem verfpäteten Rriege, ber mohl ben grimmigen Glaubenshaß, boch nicht die idealen Gefühle ber Reformationszeit wieder heraufbeschwört, fteht die junge Union, durch langen Rampf geftahlt, in ftolger Sicherheit aufrecht. In allen Schenfen flingt bas Jubellied: "Biet Bein, gyn nam is flein, gyn bab is groot, by beift gewonnen be gulverne vloot." Dann folgt bas glückliche Sabr 1629, bas Jahr ber glänzenden Landfiege bes Statthalters. Gin Jahrzehnt barauf verseut Tromp durch die große Seeschlacht im Canal ber fpanifchen Flotte ben letten, toblichen Stoß. In der froben, verfobnlichen Stimmung Diefer großen Beit wird ein erfter, bescheibener Schritt gur Monarchie binuber gewagt: fünf Provingen übertragen burch bie Acte van Survivance bem Sohne Friedrich Beinrich's Die Anwartichaft auf Die Statthalterwurde bes Baters.

Doch bald bricht ber alte Zwift wieder aus: ber Ruf nach Frieden erklingt abermals an der Borje von Umfterdam. Bergeblich warnt Friedrich Beinrich bie Union, nicht burch einen treutofen einseitigen Friedensichluß ben mächtigen Berbundeten, Franfreich, zu beleibigen. Die Staatischen triumphiren, der Friede von Münfter wird abgeichloffen (1648), und jofort beginnt Bolland eigenmächtig feine Truppen gu entwaffnen. Da ichaaren fich die übrigen feche Provingen, auch einige Städte von Solland felbft, um bie biesmal unzweifelhaft verleute Bundesverfaffung und um den neuen Statthalter Wilhelm II., ben feurigsten, stolzesten Sohn des erlauchten Beichlechts. Wilhelm's Truppen ziehen gen Umfterbam, bie Metropole bemuthigt fich, ber Bring erffart jeinen "byjonderen goeden Brunden", den Berren von Umfterdam, daß er ihnen einen neuen Magiftrat einjegen muffe. Doch auch biesmal, wie 32 Jahre zuvor, ward ber Sieg ber Dranier nicht ernftlich ausgebeutet, die Bundesverfassung nicht verandert, und welche bochfliegenden Plane immer ber junge Fürft in feinem ehrgeizigen Saupte begen mochte - er ftarb ploglich babin im Augenblide des Triumphes (1650). "Da liegt ber Ochje im Salze," rief ber Dichter Bonbel; Die Staaten von Holland jubelten, benn ihr Tag brach an. Doch bas Geftirn der Republit neigte fich jum Niedergange.

Wie war es möglich, daß unter einer solchen Bersassung, in diesem ewigen Ebben und Fluthen der Parteiung, ein glorreiches Gemeinwesen blütte? Die unseligste Folge der Aleinstaaterei, die Berstümmerung der Boltsseele in engen Berhältnissen, konnte hier nicht ausstommen, weil und so lange die Union die erste der protestantischen Mächte war. Während der Holländer in der Schule seines Communaliedens eine prattische Staatsbildung empfing, welche so nur noch in England erworden werden konnte, erschloß sich ihm zugleich der weite Gesichtstreis der Weltpolitik. Hier politisirte Jedermann, in seiner Sprache der Erde ward der Name "Staat" so häusig und in so mannichsacher Bedeutung gebraucht. Derweil das lutherische Deutschland schlummerte, England nur ab und zu aus seiner Zurüchaltung sich herauswagte, Frankreich aber, antispanisch in der Politik, katholisch im Glauben, aus einer falschen Stellung in die andere schwankte, behauptete die Union unwandelbar ihren Plaz auf der äußersten Linken gleichsete die Union unwandelbar ihren Plaz auf der äußersten Linken gleichsete

jam ber Staatengesellschaft und verdiente fich also bas lob Baolo Sarpi's: die Staaten allein find ein wirklicher Fürft, entichloffen, fühn, tonialich. Mag die Republit den Hugenotten helfen oder von ihnen Beiftand empfangen, mag fie felber auf beutichem Reichsboden bie Spanier aufjuchen ober ben Bfalger Friedrich ermuthigen, daß er nach der bohmischen Krone greife - immer, mit febr feltenen Ausnahmen, halt fich die Bortampferin bes Protestantismus getreulich auf bem Wege, der fteil, doch flar erfennbar vor ihr liegt. Roch lange nachdem fie ihre Unabhängigfeit errungen, pflegt fie die alte Freundschaft mit Genf, der Mutterftadt ihrer Rirche; fie läßt dort Bibeln drucken, um unter den griechischen Chriften das Evangelium zu verbreiten, fie unterftügt die leidenden Glaubensgenoffen in Frland, ermuntert die Balbenfer auszuhalten bei ihrer uralten ehrwürdigen Regerei. Jener vielbesprochene "große Plan" Beinrich's IV., welcher ber Republif einen jo glangenden Blat auf der umgeftalteten Rarte Europas verhieß, muß freilich heute zu den Fabeln geworfen werden; doch auch die wohlbeglaubigten Uctenftucke ber Epoche bezeugen, daß jede europäische Dacht gezwungen war mit der Union zu rechnen.

Was dieser kleine Staat in der Welt bedeutete, erhellt schon aus seiner geographischen Stellung. Er trat für einige Jahrzehnte in die Lücke ein, welche, Dank der Trägheit der deutschen Protestanten, in der Mitte des Welttheils klaffte; er ward, was Deutschland sein sollte, das Bindeglied zwischen den beiden Staatenspstemen des Südwestens und des Nordostens, die noch unverbunden, selten sich verschlingend, neben einander standen. Seine Gedanken umspannten die Welt. Nur im Haag und in Madrid verstand man die Politik im großen Stile, überall wo Menschen wohnten, maßen sich die beiden Feinde. Bald schlugen sie in den indischen Meeren, bald an der belgischen Grenze. Jetzt trachtete Spanien das lutherische Schweden dem Polenkönige zu unterwersen und also die Ostsee den Schissen der Ketzer zu sperren; dann, nach den Triumphen Tilly's und Wallenstein's, erwachte der Plan, dicht vor den Thoren der Republik, im Jahdebusen, einen Kriegshasen der Habsburger zu gründen.

Alfo von den handeln aller Welt berührt, spann der Rathspenfionar von holland die Faben weitverzweigter internationaler Berbindungen; dicht gedrängt lagen in der Griffie die goldenen und filbernen Buchjen, welche die Staatsverträge der Union bargen. Die diplomatische Kunft, von je ber die Stärke aristokratischer Staaten, wurde hier gur Birtnofitat, da bas innere Leben ber Union felber nur durch diplomatifche Berhandlungen in Flug gehalten ward. Der ftaatische Befandte galt in der Welt, wie der von Benedig, als das 3deal des Diplomaten. In der That fand die Politif des fichzehnten Jahrhunderts, die unter pedantischen Formen die wildeften Leidenschaften des Saffes und der Berrichjucht verbarg, febr getreue Bertreter in diefen feierlichen, jugefnöpften, unabläffig muhlenden und beifchenden Monbeers, für deren Briefe Otdenbarneveldt's Boridrift galt: Ein genauer Bericht joll Euch ftatt guten Stiles angerechnet werden. Troden, unichon, gang entblößt von jenem Bauber plaftischer Kunft, ber bie Berichte ber Benetianer ichmudt, bleiben die Actenftude der ftaatijchen Gefandtichaften durch Sachfunde und icharfe Beobachtung dem Siftorifer unicharbar; und erft wenn einft die Familienarchive der hollandischen Regentengeschlechter fich alle geöffnet haben, werden wir die erstaunliche Menge biplomatischer Talente, welche ber Republit bienten, gang überfeben. Der Baag murbe bie große Sternwarte fur ben politischen himmel des Welttheils; felbst die beiden Linien des hauses Sabsburg traten, als die Unabhängigkeit ber Riederlande anerkannt mar, bald in diplomatischen Berfehr mit ber Union. Um den Gesandtencongreg ber Sochmögenden lagerten fich die Gefandten aller fremden gander, um diese wieder eine Wolfe von Abenteurern und Gelegenheitsmachern.

Und da nun Papft und Raifer, die Standessitten der lateinischen Ritterichaft, furz Alles, mas jonft ber Robeit fämpfender Bolfer Daß und Schranten fette, jest vor dem himmelfturmenden Trot einer neuen Zeit fein Ansehen verloren hatte, jo mußte fich hier, im Mittelpuntte ber modernen Staatengesellichaft, auch zuerft bas Bedürfniß regen nach neuen Regeln für ben Berfehr ber Bolfer. In Solland ward die Wiffenichaft bes Bolferrechts geboren; voll Bewunderung grußten die Edelften ber Beitgenoffen, ein Guftav Adolf, ein Milton, ihren Grotius als ben erften Pfabfinder ber 3dee in einer Welt ber Gewaltthat und ber Luge. Und wie einft die Juriften Roms von bem vagen Begriffe ihres jus gentium ju dem noch unbestimmteren bes jus naturale gelangten, jo ward auch der Hollander durch die Conjequeng des Gedantens weiter getrieben. Bugleich mit der Böllerrechtslehre entstand bas Naturrecht. Alte Ideen, Die feit Luther's Tagen in der protestantijden Welt gahrten, zu einem Spfteme gufammenfaffend, versuchte Grotius aus der Bernunft, aus der geselligen Natur des Menichen die unwandelbaren Gejete für Staat und Gejellichaft abguteiten. Auch in unseren, dem Joche dieser Doctrinen längst entwachsenen Tagen soll dem Naturrecht der Ruhm unversümmert bleiben, daß sich auf seinem Boden die gesammte politische Gedankenarbeit zweier reicher Jahrhunderte auserbaut hat. Die Wiege des Völkerrechts aber blieb durch lange Jahre seine Heimath. Bon Grotius bis herab auf Wicquesort, den geriebenen Kenner des Gesandtenbrauchs, führten die Holländer das große Wort in der internationalen Publicistit; selbst als die Macht der Republit zu sinken begann, ward das Urtheil des Seerechtslehrers Bynkershoef und der sleißigen Leydener Juristen noch mit Achtung gehört.

Die praftifche Bolitit jedoch, welcher die tugendhaften Schriften ber hollandischen Gelehrten dienten, war in Bahrheit die verförperte Selbstjucht. Die ratio status, die falt und unbedenklich nach bem Bortheil greifende Staatsraifon des fiebzehnten Jahrhunderts, ward hier mit höchfter Unbefangenheit, mit der Gewiffensruhe des Rrämers ausgeübt. Preisgegeben von den natürlichen Bundesgenoffen, hatte die Union in den Tagen der Noth allein durch eigene Rraft fich behauptet; jest zu ber Stellung einer Großmacht aufgeftiegen, vergalt fie ber Welt Gleiches mit Gleichem. Den Berbundeten treulos zu verlaffen ward fast zur Regel unter ben Edelmogenden von Solland; auf ben Frieden von Münfter folgten bie noch weit schmachvolleren Separatfrieden von Mymmegen und Rysmyt. Die beutschen Diplomaten bes fiebzehnten Jahrhunderts fprechen von der gewerbmäßigen Untreue der Generalstaaten wie von einem unwandelbaren Naturgesetze. Unter ben Ginbruden diefer ftaatifden Politif erdachte Spinoga jene furchtbare Lehre: "Gin Bertrag zwijchen Boltern befteht, fo lange feine Urfache besteht: die Furcht vor Schaden ober die hoffnung auf Bewinn." Dlochte ber Oranier Morig von ber Befreiung ber Welt träumen und Friedrich Beinrich hoffen, die fpanische Dacht ganglich hinauszuschleubern aus allen Gebieten dieffeits ber Alpen und Pyrenaen - ber fühle politifche Berftand ber Regenten von Umfterdam batte langft erfannt, bag bie Große ber Republif am legten Ende auf ber Schwäche ihrer Rachbarn rubte, auf ben burgerlichen Birren, ben unfreien Wejegen, welche bie Entfaltung ber überlegenen Arafte Deutschlands, Englands, Franfreichs barniederhielten. Solde Unmundigfeit ber Rachbarvoller zu verewigen ward jest bie Aufgabe.

Für uns die Freiheit, gegen Andere das Monopol, — das ift der wahre Ginn jener mit Freiheitsphrasen pruntenden Politif, deren

Gleisnerei uns noch mehr empören würde, wenn nicht, wie die Welt lag, das Monopol der Holländer unleugdar der gesammten europäischen Gesittung Gewinn gebracht hätte. Die Schrist des Grotius über das mare liberum führt den vielsagenden Nebentitel: de jure quod Batavis competit ad Indiana commercia. Ihr Kernsag: "Nach Bölterrecht haben alle Menschen die Freiheit mit einander Handel zu treiben" wird praftisch dahin ausgelegt: die Holländer segeln frei in alle Welt, selbst in die Häsen der Feinde, sie nehmen auch bei sich daheim die Kanssahrer aller Länder gastlich auf, weil sie Repressalien fürchten und den Nugen der Handelssreiheit sür ihr eigenes Land unbesangen würdigen; dafür suchen sie im Auslande durch jedes Mittel die fremden Concurrenten zu verdrängen.

Die Hollander hatten einft die Freiheit des Sundes im Rampfe mit ben Ofterlingen durchgesett; jett bestürmen sie unablässig die danische Arone, daß sie den Sund der englischen Flagge verschließe, den Schwedenstönig, daß er die Aupseraussuhr nach Spanien verbiete. Wo irgend an bem weiten atlantischen Kustensaume eine neue Ansiedelung sich erhebt, sei es auch nur eine Feste der Brandenburger in Guinea, ba jammert Mynheer überlaut ob der unerhörten Berletzung holländischer Freiheit und ruht nicht, bis er den Nebenbuhler vertrieben hat. Mit heiliger Entrüstung empfing man im Haag die Schrift Selden's mare clausum, welche der englischen Krone das Recht der Herrschaft über die narrow seas zusprach, und zur felben Beit blofirten die Staaten ein Menichenalter hindurch die flandrische Rufte, erftarten für gute Prife jedes neutrale Schiff, das auch nur von ferne an das feindliche Land herantam. 3m Rriege mit England unterjagen bie Generalftaaten ben Briten fofort jeden Bandelsbetrieb; fie vertheidigen auf allen Staatencongreffen den Grundfat "die Flagge dedt die Baare", und fobald die beiden jest verbündeten Seemachte an Franfreich den Krieg erflären (1689), wird den Reutralen der Bertehr mit Franfreich ganzlich verboten. Boll frommen Gifers verlangt die Republit, daß in dem baltischen Meere, wo Holland viele kleine Barken sahren läßt, die See-räuberei durch die vereinte Kraft der Oftseemächte vernichtet werde. Doch die Befriedung des Mittelmeeres wünscht Holland nicht, da sie nur fremden Nationen ju gute fommen murde: die wenigen großen ichmer gerüfteten Straetvarders, die wir durch die Strafe von Gibraltar ichiden — jo gesteht be la Cour unbefangen — find ftart genug fich felber zu beschützen. Als die Hochmögenden bennoch endlich burch

einen Bertrag mit Algier fich ber Barbarestennoth entledigten und hamburg wünschte in den Bertrag mit aufgenommen zu werden, ba bien es furgab: ber Abgang bes Geschäfts in Samburg gereicht uns jum Bortheil. Ja, der tief eingeweihte Martin Schood faßt troden die Aufgabe ftaatischer Politif dabin gusammen: wir muffen unsere Lage in ber Mitte des Welttheils ausbeuten, um den gesammten europäischen Sandel an uns zu reißen, deshalb vor Allem verhindern, daß der Often und der Weften fich vereinige, daß Standinavien und Samburg jemals über die Nordsee hinaus Sandel treiben. Richt blos den freien Sandel, auch bas freie geiftige Leben des Welttheils wollte ber Raufmannsftaat allein auf die Mündungen des Rheines beschränten. Amfterdam gitterte bei bem Gedanken, daß in Antwerpen und Gent die firchliche Duldung auffommen konne; und ichwer beforgt ichrieb Beter be Groot, Sugo's Sohn, feinen calvinifden Gebietern aus Stocholm, bas lutherische Schweden ftebe im Begriff ben Calviniften Duldung gu gewähren: wie unerträglich, wenn alsbann die Arbeitsfrafte aus Bolland nach Schweden auswandern!

Schwerlich wäre diese Politik der nackten Selbstsucht mit so naiver Plumpheit hervorgetreten, wenn sie nicht gleichsam ein Uedungsseld für straftose Gewaltthaten gefunden hätte in den nächsten Nachdarlanden der Union: dem seindlichen Belgien, dem herrenlosen Dentschland. Das unglückliche Flandern, das nur durch Wassengewalt zu Spanien zurückgeführt worden, mußte büßen für die Berrätherei der Wallonen. Längst verödet durch die vielzährige Blokade ward der herrliche Hasen von Antwerpen seit dem Münsterschen Frieden von Rechts wegen ein Binnengewässer; die Staaten sperrten die Schelde sowie alle ihre seewärts führenden Nebencanäle und übten diese beispiellose Bedrückung mit der Unerbittlichteit des Kausmanns, also daß sich in Belgien allmähtlich ein ungeheures Capital des Hasses aufsammelte, das im neunzehnten Jahrhundert seine Zinsen trug.

Auch den Deutschen ward jetzt zehnfach, hundertfach vergolten, was sie einst an den Niederlanden gesündigt. Mit höhnischer Berachtung sah der Holländer auf das große Mutterland hernieder; nichts schien ihm lächerlicher als die Zumuthung, daß er zurücklehren solle zu dem heiligen Reiche — diesem Stelett, dieser Chimäre, wie Johann de Wit zu sagen pstegte. Und leider ist gerade dieser Kaltsinn gegen das Baterland ein echt deutscher Zug, der auch in der Schweiz und im Elsaß uns begegnet, ein Beweis mehr für das deutsche Blut der Holländer.

Doch aus ben vormals bentichen Stämmen war wirflich eine neue Nation geworden, wohl berechtigt, ihre ichwer erfaufte Unabhängigfeit ju behaupten. Bas fonnten ber gerfahrene beutiche Staat, die von frangösischen Benfionen praffenden rheinischen Fürften diefem feegewaltigen Bolfe bieten? Richt blos unserem Reiche, auch bem einzelnen Deutschen galt die Geringichatung bes Sollanders. Wie die englische Sprache ben Ramen Dutch allein auf die Nieberlander beschränfte, jo prablte man wohl in Utrecht und Lenden, der Sollander allein ftamme in gerader Linie von hermann und ben helden der germanischen Balber, der Oberdeutsche sei nur ein verfommener Bankert. Und freilich, in febr bescheibener Geftalt betrat unser Landsmann gemeinhin ben Boden ber Union. Allsommerlich zogen bie Schaaren ber Hollandsganger aus Beftphalen berbei, um für bie reichen Nachbarn bas Gras ju maben, und in Amfterdam fammelten fich bie Abenteurer aus allen beutichen Gauen, um in den hochgebenden Wogen diejes großen Sandelslebens ihr Glud zu juchen. Dem hollandischen Geldprogen ichien der deutsche "Muff" gerade gut genug jum Goldnerdienft in den Fiebergarnisonen Oftindiens, unser Land aber follte bem Sandel ber Union als Absatgebiet, ihrer Bertheidigung als Barriere dienen.

Obwohl der Name Barriere erft im fpanischen Erbfolgefriege auftauchte und die Diplomaten jener Zeit sich abmuhten diesen neuen Begriff, dies oben et repagulum, in schulgerechtem Latein wiederzugeben, jo reicht doch der Gedante der Barrierenpolitit bis in die Anfänge ber Union hinauf. Raum hatte fie ihr eigenes Gebiet ben Spaniern abgenommen, jo trachtete fie barnach, ihre Grengen zu deden durch eine Rette vorgeschobener Poften, durch staatische Garnisonen in deutschen und belgischen Festungen. Und wie viele Handhaben bot nicht die Armuth, der ewige Unfriede des beutschen Lebens ben Uebergriffen geichäftiger Raufleute! Bald erbat fich ein beuticher Fürft Borichuffe von den Berren Staaten; dann wartete Minnheer geduldig, berechnete bebachtiam Bins und Binjeszins, um endlich bas verfünffachte Capital mit gerechter Entruftung gurudguforbern und ftaatische Trupen gur Sicherstellung in das Land des Schuldners zu legen. Auf folche Weise ward Aurbrandenburg mahrend eines halben Jahrhunderts wegen der Boefpferichen Schuld von ben Staaten mighandelt. Bald haberte ein Nachbarfürft mit feinen Ständen, und die Union fendete Truppen in's Land, in der Regel zum Schute der ftandischen Libertat, doch je nach Umftanden - wie in Oftfriesland - auch jum Beften des Landes:

herrn. Dazu gewährte der unendliche Streit um Jülich-Cleve mannichfachen Antaß zur Einmischung, schlimmstenfalls blieben die Holländer anch ohne jeden Rechtsvorwand in ihren Barrierepläßen. Also unterlag der gesammte Nordwesten des Reichs der Willfür der Krämerrepublik. In dem kurfölnischen Rheinberg, dem wichtigen "Paß am Rhein", erhoben Zollwächter der Union, unter dem Schuze staatischer Kanonen, den unleidlichen Flußzoll. Durch dasselbe Mittel ward in Mastricht, der Feste des Lütticher Bischofs, der Maashandel beherrscht; auch auf der Ems sperrte den Berkehr eine staatische Zollstelle, gedeckt durch die Moorfestungen im Bourtanger Lande.

Die Barrierenpolitif entsprang nothwendig aus ber Rampfweise, welche auf dem Rriegstheater der Niederlande fich ausgebildet batte. Sobald man nicht mehr um die eigene Stadt, um Bof und Beerd fämpfte, genügten auch die Schützengilden der Bürger nicht mehr. Das ftaatische Kriegsvolf bestand fortan lediglich aus Goldnern. Richt aus ber Welt, die ihn umgab, aus ber Geschichte bes Alterthums vielmehr icopfte Spinoza den großen Gebanfen ber allgemeinen Wehrpflicht, ben er nach Machiavelli zuerft der modernen Belt verfündigte. Deutsche Protestanten aus Nord und Gud, Schotten und Engländer, Sugenotten und polnische Dissidenten drängten fich in den Stab der Oranier. Das heer bewahrte tropdem in den großen Tagen der Republif einen nationalen Charafter, ba bas Felbherrenhaus, von einem Stamme nieberlandischer Offiziere umgeben, die Truppen mit feinem eigenen Beifte gu erfüllen wußte und die gabireichen beutichen Golbner, nach unferer alten Unart, fich willig dem felbitbewußten fremden Bolfsthum unterordneten. Harte Ariegsartifel und mannichfache Magregeln der Borficht ficherten ben Staat vor bem llebermuthe feiner Soldner: man gabite punttlich reiche Löhnung und ließ beim Garnijonwechsel die Truppen meift wohlverwahrt zu Schiff auf ben Canalen reifen. Auch im Kriegewesen erscheint die Union ale ein Bahnbrecher neuer Beiten. Ihre Urmee wurde bas erfte großartig ausgebildete ftebende Beer bes Welttheils, ein Borbild für alle anderen, vornehmlich für das brandenburgiich preußische heer. Das oranische Lager blieb burch ein balbes Jahrhundert die bobe Schule fur Die Feldberren Europas; ber Feftungefrieg, ber wichtigfte Theil ber Rriegefunft jener Tage, erhielt burch Morin und Friedrich Beinrich fefte Befege.

Der Charafter eines Staates fpiegelt fich ftets getreulich wieder in ben Formen seines Beerwesens. Artillerie und Genie, bie beiden

großer Capitalfrafte bedürftigen tednischen Baffen, haben ihre Berwandtichaft mit dem burgerlichen Gewerbfleiß nie verleugnet, fie blieben feit den Tagen Karthagos immer ber Liebling ber Sandelsstaaten. Bei ber Belagerung von Steenwyf (1592) begrußten fich noch einmal die alte und die neue Zeit, phantaftische Mitterehre und rechnende Rriegswiffenschaft: laut spotteten bie Spanier von den Ballen herab über den feigen Feind und seine baurischen Baffen, als Morit seine Truppen, für zehn Stüver den Tag, mit dem Spaten in den Laufgraben arbeiten ließ. Doch der modernen Baffe blieb der Sieg, und faum ein Jahrzehnt fpater, bei ber vielbewunderten Belagerung von Oftenbe, wetteiferten beide Theile in den Runften des Minenfriegs. Streng methodisch ging Morit gu Berte, nach ben Grundfagen, die ber gelehrte Simon Stevinus in bem "Gigentlichen und volltommenen Bericht vom Wafferbau" aufgestellt hatte; ein mathematijcher Lehrcurjus, an ber Lendener Bochichule fur bas Beer eingerichtet, bildete ihm feine Ingenieure. Und die neue Runft blieb heimisch in den Riederlanden, von Moris und Wilhelm Ludwig bis herab auf Coehorn, von jenen Erftlingsversuchen vor Steenwyt bis zu dem fürchterlichen Bombenfriege, ber auf diesem Boden zuerft die Stadte beimsuchte. Jahraus jahrein tobte ber Rampf por ben Ballen fleiner Blate, beren Ramen beute längst verschollen find; die Reiterei bedeutete wenig, fie bilbete nur ein Achtel, bochftens ein Fünftel bes Beeres. Das gange Gebiet ber Republit glich einer weiten Feftung, im Innern gedeckt burch wohlgeficherte Bafferlinien, an den Grengen durch die großen Außenwerte Sluys, Berzogenbuich, Nymwegen; Die Barrierepläge endlich vervollftanbigten bas Defensivspftem. -

Wenn die Barrierenpolitik der Union bei den Nachbarvölkern viele gehässige Erinnerungen wachrusen muß, so bezeichnet dagegen die maritime Entwickelung der Republik einen großen, preiswürdigen Fortsichritt des Menschengeschlechts. Freilich, was der Staat selber sür diese glänzendste Seite des niederländischen Lebens that, blieb immer mangelhaft. Die Kriegsmarine auf den Ertrag der Schisssgelder anzuweisen, war allerdings ein gesunder Gedanke; so erhielt die Kriegsssotte selbständige Einnahmen, sie ruhte unmittelbar auf ihrem natürslichen Boden, auf dem Gedeihen der Handelsslotte. Trogdem brach auch hier die Erbsünde dieses Staates, die Unsicherheit des öffentlichen Rechtes, durch. Fünf Udmiralitätscollegien — drei holländische in Amsterdam, Rotterdam und im Norderquartier, dazu die beiden von

Middelburg und Barlingen - jollten bas Marinemejen leiten: fcmerfällige Körper von gegen 60 Rathen, fo verbiffen in ewigem Sader, daß die vorgeschriebenen jährlichen Berfammlungen ber gejammten Abmiralität lange unterbleiben mußten. Die Admirale und Schouts by Nacht galten zwar als Offiziere ber Generalität, doch fie leifteten allein ihrer Broving den Eid, und auch fie litten, wie die Reldherren, unter bem Migtrauen ber Regenten, murben oft gezwungen, Deputirte der Sochmögenden mit an Bord zu nehmen. Doch über alle diefe lächerlichen Inftitutionen fturmte bas feemannische Genie, Die fede Wageluft des Bolfes hinmeg, fo oft es galt die Ehre der vergötterten Flagge zu vertheibigen. Dann marb gang holland ein ungeheures Schiffsmerft, dann ftromten bie Matrofen zu den Berbecapitanen, und wie schnell ließen sich nicht die gabllosen kleinen Rauffahrer in behende Raper, die großen Mittelmeerfahrer mit ihrem im Barbarestentampfe geftählten Schiffsvolf in Orlogsichiffe umwandeln! Die alfo raich und plantos gebildeten Flotten, die felten mit der Bahl, faft niemals mit der Größe der feindlichen Schiffe wetteifern tonnten, begannen tolltühn fo-gleich das Entergefecht, den Geschügkampf aus nächster Rabe: feine Marine der Belt hat so viele Flaggenoffiziere im Nahgefecht verloren wie die staatische.

Und mußte nicht die Luft am Seefriege gur nationalen Leidenichaft werden in einem Bolte, das feinen Reichthum, feine gange Beltftellung wesentlich den Großthaten der Flotte verdantte? Der Kaperfrieg, ben die Waffergeusen begonnen, ward, fo lange ber Rampf mit Spanien mahrte, ruhrig weitergeführt; zuweilen warf ber Seerand in einem Jahre der Union drei Millionen Ducaten ab. Zugleich fuhr der hollandische Rauffahrer mitten im Rriege ungeftort in die fpanischen Bafen, und die Union gewährte ihm gern Licente: fie begriff, daß diefer unerhörte Sandel die wirffamfte Baffe gegen Spanien bot. In der That erflärt allein die wirthichaftliche Ohnmacht bes Weltreichs ben gludlichen Ausgang des Rampfes; benn jedes Tan und jeder Anter, beffen ber fatholische Konig für feine Flotte bedurfte, ward ihm von den Sollandern verlauft, und daß die Rechnungen ber Reger nicht an übertriebener Beideidenheit frankten, war in ber Ordnung. Go fernte Bolland, wie der Rrieg den Rrieg ernährt; Spanien allein bezahlte die Koften des ungeheuren Ringens. 1800 Millionen Livres bat die Krone an die Bandigung ber fieben Provingen gewendet, die ungebeuren Opfer pollends, die Spaniens Boll gebracht, entziehen fich jeder Berechnung.

Wohl empfand der Hof des Escorial bitter diese schimpstiche Abhängigfeit von dem Handel der Rebellen, doch erst nach Jahren (1584) wagte Philipp II., die Häsen seines Stieftindes Portugal der setzerischen Flagge zu verschließen, und erst sein Nachsolger behnte das Berbot (1599) auch auf Spanien selbst aus.

Der Schlag fiel gu ipat. Die Bollander, erprobt in den feden Fahrten bes langen Biratenfrieges, warfen fich alsbald gradesmegs auf Die Rolonien der Spanier und Portugiesen, um im indischen Archivel mit dem Sabel in der Fauft die foftlichen Waaren bes Oftens gu holen. die ihr Raufmann bisher in dem Stapelplage Liffabon friedlich erhanbelt hatte. Es mar, als ob auf ein Signal bes fatholischen Konigs ber Damm gerftochen fei, ber die aufgesammelte Thattraft best fleinen Bolfes bisher noch in Schranfen hielt. Alle die verwogenen Gejellen, benen ber wilde Kampf am Lande allzu gemächlich ging, fturgten fich in Die wilderen Abenteuer des Seefrieges. Seit hundert Jahren erft fannte unfer Geichlecht die Dajeftat bes Oceans, ba magte Soutman eine Seefahrt, wie die Welt noch feine fab. Rraft jener alten vom Papfte beichloffenen Theilung der Meere gehorchten jest, da Bortugal und Spanien unter Ginem herrn vereinigt waren, alle Ruften Ufritas und Afiens dem König von Spanien, und mo die Flagge der Bortugiesen nicht aufgebigt mar auf einer Festung am Strande, ba hauften ungaftliche Barbaren oder glaubenseifrige Muhamedaner. Nirgends eine Stelle für den fegerischen Fremdling, wo er landen, in Frieden raften fonnte. Go jegelten bieje Hollander burch viele Taujende von Seemeilen, funfgebn Monate lang, immer auf hoher Gee, bis endlich die Rufte von Java in Sicht fam (1596); bann führten Rieberländer und Portugiejen, wie furz vorher Portugiejen und Araber, auf ben Meeren bes Oftens ben unverföhnlichen Rationalfrieg weiter, ber im fernen Abendlande begonnen hatte. Die fleine Ration verftand ben Bortheil zu benugen, der dem Emporfommling im Rampfe mit bem Reichen gufteht: fie durfte Alles magen, ba nur ber Gegner etwas zu verlieren hatte. Den Gingeborenen bie Ruften Affiens au entreißen hatte fie ichwerlich vermocht, doch fie erntete jest, wo der Feind gefäet: fie fand die Rraft der Orientalen bereits durch bie portugiefischen Eroberer halb gebrochen vor, und mußte ichlau den grimmigen Bag ber Unterworfenen gegen bie Zwingberren auszubeuten.

Währenddem zogen Jahr für Jahr waghalsige Entdecker aus den Häsen Pollands aus, um einen sicheren, vom Feinde nicht beherrschten Weg nach der Peimath der Gewürze zu suchen: die Einen südweste wärts, die Küsten Amerikas entlang und dann durch die Inselwolken der Südsee; die Muthigeren gen Norden, in dem sesten Glauben, daß sich bei den Polarlanden Europas und Asiens eine nordöstliche Durchsahrt sinden müsse. Kühner hat nie der Mensch mit den Mächten der unwirthlichen Natur gerungen, als in jenen Tagen, da die Heemsterf, Linschoten, Barendsz bei Spisbergen und Nowa Zembla dweers door't ys zu steuern versuchten. Staunenswerthe Leistungen für diese Tage der unentwickelten Seefahrt: galt es doch noch zu Ansfang des achtzehnten Jahrhunderts für wohlseiler und sicherer, von Marseille nach Rouen auf den Flüssen und den weiten Umwegen des unvollständigen französsischen Canalsystems zu sahren statt auf hoher See.

Auf die Conquifta der iberischen Bolfer folgte jest der zweite glangende Abschnitt bes Zeitalters ber Entbedungen: die Staaten- und die Prinzenflagge machten die Runde um den Erdfreis. Fern von der Beimath, inmitten bes gewaltigen Bettfampfes, ben die Bolfer ber weißen Raffe jenfeits bes Oceans um die Berrichaft ber Erde fampfen, flammte ber Nationalftolg ber Europäer ftets in bochfter Leidenschaft auf. Wer fich erinnert, mit welchem Entzuden unfere Landsleute in Neuport, in Singapore, in Buenos-Apres, freudiger als die faltfinnigen Bollegenoffen dabeim, das erfte beutiche Orlogsichiff auf der Rhede begrüßten, ber mag ermeffen, wie ftolg bem Bollander bamals bie Seele ichwoll, da ber fünfte Belttheil ben Namen einer niederlanbifchen Proving empfing, ba die Subfpige Sudameritas getauft ward nach ber Baterftadt ihres hollandischen Entdeders, und droben am Mordpol ein Staateneiland, nahe bem Südpol ein zweites lag. "Minber phantaftijd, boch nicht minder felbstbewußt als weiland die Weltmeerritterichaft ber Conquiftadoren gogen die neuen Seebeberricher daber. Auf der unbeimlichen Fahrt zwischen ben finfteren Felsenmaffen der Magalhaens Strafe, die einft bem erften Entbeder ericbienen mar wie ber Eingang gur Solle, ftifteten bie verwogenen bollandifden Schiffer ben Orben vom ungebändigten lowen und verschworen fich, die Waffen Riederlands babin gu tragen, wo ber Sispanierfonig feine Schäpe fammelt. Bur felben Beit errang fich ihr Landsmann Sungen ben erften Blag unter ben nautischen Schriftftellern: bie Seefarten

der Hollander und das Seemannshandbuch Wagenaar's blieben bis tief in das achtzehnte Jahrhundert die Lehrmeister für die Schiffahrt aller Bölfer.

Die Ueberlegenheit, welche die niederländische Gesittung gegensüber der deutschen damals unzweiselhaft behauptete, wird am sichersten veranschaulicht durch das eine Wort: die Entdeckung des indischen Seeswegs und der neuen Welt ward für Holland schon im siedzehnten, für uns erst im neunzehnten Jahrhundert zur Wahrheit. Wie die Fremsden von den Kauscheren Amsterdams erzählten: sie sind Fürsten und spotten der Könige — so wuchs auch auf der staatischen Flotte ein unzähmbares Geschlecht heran, sicher des Sieges gegen eine Welt von Feinden, Mann für Mann würdig der Grabschrift, die in der Alten Kirche zu Amsterdam dem Seehelden van der Hulst gessetzt ward:

hier ruft hy, bie niet ruften ton, eer hy gyn byant overwon.

Den Deutschen, der jener Zeit denkt, übermannt oft die beschämende Erinnerung, wie kläglich das Volk der Hansa dem Meere sich entfremdet hatte, wie ganz verhockt wir saßen in der Enge des binnenländischen Lebens: nur Wallenstein träumte noch den unmöglichen Traum einer mitteleuropäischen Seemacht, die niemals deutsch sein konnte. Darum sollen wir doch des Dankes nicht vergessen, den die Gesittung der Menschheit jenen Seelöwen vom Niederrhein schuldet. Die Entdeckung Amerikas war der letzte große Triumph der alten Kirche; die ersten Conquistadoren durchglühte noch jene Kreuzsahrerbegeisterung, die in dem Lande der Maurenkriege niemals ganz erloschen war. Daß dies romanisch katholische Wesen nicht für immer die Herrschaft des hauptete in den Pflanzungstaaten der weißen Rasse, daß das Weltsmeer heute den Germanen gehört, den Protestanten — dies ganz unsagbare Glück danken wir der glorreichen Flagge der Keyer von Holland. —

Bon allen den Gebieten, die dies Banner überschattete, war feines töftlicher als "unser Dost". Da lag sie strahlend zwischen den fünf Meeren des Oftens, die traumhaft schöne Welt der Sunda-Inseln, der reichste Strich der Erde, den alle Reiche der Natur mit ihren prächtigsten Wunderbildungen schmücken. Hier allein, in feucht-heißer Luft, reisen die herrlichsten der Gewürze, Muskatnüsse und Gewürzuelken; der König der Bäume, der Waringin, spannt sein ungeheures Laubge-

wölbe ju weiten Bogengangen aus; ohne Stengel und Burgeln fpriegt Die bunte Bunderblume aus ber Erde; ein Geschlecht goldglanzender Bogel niftet in den Zweigen der Afazienwälder, das Einhorn und ber ichwarze Tiger birgt fich in undurchdringlichem Röhricht; in majeftatis ichen Bulfantegeln arbeitet noch bas unterirbifche Feuer - und über all diejer Bracht funteln Nachts die ichonften ber Sterne, Rreug und Das Durcheinanderwogen von Bölfertrummern, bas überall den Orient von den geschloffenen nationalen Staatstörpern bes Abendlandes unterscheidet, erscheint bier in den oftindischen Meeren gesteigert bis gur bochften Berriffenheit bes Bolferlebens. Gin vieliprachiges Gewimmel, bunter noch als bas Bölfergemijch in Stambul, treibt fich handelnd und raubend durch die Bafen der Infelwelt, nothdürftig zusammengehalten durch die lingua franca des Archipels, die malaiijche Sprache: Malaien und Javanen, Bengalefen und Araber, dazwischen, fie alle überliftend, die Juden des Oftens, die Chinefen. In Dieje zerspaltene Welt trat ber Sollander hinein, gefürchtet als ber Ueberwinder des unüberwindlichen Portugiesen, und gründete ein Kolonialreich, bas mit feinen Infeln und Meerengen einen größeren Flächenraum bedectte als bas Festland Europas und in Wahrheit einen sechsten Belttheil umfaßte, der unabhängig neben Ufien stand.

Rede Freibeuter, zumeift im Dienste ber Sandelsgesellschaft van Berre, einige auch Raper auf eigene Fauft, hatten zuerft ben Rampf um Java, "ben Garten bes Archipels", aufgenommen. Dun benutte der geriebene malaiische Bandelsmann die vielfeitige Rachfrage, um den Breis feiner Gewürze in die Sobe zu treiben, mabrend in Amfterdam durch das gesteigerte Angebot der Markt beengt ward. Doch bald begriff ber tausmännische Scharffinn ber Sollander, daß jo gewagte Unternehmungen einer großen Geldmacht bedurften, welche die langjame, erft nach zwei Jahren erfolgte Erneuerung bes Capitals ertragen tonnte und, indem fie gablreiche Speculationen zugleich begann, Die eine durch die andere versicherte. Go entstand die fur jene Beit moblbegrundete Meinung, nur eine große alleinberechtigte Sandelsgefellichaft tonne die Seelarawanen, welche die gefahrvolle Fahrt gen 3nbien wagten, beichützen, die Buge ber taufmannischen Eroberer nach festem Blane leiten. 3m Jahre 1601 genehmigten die Bochmögenden Die Stiftung der oftindischen Compagnie; und die neue Pandelsmacht wurde nachft ihrer weftindischen Schwefter ber furchtbarfte Feind bes

fpanischen Reiches, für bie Sanbelsgesellschaften aller Bolfer bas vielbeneidete Borbild. Bie eine Gottesläfterung ericien es ber fatholifchen Welt, daß ber fleine Regerstaat, nur zwanzig Jahre nachdem er feinem König abgeschworen, auch nach ben bochften Rechten bes Bapftes griff und gange Bemifpharen gu verschenfen magte: alle die unermeßlichen Gebiete zwifchen den Gudfpigen Ufrifas und Ameritas follten ber Compagnie geboren, fo weit ihr gutes Schwert fie unterwarf, und nach bem Erlofchen bes Freibriefes an die Union beimfallen. Die Befellichaft mar fouveran in ben Reichen bes Oftens, marb Beere und Flotten, entichied über Rrieg und Frieden, fie ichlug fich jahrelang mit Portugiesen und Briten herum, mahrend die Staaten babeim in Frieben lebten. Der particulariftische Geift ber Republit brang freilich ftorend auch in biefe Sandelsmacht: bie feche Rammern ber Gefellichaft. beren mächtigfte zu Amfterbam tagte, feilichten oft mit einander um den beherrichenden Ginfluß. Doch da ber Generalität bas Recht ber Oberaufficht zuftand, fo nahmen beide Parteien des Mutterlandes regen Untheil an bem Gebeiben ber Compagnie. Das Baffenglud, ber ungebeure Aufschwung des Sandels trieb ben schwerfälligen Körper vorwarts. Die Gesellschaft, die mit bem armlichen Capitale von 6 Millionen Gulben begann, jah bald ihre Actien auf ben fechsfachen Werth fteigen, die 17 Directoren verfügten allein in ben Niederlanden über ein Beamtenheer von 6000 Röpfen.

Wie jederzeit in den Kolonien der Geist des Mutterlandes sich zur Einseitigkeit, zum Zerrbilde zu steigern pslegt, so trat auch in der ostindischen Compagnie der Krämersinn der Hollander mit erstaunlicher Unbesangenheit hervor. Während der freie Handel seinen bescheidenen Gewinn durch Bermehrung des Umsaues zu steigern sucht, galt in der Compagnie der monopolische Grundsat, durch Verringerung des Angebots hohe Procente zu verdienen. Nur 40, ansangs gar nur 14 Ostindiensahrer segelten jährlich nach dem Osten. Große Pflanzungen von Gewürzbäumen auf den Molusten wurden verbrannt und mehrmals ganze Schisseladungen von Mustatnüssen in die Süderse geworsen; der Andau der Gewürznelsen blieb auf Amboina, der der Mustatnüsse auf Banda beschränst. Durch solche Mittel gelang es, bei den
zwei großen Versteigerungen, welche die Compagnie alljährlich veranstaltete, ungeheure Preise zu erzielen: für Pfesser oft das Achtsache, für Arac das Zwanzigsache des Einkausspreises.

Der Staat von Indien empfing feine Ginrichtung burch ben tapferen Jan Roen. Gin Generalgouverneur und der große Rath von 3n-Dien führten die Regierung, wenig beläftigt von ben Directoren im Mutterlande, wohl ausgeftattet mit jener feierlichen Pracht, die der Orientale von feinem Berricher verlangt. Gelten zeigte der Gouverneur fein Angeficht den Eingeborenen; bei ben Baraden erschien nur fein Reitpferd, toniglich geschirrt, und ward von der Garnison mit prafentirtem Gewehr begrüßt. Trat ber Gewaltige felber hinaus, um fich auf filbernem Teller eine Botschaft der Directoren aus Europa überreichen zu laffen, bann umgab ihn ein glanzendes Gefolge von Trompetern, Pagen und Bellebardieren. Bochfte Aufgabe ber Raufmannsregierung blieb die Ausbreitung und Sicherung des Handels. Es galt junachft alle fremden Machte aus ben Meeren bes Oftens binauszuichlagen. "Alle andere natien zult gy gantaften" hieß es turzweg in ben Inftructionen an die Capitane, und lange bevor ber Rampf gegen die romanische Welt zu Ende ging, ward Holland hier ichon handgemein mit bem großen germanischen Rebenbuhler, mit England. Die Rreuzer ber Compagnie fanberten die Gee von den verwegenen malaiiichen Biraten, bie in ben engen Meeresgaffen bes Archipels, binter ben gabllofen Infeln und Felfenbuchten verftedt, ben Rauffahrern auf-Mit der Inselrepublit Banda und anderen unabhängigen Staaten ichloß man Berträge, die ben Agenten ber Befellichaft ben Alleinhandel verbürgten; den geordneten Berfehr in den unterworfenen Bebieten ficherten die Garnisonen der Ruftenfestungen.

Minder hoffärtig als der Portugiese verstand der Holländer doch meisterhaft, die Orientalen in ehrsurchtsvolle Entsernung zurückzuweisen. Er erschien zuerst als wohlwollender Beschützer, er gewann das Bertrauen der kleinen Höse, da der erfahrene Kausmann die Grundlage des Credits zu würdigen wußte und seine Berträge ein wenig gewissenhafter hielt als andere Europäer. Er zeigte eine zärtliche Borliebe für schlechte Fürsten, die sich leichter durch weiße "Lieblinge" beberrichen ließen — wie der euphemistische Ausdruck der holländischen Geschichtichreiber lautet. Er benutzte gewandt die Geldverlegenheiten und Familienzerwürsnisse in den Dunastengeschlechtern, hexte unbedenstich den Sohn gegen den Bater, und kam es trop solcher kleinen Künste zum offenen Kampse, dann war der Sieg im freien Felde den holländischen Wassen sieden, das "Regent" dem Rathe von Indien untersem andern bewogen, sich als "Regent" dem Rathe von Indien unter

zuordnen, und ber Gouverneur geftattete ben Regenten gern einige Willfur gegen ihre Unterthanen. Rur wenn die Gingeborenen, erbittert über die lacherlichen Preife, welche ber weiße Berr für die Bewurze gablte, gegen die Sollander felber fich emporten, bann griff ber Rath von Indien durch mit blutiger Strenge. In Civilftreitigkeiten war erlaubt an das oberfte Bericht zu appelliren, doch niemals in Criminalfällen. Der Schreden feines Namens ging vor bem Sollander ber, jeder Eingeborene grußte ihn aus ber Ferne und fiel demuthig in ben Staub, wenn nur ber leere Bagen bes Gouverneurs fich zeigte. "Deel Doft en Afien is flaaf te gyn gewoon" fagt ein Lieblingsvers ber Sollander. Aber auch der Weiße ftand fast rechtlos ber Compagnie gegenüber, die in tiefem Beheimnig ihre Beichafte trieb und bald nach Aramerart einem ichamlofen Nepotismus fich hingab. Die freie Breffe bes Mutterlandes fand in Indien feine Stätte; wer fich bedrückt fühlte, mochte flagen, jo lange er noch auf dem Gebiete der Compagnie verweilte, dabeim in Solland ward feine Beschwerde mehr angenommen. Die mächtige Gesellschaft hat manchen tapferen Seemann, Taujende gewandter Raufleute gebildet, doch weit weniger politische Talente erjogen als fpaterbin die oftindische Compagnie der Englander: bier mar nicht wie im britischen Indien ein großes Reich durch eine icopferische Politif zu organifiren, man begnügte fich eine gerbrockelte Belt von ohnmächtigen Staaten dem Sandel des Berrenvolles gu unterwerfen.

Mag immerhin der Sandeleneid englischer und frangofischer Siftorifer die Rolonialpolitif ber Hollander allgu schwarz geschildert haben - die robe Babgier, die tiefe Unsittlichfeit, welche jedem Raufherrenregiment anhaftet, bat fich im indischen Archipel mit nichten verleugnet. Im Uebrigen wird die Frage immer unlösbar bleiben, welchem ber europäischen Bolfer, die das Morgenland besiedelten, der Breis ber Ruchlofigfeit gebühre. In Diefer Belt ber Gelbstjucht galt von jeher bas Recht bes Starten, die Kraft rang mit ber Rraft. Bon allen ben idealen Dlächten, welche die europäische Politit veredelten und ermäßigten, war hier feine wirtfam; bie Stimme bes öffentlichen Gewiffens drang nicht in bieje Fernen. Die weiße Raffe banft ihre Berrichaft im Often nicht blos der Thatfraft und der lleberlegenheit des Geiftes, fonbern auch jener Gemuthefreiheit, welche uns dem gebundenen Ginne bes Orientalen jo furchtbar ericheinen läßt: ber Europäer erichlägt unbedentlich den Gaftfreund, der mit ibm an einem Tijde gecht, feine burch den Glauben geheiligte Sitte bandigt feine Berrichgier. In diefer

wilden Jagb nach Reichthum und Herrschaft entsesseln sich alle männischen Aräfte der Seele, edler Heldenstolz und teuslische Grausamteit. Wer tennt nicht aus den Aupsern der Kinder-Heldenbücher den holländischen Regulus, Peter van den Broek? Gefangen von den Engländern, von ihren gezückten Schwertern bedroht, steht er ruhig unter den Bälelen von Jacatra und ermahnt die Landsleute droben, auszuharren in der Festung bis zum letzten Mann. Und das Bolk, das solche Männer gebar, entledigt sich zur selben Zeit seiner unbequemen Nebenbuhler durch einen schändlichen Justizmord: die englischen Aausseute auf Umboina werden, auf die Aussage eines Gesolterten, als Berschwörer hinsgerichtet. Aehnlich surchtbare Contraste begegnen uns in der Geschichte aller anderen Europäer, die in Indien hausten; den Holländern eigensthümlich ist nur die Gleichgiltigkeit — oder, wie man in den Niederslanden sagt, die Duldsamkeit in Glaubenssachen.

Der Romane trug ben Segen und ben Schreden feiner Rirche mit fich über bas Beltmeer. Gein Frang Laver, der Apostel Indiens, prebigte mit staunenswerther Rühnheit bas Chriftenthum bis nach China hinein und rief noch an den Grenzen Afiens glaubensfreudig: amplius! In Goa, wo die Bicefonige der Portugiesen ihren Berrichersit errichtes ten, gründete auch die heilige Inquifition ihren Glaubensgerichtshof. Anders der Hollander. Unbefangen gleich dem faltherzigen Chinefen ließ er die Gläubigen des Brahma und des Buddha ihre Tempel bauen bicht neben ben Moscheen des herrifden Islam; freier Gottesdienst für jeden ehrlichen Raufmann, ber mit ber Compagnie Beichafte treibt, ward in dem Sandelsvertrage mit der Republik Banda ausbedungen, benn "Gott fei Richter zwischen Euch und uns". Der Raufherr errieth ichnell, daß biefe alten bochansgebildeten Religionen bes Morgenlandes, die ihren Befennern Recht, Sitte, Sittlichkeit, Alles in Allem find, dem Befehrungseifer driftlicher Prediger ein undantbares Geld bieten. Der Rath von Indien wollte den Glauben ber Javanen und Malaien nicht ftoren, auf daß fie nicht durch die evangelische Rirche verführt murben, fich als Bruder ihrer weißen Berren gu fühlen gleichwie die westindische Compagnie auf Curaçao die Rinder ber fatholijden Regerstlaven in ber Religion ber Bater ergieben ließ, bamit ber finnliche Cultus, wie der Stolz der Calviniften fich ausdriidte, Die Geifter banieder bielte. Roch mehr, dies Belbenvolt des Calvinismus ward in Indien durch die rafende Goldgier zu einer ichimpflichen Berlengnung des Glanbens verleitet, die in der Beichichte driftlicher Boller

einzig bafteht. Gben bie Befehrungsversuche ber Jesuiten bilbeten für die Sollander ben Bebel, um die Gingeborenen gegen die Bortugiesen aufzuregen; gelaffen fab Donbeer gu, wie feine japanifchen Diener feierlich bas Rreug mit Gugen treten mußten. Sollanbifche Schiffe unterftütten den Mifado von Japan, ale er ben großen Chriftenaufftand niederwarf, und diefe Menichen, die dabeim ben fatholiichen Regerrichtern getrost, spielten bier die Buttel einer icheuflichen beidnifchen Inquifition, lieferten die gefangenen Chriften auf die Scheiterbaufen des Glaubensgerichtes ber Japanefen. Freilich trieb das erregte firchliche Leben des Mutterlandes zuweilen feine Wellen bis nach Indien binüber. Gingelne evangelifche Prediger begannen bas Werf ber Beibenbefehrung, mit großem Erfolg auf Formoja; ber Ratechismus und bie Bibel wurden endlich in die Sprachen der Orientalen überfett. Doch ber Rath von Indien war febr geneigt, jeden Miffionar als einen Rubeftörer zu behandeln; er rührte fich nicht, als Taufende driftlicher Eingeborener wieder jum Islam übertraten. Die Wiffenschaft fand felten Gunft bei dem banausischen Regimente: für die Erforschung der prächtigen alten Tempel im Innern Java's geschah gar nichts, für Sprachfunde und Naturforschung ungleich weniger, als die Engländer in ihrem Indien geleiftet haben; die trefflichen Rarten bes Archipels blieben bis zur frangofischen Revolution ein Gebeimaut ber Compagnie.

Auch dem Staate der Niederlande wuchs in dem Materialismus dieser Kansmannschaft ein unheimlicher Feind heran. Die Gewohnheit mit dem Feinde Handel zu treiben mußte einen vaterlandslosen Krämerssinn erzeugen, jobald die Leidenschaft des großen Krieges verrauchte. Schon in den ersten Jahrzehnten des siedzehnten Jahrhunderts behauptete der Amsterdamer Kausherr das natürliche Recht, Pulver und Kanoznen geradeswegs in die belagerten Städte des Feindes zu führen. Der Handel muß frei sein, überall, dis in die Hölle — so lautet ein oft wiederholter kausmännischer Kernspruch sener Tage —, wenn Munheer Satan gute Rimessen giebt, so soll er pünktlich bedient werden. Als späterhin die Hochmögenden den Plan faßten, die beiden Compagnien sür Ostz und Westindien zu verschmelzen, da empfingen sie die Antwort, lieber wolle die Gesellschaft ihre Besitzungen im Archipel an den König von Spanien verkausen!

Auf Java erhob sich (seit 1619) rasch aufblühend die Hauptstadt Batavia, derweil Goa's alter Glanz verblich. Bord an Bord und Mast an Mast gedrängt, lagen die Dichunken der Chinesen, die scharfs

gebauten ichnelliegelnden Brauwen der Malaien und die ichweren Didbauche der Compagnie auf den beiden Rheden biefer Ronigin bes Oftens, die ein Schwert mit einem Lorbeerfrange im Wappen führte. Der Hollander, ber fich nichts Schoneres wußte als die Reize bes heimischen Sumpflandes, gertheilte ben Fluß von Batavia in Ranale. welche die tropifche Stadt mit Fieberdunften erfüllten, pflangte Balmen an den Ufern ftatt ber gewohnten Linden, baute hochgieblige nordische Baufer bie Baumreiben entlang und mar befriedigt, als bergeftalt eine Tigersgracht und eine Rhinocerosgracht entstanden mar, die mit ber Berrengracht von Amfterdam fich meffen durften. Bon Java aus beberrichte Holland bie Ginfahrt zu den Gewürzinseln. Bald nachher (1641) fiel auch die Strafe von Malacca, der Thorweg zu den Ruften Chinas, in die Bande der Riederlander. Malacca mard die zweite hauptstadt Indiens, eine große Factorei auf Formoja betrieb den chinefijden Sandel und fandte bas rathfelhafte Beuwaffer bes Oftens, ben Thee, nach Europa. Auch Japan, das geheimnisvolle Infelreich, das allen Beißen herrisch feine Safen ichloß, geftattete ber Compagnie allein unter ichimpflichen Demuthigungen einen beschränften Berfebr. Behütet und geschmäht von japanesischen Wachen verweilten die Sollander auf ber Infel Defima Ungefichts ber Rufte, fie mußten bulden, daß ihre Schiffe durch Japanejen gelofcht und wieder befrachtet, alle Wintel ber Kajüten durchftöbert murden; felbft ihre Todten zu begraben mar ihnen verboten! Das alles ertrug man um bes Rupferhandels willen. Ben Sudoften reichte ber Berrichaftsanspruch ber Compagnie bis nach Reu-Beeland und Ban-Diemenstand. Im Beften entriß fie (1657) ben Portugiejen bas gludfelige Ceplon, bas einzige Land ber Erbe, bas mit Java fich vergleichen mochte. Die Bimmetwälder ber Infel, die Berlenfijcherei im Golfe von Manaar brachten ihr ebenjo ungehenere Bewinnfte wie der schwunghafte Sandel in den neuerworbenen Safen von Bengalen, ber bie rauchluftigen Chinesen mit bem geliebten Opium verforgte. Bulegt ward noch ein wichtiger Außenpoften von der Compagnie befest: bas Cap ber guten Soffnung, bas, lange gering geschäut, erft am Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts recht gewürdigt murbe als die große Raftstelle auf der indischen Sandelsftrage, unentbehrlich für jeden Beberricher Indiens.

Dergestalt war bas üppigste Gebiet ber Erbe bem Sandel ber Union unterworfen. Doch die Lande zu besiedeln, in das Junere einzudringen warb grundiäglich vermieden, obgleich nach dem Bölterrecht

jener Tage jedes überfeeische Reich dem Beberricher feiner Rufte von Rechts wegen geborte. Das fleine Mutterland vermochte nicht eine ftarte Ginwanderung zu ftellen, ber Bandel bedurfte ihrer nicht, ja bie Compagnie bulbete ungern einen Guropäer im Often außer ber unentbehrlichen taufmännischen und militärischen Mannichaft: wie leicht tonnte die abgottische Schen des Eingeborenen vor bem weißen herrn, dem Tuwan, bei näherer Befanntichaft fich verlieren! Der Hollander ward jelten heimisch in seinem Archipel; er fam hinüber, um nach einigen Jahren mit Schagen beladen heimzutehren - wenn ihm nicht bas Schicffal beschied, vor ber Beit, gur Freude lachender Erben, bem tropijden Klima zu erliegen und bann als "Ontel in Indien" in den Bejängen europäischer Dichterlinge unfterblich fortzuleben. Immerbin mar bem bollanbischen Indien eine bedeutende Bufunft gefichert. Bard das Monopol ber Compagnie bereinft unhaltbar, jo blieb noch immer möglich, die Handelstolonie in eine große Pflanzung zu verwandeln, die unterwürfigen Injulaner gur Zwangsarbeit für die herrichende Raffe anzuhalten. —

Beit unficherer erichien von Anbeginn bas Loos ber westindischen Compagnie, welche als eine Baffe gegen Spanien burch Morit von Oranien und feine Rriegspartei geftiftet ward (1621) und die Ruften bes atlantischen Oceans zugewiesen erhielt. Da auf die Eroberung ber ungeheuren Creolenreiche ber fpanischen Krone nicht zu hoffen mar, fo jah fich bieje munderlichfte aller Sandelsgefellschaften, die überdies nach hollandischer Beise durch die vielfopfige Leitung von fünf Rammern gelähmt warb, wefentlich auf ben organisirten Geeraub angewiesen. Ihr biente Biet Bein, unter ihrer Flagge murben die verwegenften Schläge gegen die spanischen Galeonen geführt, 800 Kaperschiffe sandte fie binnen zwölf Jahren in die amerikanischen Meere; doch mit bem Kriege ichwand auch ihre Lebensfraft. Boht fpielte ihr einmal ein marchenhaftes Glud ein foftliches Befitthum in die Bande: ihre tollfühnen Soldner entriffen (um 1636) Brafilien ben Portugiefen. Welch eine Zeit, ba Johann Moris von Naffau in den prangenden Palmengarten bes Schloffes Schoonzigt bas Beftreich ber portugiefifden Krone beberrichte! Der Glang von Batavia ichien überboten, als in bem hafen ber neuen Mauritsstad Schiff auf Schiff mit bem Buderrohr der Regerpflanzungen, mit foftlichen Farbehölzern befrachtet ward und die Schleifer babeim bie maffenhafte Ginfuhr ber brafilianifchen Ebelfteine faum mehr bewältigen fonnten. Allein bie fauf-

mannijden Runfte einer Sandelecompagnie genügten nimmermehr, um Dieje Millionen tatholischer Portugiesen und Mijchlinge auf die Dauer gu beberrichen, dies weite Gebiet militarijch ju fichern. Gine gewaltige nationale Erhebung, von Jesuiten geleitet, marf nach wenigen Jahrgebuten die teberifchen Fremdlinge aus bem Lande. - Dauerhafter war die Blüthe der großen Pflanzungstolonie in den Flugmundungen von Surinam, ben Riederlanden der Tropen. Doch im Bejentlichen ging auch an ben Sollanbern bas Gefet in Erfüllung, bas über ber Colonisation der neuen Welt bisher gewaltet hat: ben Bölfern Europas ift in Amerita nur die Befiedelung ibrer Gegenfuften auf die Dauer gelungen. Wie die Spanier und Frangofen in Nordamerita fich nicht behaupten fonnten, fo vermochten auch die Germanen niemals bas tropifche Amerika für ihre Gesittung zu erobern. In biefen Landen, wo ichon die Namen ber Städte San Salvador, Santa Maria, Bera Ernz die Allgewalt der alten Kirche verfündigten, war fein Boden für die Regerei des Nordens. Die westindische Compagnie der Niederlander, unfähig zu ichöpferischem Wirfen, lebte in Bahrheit immer von fpanischer Beute: fie begann mit bem Seeranb und endete mit einem großartigen Schmuggelhandel, ber zwischen ben verschloffenen Bafen bes fpanifchen Ameritas und den hollandischen Stapelpläten auf Curacao und St. Euftatius ichwunghaft bin- und berging.

Unter allen Rolonien ber Hollander ift bem Politifer feine fo lehrreich wie bie verunglückte Unfiedelung an ben Mundungen bes Subjon und bes Delaware. Das Schicffal biefes "Neuniederlands" giebt uns ben Schluffel zu der Frage, warum die Großmachtftellung ber nieberländischen Union felber ein Runftgewächs war, zu frühem Welfen bestimmt. Zwar fruchtlos blieb es mit nichten für die Menscheit, daß Reu-Port fich einft Reu-Amfterdam nannte. Auch ber nordameritanischen Welt hat bas fraftvolle Bolt ber Riederlande den Stempel feines Geiftes aufgeprägt; hollanbische Anfiedler verbreiteten bier zuerft auf bem bantbarften Boden die germanischen Gedanten bes Foderalismus. Rach bem Borbilde ber Utrechter Union ichloffen ichon im Jahre 1643 Die Rolonien Rordameritas einen Bund, um mit vereinter Dacht bie Rothhäute abzuwehren. Doch als endlich die Aussaat reifte und bie große Bundesrepublit ber Germanen entstand, ba hat ber angeljächfijche, nicht ber niederlandische Stamm Die Ernte eingeheimft. Wober follte auch ein fleines Boll von brei Millionen Menschen bie fleifigen Sande nehmen, um einen Welttheil bem Bfluge gu unterwerfen? Die wenigen tausend Boers aus Geldern und Overvssel, die nach Neu-Niederland zogen, verschwanden in der Unermeßlichkeit des Urwaldes. Auch das menschenarme Schweden, der Schicksläsgenosse der Union — gleich ihr eine fünstliche Großmacht, durch das Glück der Wassen emporgehoben über sein eigenes Maß — konnte sein Neu-Schweden an der Küste Nordamerikas nicht behaupten. In diesem Wettkampf siegte die Zahl der Köpse und die Kraft der Lenden. Lange bevor auf den Meeren die dreisarbige Flagge vor dem Kreuze von St. Georg sich senken mußte, war durch die dichten Züge der englischen Einswanderer und ihre laute Kinderschaar bereits entschieden, daß Neu-England, nicht Neu-Niederland, die Gesittung Nordamerikas bestimmen werde.

Budem hat ber hollandische Raufmann bas Befen einer Uderbautolonie nie recht verstanden. Die Compagnie versuchte auch biejes Land für den Sandel auszubeuten; fie fendete ihre Solzhauer in den Urwald, verfaufte die ungebeuren Stämme als Mastbäume an Die Rheder des Mutterlandes und achtete wenig des Bauern, der auf dem abgeholzten Boden fein Balfchforn pflanzte. Gie handelte mit den Fellen der Biber, die droben am Delaware ihre Bante bauten - ein Erwerb, ber raich verfiegen mußte - und führte zuweilen auch Stlaven aus ihren afritanischen Ruftenplägen binüber. Und wie fremb ftand doch das ftreng griftofratische Regiment ber Compagnie in diefer jungen Welt, wo alle Lebensformen nach focialer Freiheit und Gleichheit brangten! Richt barum mabrhaftig batte ber Unfiedler die bequeme Beimath verlaffen und mit der Art fich den Weg gebahnt durch die geilen Weinranten der Wildnig, um hier abermals wie dabeim den Sochmuth der Regenten zu ertragen. Und nahebei in Reu-England trieb ber Calvinismus mit jener gewaltigen ethischen Geftaltungsfraft, Die ibn vor allen driftlichen Rirchen auszeichnet, bereits neue Gedanten bervor. Seine harten puritanischen Befenner forderten die Berricaft der Gemeinde, die reine Demofratie in Staat und Rirche. Dit Abichen wandte fich bie Sandelsgesellichaft von diesen neu-englischen 3deen ab, hoffartig rief ihr Gouverneur den murrenden Roloniften gu: "ich habe mein Amt von Gott und der weftindischen Compagnie, nicht von unwiffenden Unterthanen." Selbst als Englands Baffen bereits die Unfiedlung bedrohten, wurden nach hollandischem Regentenbrauche nur die vornehmften Burger (die Broedichap) von Ren : Amfterdam verfammelt, um über bie Landesvertheibigung zu berathen. Bas Bunder, daß die Kolonie fich schließlich ohne Schwertstreich ben englischen Rachbarn ergab? —

Bon dem unficheren Glanze des Rolonialhandels allein fann eine Welthandelsmacht nicht gedeihen. Der nachhaltigfte Quell des hollanbijden Reichthums floß in Nordeuropa. Die Oftfee bieß in Amfter-Dam Die Mutter aller Commercien. Die baltifche Banbelsftrage gu fichern, ben Sundzoll abzulojen blieb lange ein Bauptziel ber ftaatifchen Politif; ben ontilunter van de Sondt, ben Seehelden Rortenaer, ehrte ber bantbare Raufberr burch ein prächtiges Denkmal. Bie jederzeit arme Aderbauvölfer ben Berfehr mit bem reichften ber Sandelsvölfer juden, jo gog auch ber Conjument in Breugen und Schweden den bolländischen Raufmann, ber die längste Borgfrift gemährte, allen anderen Lieferanten vor. Die staatische Flagge beberrichte das baltische Deer: von bem Gesammttonnengehalt ber hollandischen Marine fam ein ftartes Drittel auf die Oftseefahrer. Much nach dem Beigen Deere fand ber hollandische Rauffahrer feinen Weg; er brachte von Archangel das Belgwert des Mordens heimwärts, aus Standinavien Solg, Gifen und Flachs für den Schiffbau. Durch den Berfehr mit den Beichiellanden ward Amfterdam der erfte Getreidemarkt der Welt. Die maffenhafte Ginfuhr baltischen Getreides erlaubte dem hollandischen Landmann, einzelne Zweige ber intensiven Landwirthichaft jorgfam zu pflegen; und dies Sumpfgebiet, wo nach bem Sprichwort alle vier Clemente nichts taugen, dies Land, das noch beute nur auf zwei Gunftheilen feiner Gläche ben Aderbau erlaubt, ward in ber Belt beneidet um feine funftvolle Bobencultur, um die Blumenpracht ber Garten von Saarlem.

In den anderen nordischen Meeren wußte der Hollander das natürliche Borrecht des seebeherrschenden Bolfes, den Fischsang, rührig auszubeuten, zumal da der Häring, der im Ansang des sünfzehnten Jahrhunderts die Ostsee verlassen hatte, fortan der Westsee treu blieb. Der Walsichsang, der alljährlich Hunderte waghalsiger Gesellen um Schmeerenberg auf Spischergen versammelte, blieb freilich unschätzbar als die hohe Schule für das Schiffsvoll; doch er hieß nur die kleine Fischerei, bedeutete wenig neben "der großen Fischerei", neben den ungebeuren Summen, welche durch die gewandten Häringsbunzen auf den Nebelbänken der Nordsee gewonnen wurden. — Auch im Levantebandel behanptete Polland eine Zeit lang die Borhand, da die Juden von Amsterdam, die den Versehr mit den Stammgenossen im Orient

niemals aufgegeben, ber ichwerbefrachteten "Smyrnaflotte" ihrer neuen Beimath bie ficherften Abjagwege eröffneten.

Und zu alledem bas weite Sinterland! Gang Bolland mar bas große Emporium des Mheines, ungleich günftiger gelegen als Hamburg und Bremen, die nur ein wenig entwideltes Stromgebiet, ein verarmtes Ackerbauland hinter fich hatten. Seit ber Sperrung der Schelde beberrichte die Union den deutschen Strom unumidrantt. Ihre Schiffer führten beutiches Solg und beutichen Bein guthal, brachten bafür rheinaufwärts die Induftrieproducte aus aller Berren gandern und die Rolonialwaaren, aljo bag ber Raffe von Amfterdam und ber Dreireitertabat zulest in jeden Bauernhof unjeres Weftens drang. Nicht blos in Deutschland - auf allen europäischen Märften riffen bie Hollander ben Durchfuhrhandel an fich. Wer follte auch im Commiffionsgeichaft wetteifern mit diefen Frachtfahrern aller nationen, die in ihrem Ländchen - jo ging die Rebe in der Belt - mehr Schiffe als Saufer hatten? Unermegliche Capitalien und ausgedehnte Sandelsverbindungen ftanden ihnen zu Gebote, besgleichen ber niedrige Binsfuß und die punttliche Ehrlichteit - die naturlichen Borguge boch entwickelter Bolfswirthichaft. Mag auch einige lebertreibung mit unterlaufen in ber Behauptung Colbert's, daß vier Fünftel ber gesammten europäischen Marine ber staatischen Flagge angehörten - jo viel fteht fest, daß nie wieder ein Bolf ein fo unzweifelhaftes Uebergewicht im Belthandel behauptet hat wie dies moderne Karthago. In Amsterdam galt ber bewährte Grundfat: verlieren wir einen Martt auf ein Jahr, jo ift er für immer verloren. Wie weit find wir Deutschen boch noch entfernt von der Stellung einer Bandelsgrogmacht! Unfere Bandelsflotte erreicht noch heute nur etwa ein Biertel bes Umfangs, ben die staatische Marine ichon vor einem Bierteljahrtaufend erlangt hatte. Die Union bejag im J. 1634 nach amtlicher Berechnung 34,850 Sandelsichiffe mit einer Tragfraft von 2,002,500 Laften, Deutschland mit den Hanseftädten im J. 1869 nur 5110 Schiffe mit 649,992 Laft.

Erft aus dem Welthandel erwuchs in den Niederlanden die Großindustrie. Zunächst natürlich die mannichfachen Gewerbe, welche der Schiffbau nährt, sodann die Berarbeitung der überseeischen Rohstoffe: Tabatsfabriten und Zucersiedereien, desgleichen die Diamantenschleisereien der Juden von Amsterdam, die den gesammten Edelsteinhandel Europas an sich zogen, und die Proguenfabriten, die mit ihrem Bleiweiß und Zinnober gleichfalls alle Märfte des Welttheils beherrschten. Durch den Getreidehandel ward Holland das classische Land ber Windmühlen; der Schiedamer und Geneverbranntwein schlug alle anderen Liqueure, während zugleich die Bierbrauerei hier in der Nachbarschaft von Flandern und Brabant — den Landen des Jan Primus — ihr altes Hausrecht behanptete. Dazu die Wollsabriten von Lenden und die berühmten Linnenbleichen von Haarlem. Bei diesem emsigen Bölkchen schien Handel und Gewerb mehr eine Leidenschaft als ein Geschäft; Jedermann handelte und mit jeder Waare. Selbst die Eier der Seevögel auf Eierland nährten einen einträglichen Verfehr, und der Schafmist der Heerden auf den flachen Inseln am Marsdiep ward benutzt, um jenen grünen Käse zu färben, den die arglosen deutschen Kunden mit Behagen als Kräuterkäse verspeisten.

Allen Zweigen ber mannichfachen Production fam der wohlfeile Wafferverfehr zu Statten, beffen Bedeutung in jener Epoche der elenden Landftragen fich faum boch genug anschlagen läßt. Zwar völlige Sicherheit vermochte aller Fleiß der Menschen dem meerumbrandeten gande, den weiten tief unter bem Meeresspiegel gelegenen Bolders, nicht gu gewähren. Doch im achtzehnten Jahrhundert ftand einmal bas Dafein der Republif in Frage, als der Pfahlmurm die Rofte unter dem Boden der Städte, das holzwert der Deiche zerfraß. Doch der hollander verftand die Noth zur Tugend zu machen: burch ein wohlburchdachtes Ranalfuftem mit gabllojen Schleufen und Schöpfmühlen wurde ber Lauf der Binnengewäffer fo ganglich neugeordnet, daß ichlieflich feine Welle im Lande mehr in ihrem natürlichen Bette floß. Das fiebzehnte Jahrhundert ift durch Hollands Ginfluß für ganz Westeuropa das Jahrhundert der großen Kanalbauten geworden. Während Deutschlands herrliche Strome unter bem Unjegen der Binnengolle und Stapelrechte verödeten, ging ein maffenhafter Lotalverfehr, ber im Grunde für den Boltswohlftand noch weit mehr bedeutet als der Welthandel, gwijchen allen niederländischen Städten auf den Ranalen bin und ber. Welch ein Benug für ein hollandisches Gemuth, rauchend am Bord ber Trefichnite gu figen und die icheufliche landichaft zu betrachten, berweil ein magerer Baul das Biebichiff langfam, langfam burch bas ftinlende ichwarze Baffer führt! Auch im Binter boten die rafch gefrierenden tragen Bewäffer eine bequeme Strafe. Wie luftig ichilbern die hollandischen Maler bas auf Schlittschuben gum Marfte eilende Landvoll; jelbst Alba's Spanier mußten fich an die nordische Kunft gewöhnen. Den aus ben Ranalen ausgegrabenen Schlamm verwendete

man, um die Masse zu bilden für die Klinkers — jene hellen harten Biegelsteine, womit alle Häuser des Landes gebaut, alle Straßen gepflastert werden. An dies Gewerbe schloß sich die Verarbeitung des Thones in den Pseisensabriken, an diese wieder die Production der "Delstichen Waaren"; erst die Cigarre hat die Thonpseise von Gouda, erst das Wedgwood jenes altväterische Delster Steingut aus den Häusern des Continents verdrängt.

Much der Gold- und Effectenhandel der Welt fand feinen Mittelvunft bei bem reichften Sandelsvolfe. Die Girobant von Amfterbam, gegründet in der bojen Zeit der Kipper und Wipper (1609), um dem Sandel ftets einen Borrath vollwichtiger Mungen zu fichern, war bie ältefte Nordeuropas und bald bie erfte ber Welt; fie regelte ben Wechfelcurs für alle Sandelspläte, 300 Millionen in Metall lagen gur Beit des Münfterichen Friedens in ihren Rellern. Die Berechtigung ber Leihbanken war hier ichon längst von tüchtigen volkswirthichaftlichen Schriftstellern siegreich ermiejen, und mahrend in Deutschland noch ber Sag der Theologen gegen ben Bucher bas große Wort führte, ftritt man in Solland bereits über die Frage: Bantfreiheit oder Bantmonopol? Um die Mitte des Jahrhunderts tonnten die Edelmögenden die Berginfung ihrer Staatsichuld auf 4% herabseten, ber burchichnittliche Binsfuß im Lande ftand nur auf 2 bis 3%. Das maffenhaft angesammelte Capital sucht Berwerthung in mannichfachen Differenggeichaften; wer tennt nicht bie tollen Speculationen bes hollanbifchen Tulpenhandels? Raum find die beiden indischen Compagnien gegrundet, jo werden ihre Actien ichon gu Beitfäufen benutt; ein Berbot ber Generalftaaten fruchtet nichts, ba viele ber Sochmögenden felber an dem lodenden Gludsfpiele in ber Stille fich betheiligen.

In Holland zuerst hat das moderne Bürgerthum die Macht seiner Arbeitstraft und seiner Sparfraft entfaltet, während die Herrlichteit der Hans, der italienischen und flandrischen Städte verkam und Englands Mittelklassen noch in unsertiger Bildung verharrten. Modern von Grund aus erscheint diese raftlose Beweglichseit des socialen Lebens, die so seltsam absticht von der Erstarrung der Staatssormen. Neue Größen, Umsterdam, Haarlem, Lenden, steigen auf, indeß die altberühmten Pläze Staveren, Deventer, Kampen verfallen; zuletzt stellt sich Rotterdam als ein glücklicher Emporkömmling der Stadt am !) an die Seite. Mit naiver Berwunderung blicken die noch in der Sorglosigseit des Mittelalters dahin träumenden Fremden auf dies Land der harten

Arbeit. Jeber Sollander, fagen fie erftaunt, halt bas Jahr für vertoren, das ihm nicht einen lleberichuß abwirft; die größten Firmen bebelfen fich mit finfteren Contoren in engen Stadtvierteln bicht neben einander und nennen das: ben Werth der Zeit ehren. Gie handeln mit allen Schäven der Erbe und fleiden fich in grobes Tuch; felbft ihre peinliche Sanberfeit dient nicht bem Schmucke, nur ber Sparjamteit. Und wie ficher geben dieje ungeheuren Geichäfte! Die gewünschte große Affecuranzcompagnie für die gesammte Union fommt freilich nie gu Stande, die Bochmögenden und die Edelmögenden werden nicht einig; aber die gabllofen fleinen Berficherungsanftalten fordern die niedrigften Bramien, und jebe Bramie wird wieder verfichert. - Dichtigfeit ber Bevölferung galt allen Denkern des Jahrhunderts als die feftefte Grundlage politischer Macht. Bie mochte nur hier ein folches Menichengewimmel gebeiben, in einem Staate, ber von allen Gelbrenten 25 %, von Wein und Bier 100 % des Werthes für fich forderte, der die Steuerfraft des Boltes an jo vielen Stellen gu faffen mußte, daß braußen die Rede ging: in jedem Bericht Fifche, bas auf einen hollanbijden Tijd tommt, fteden breißig verschiedene Steuern -? Die Regerei, antwortete man rathlos in Spanien und Franfreich, icheint leider den Bandelsgeift zu beflügeln; Undere faben Bauberfrafte wirfen in der Nebelluft und bem ichlammigen Boden:

occulta est Batavae quaedam vis insita terrae.

Wer in der "Politit der Navigation und Commercien" fich nicht gu helfen wußte, juchte Rath bei der Erbweisheit der Bollander. Durch die Firma Spiring von Amfterdam ließ Guftav Adolf bas neue Bollfustem einrichten, das die Erträge der ichwedischen Bafen verzehnfachte; auch in der Berwaltung von Danemart ift, vor dem Ronigsgejete, der Ginfluß Bollands leicht erfennbar. Bollands Bandelsufancen galten überall als Borbild, obgleich ber trage Staat fie niemals in einem Sandelsgejegbuche ordnend gujammenftellte. Die italienische Buch. führung brang von Amfterbam aus in bie Bandelsbudger ber Deutichen und Franzosen. Micard's traité du commerce — die mannichfach bearbeitete und überfeste Schrift vom Roophandel van Amfterdam war noch im achtzehnten Jahrhundert bie Trofteinsamfeit jedes ftrebfamen Commis; eadem ubique! jagt bie Bujdrift unter ber Beftalt des Sandels auf dem Titelbilde. England vornehmlich verfolgte mit Spanning bas raiche Auffteigen bes fleinen Rachbarvolles; jeit ber geniale Gir Walter Raleigh feine Landeleute guerft auf Solland binwies, blieb die Hoffnung, von Holland zu lernen und dann den Meister zu überflügeln, der leitende Gedante aller englischen Nationalöfonomen bis herab auf Child und Temple. Und sie entdeckten schnell die Wünschelruthe, welche das Gold aus diesem Boden stampfte; sie ertannten, daß ein rüftiges Bolt die höchste Steuerlast mit Leichtigfeit erträgt, wenn ihm die Handelssreiheit die Arme entsesselt.

Babrend die Bollswirthichaftspolitif aller anderen Staaten burch das fiscalische Interesse bestimmt ward, schrieb in Holland ber Raufmann die Gesetze. Sein Grundsatz lautete: Freiheit des Berkehrs, soweit ber Großhandel ihrer bedarf. Im Ausland und in den Kolonien branchen wir das Monopol, fagt der Nationalotonom Borhorn gleich= muthig, im Inland ift jedes Borrecht ein Raub. Doch auch im Inlande steht der consumirende Jan Hagel dem Kaufherrn nach. Also: mäßige Finanggolle für Hus- und Ginfuhr; bafur mogen die Staaten und die Städte nach Bedarf den Confum im Innern mit Trant, Mable und Schlachtsteuern, mit Accijen und Baggelbern belegen. Freiheit der Ginwanderung und der Niederlaffung, mäßige Gebühren für Bürger- und Meifterrecht; aber Erschwerung der Auswanderung, damit unjere Sandels- und Gewerbsgeheimniffe nicht ausgeplaudert werden. Bor Betrug foll fich ber Räufer burch eigene Borficht ichugen; nur jene für die Ausfuhr arbeitenden Gewerbe, welche durch unechte Waaren den Ruf des holländischen Großhandels schädigen können, vor-nehmlich die Butter- und Käseproducenten, mussen ihre Waaren von ber Obrigfeit untersuchen und ftempeln laffen. Berfummerung ber Bunfte, thatfachliche Gewerbefreiheit in ben Städten; dafür barf bas Aleingewerbe fich entschädigen an dem flachen Lande: Die Bannrechte ber Städte bleiben aufrecht, und ba ber Sadel ber großen Communen ber Brottagen nicht entrathen fann, fo wird auch auf dem Lande bas Brot befteuert. Raiche und wohlfeile Bandelsproceffe, ftrenge Bejege gegen bie Bantbrüchigen entiprachen den Wünichen der Raufherren; die Teftirfreiheit, das Recht ber unbeschräntten Berfügung über bas eigene Bermogen ergab fich von felbft in einem Lande, wo die bewegliche Habe weitaus überwog. Und hemmte noch irgendwo ein altes Monopol ben freien Berfehr, fo griffen bie fouveranen Stadtregenten gur Gelbithilfe: als Dordrecht die Amfterdamer Raufleute wegen Berlegung feines Stapelrechtes verklagte, ba verbot ber Stadtrath von Amsterdam die Bollftredung des Urtheils, und die Klägerin mußte in die Ablösung ihres Rechtes willigen.

Mag immerhin ber Doctrinar eine Gesetzgebung, welche bas gejammte Bolfsleben dem Großbandel und dem Großgewerbe unterordnete, für ebenjo einjeitig erflaren wie bas Mercantilipftem ber Nachbaritagten - in ihren praftischen Ergebniffen tam fie bem Gyfteme Abam Smith's fehr nahe. Und praftifch, gang mit bem Beburfnin des Angenblide beschäftigt war auch die reiche vollswirthichaftliche Literatur, die mit bem gewaltigen Sandelsgetriebe Sand in Sand ging. Dem Sollander blieb immer eine Freude nachzudenten über die Bejete des Baarentaufches. Wenn Frang van Mieris am frühen Winterabend von ber Staffelei und feinen reigenden Bildchen auffteben mußte, bann erholte er fich am Schreibtifch, entwarf feine Abhandlungen über bas Weld. Jede Bandelsfrifis, jede brennende Frage bes Bant- und Geldwefens rief eine Fluth von Schriften und Gegenschriften bervor, und jo tief war die Idee der Berfehrsfreiheit dem Raufmannsvolfe in bas Blut gedrungen, daß felbft Graswindel, ber Berfechter bes göttlichen Rönigsrechts, fie betennen mußte. Auch ber ethische Grundgedante ber modernen Bolfswirthichaftslehre - ein Gedante, von dem fich freie und fleifige Bolfer nie mehr trennen werben - ward in Holland guerft ausgesprochen. Sugo Grotius erflärte: ber Rechtsgrund bes Gigenthums ift die Arbeit. -

In den Kolonien freilich führte dieser Ueberschwang des Reichthums zu schmutziger Habgier, zu banausischer Robeit; in dem Mutterlande dagegen stand den Mächten der wirthschaftlichen Arbeit ein bochausgeregtes geistiges Schaffen ebenbürtig zur Seite. Die Großmacht des Handels war die Freistatt des Gedankens, und daß dies Bunder möglich ward, das bleibt unter allen stolzen Erinnerungen unseres Glaubens die stolzeste. Denn allein der strenge Ernst des Protestantismus hat die Union bewahrt vor der sittlichen Berwüstung der Handelsstaaten, und auch er nur, so lange die idealen Kräste der Ration in einem gerechten Kriege sich Jahr für Jahr versüngten. Der Glaube des Bolls blieb nüchtern und langweilig, beschränkt und hart. Hier wie in England stang das selbsstgefällige Lord make thy ehosen people joyful aus allen Predigten herans. So oft eine freiere Richtung in der Kirche sich berauswagte, donnerten die regtzinnigen Predigter ihren Schlachtrus: "Zu deinen Gezelten Jirael!" Richt minder

fanatisch als weisand Gomar gegen Arminius, fämpfte Boetius mit seinen bibelsesten Gemeinden wider die milde Lehre der Coccejaner. Doch hier wie in England war der Glaube echt und ehrlich. Jeder Hansvater versammelte alltäglich die Seinen zu gemeinsamer Andacht, mit einem Gebet ward jede Sigung der Hochmögenden eröffnet. Das Bolt liebte die frommen Sprüche seiner Rirche auch an weltlichen Gedänden zu lesen; in bunten Steinen prangte auf dem Pflaster des Delster Marktes die riesige Jnschrift: elk wandel in Godes weghen. Und wer sollte den unverwüstlichen sittlichen Kern einer Kirche nicht bewundern, die immer wieder den ermüdeten Arbeitsmann mit herzhaftem Gottvertrauen in seine sechs schweren Berkeltage hinausschickte und den harten Kausherrn an die Nichtigkeit irdischen Tandes, an die Pflichten der Rächstenliebe mahnte? Kirchlicher Sinn und republikanischer Gemeingeist erzeugten in dem geldgierigen Bolke eine großeartige Wohlthätigkeit, die in zahllosen milden Stiftungen und Bereinen sich entfaltete. Derweil in den nahen Krummstadslanden am Rhein die Klostersuppe und der privilegirte Bettel die Masse verdarben, erlaubte hier eine verständige Armenpslege die Durchsührung strenger Gesetze gegen Strolche und Tagediebe.

Daß der Glaubenseiser der Regtzinnigen den bürgerlichen Frieden nicht ernstlich störte, dafür sorgte — die Schwäche der Staatsgewalt. Die politische Bersplitterung, die Anarchie war die Mutter der holländischen Duldsamkeit, gleichwie auch in Deutschland das geistige Leben eine Zeit lang durch die Kleinstaaterei unleugbar gefördert wurde. Nichts irriger als der unter den republikanischen Schwärmern des achtzehnten Jahrhunderts übliche Lobspruch: die Freiheit von Polland ist die Herricht des Gesetzes. Bielmehr ward das harte unduldsame Staatsgesetz durch die souveräne Willfür der Regenten zum Heile der Welt täglich übertreten. Die reformirte Kirche war Staatssirche, ihre Prediger besoldete die Obrigkeit. Den Andersgläubigen blieb als Recht nur die freie hänsliche Andacht. Der Art. 13 der Utrechter Union, der den Provinzen frei stellte, den Katholisen öffentlichen Gottesdienst zu gesstatten, wurde soson aufgehoben, sobald man auf die Wiedervereinigung mit dem Süden verzichtete. Einen Staat ohne Landeskirche vermochte dies Jahrhundert sich nicht vorzustellen. Doch die großen Hasenpläge bedursten fremder Arbeitskräfte, nahmen gastfreundlich jeden Einwanderer auf. Die protestantische Großmacht ward das Aspl für alle Flüchtlinge des evangelischen Glaubens, für Puritaner und Hugenotten,

. :

für die Bertorenen, welche die wilde Brandung des beutiden Rrieges an den Strand warf. Trauernd fah ber unglückliche bohmifche Winterfonig von seinem "Königssige" auf bem Beimenberge hernieder auf die weite Ebene der Beluwe und dachte der frohlichen Pfalg. Alle dieje Fremden ichaaren fich in Gemeinden, erbauen Kirchen, unbehelligt von den Stadtregenten. Buweilen fahren die Sochmögenden mit einem Strafplatat bagwijchen und verbieten, auf bas Andringen ber rechtgläubigen Domine's, ben Gottesbienft ber Socinianer; boch ber taufmannische Weltfinn ber Stadtrathe läßt auch biefe gefürchteten Beiden Also finden ichließlich alle Richtungen des evangelischen Glaubens eine Beimath in ben Riederlanden. Dem becentralifirten Staate entspricht die fectirerische Rirche. Die Civilehe wurde in Solland alsbald nach ber Unabhängigteitserflärung, früher als irgendwo jonft, für die gesammte Union icon im J. 1656 eingeführt; bem Magiftrat ftand die Cheichließung, bem Pfarrer nur die Ginjegnung gu; boch pflegte der Staat den Pfarrern feiner Staatsfirche und einiger anderer Secten die Ausübung feiner Functionen ju übertragen. Unter bem Segen bes Friedens lernen auch fanatische Secten ihren gehäffigen Gifer gu milbern, die schwärmerischen Biedertäufer verwandeln fich in harmloje Mennoniten. Durch die Gewohnheit bruderlichen Zujammenlebens dringen die Ideen der Humanitat nach und nach in das Bollsbewußtfein, und mahrend aufangs die Duldsamfeit des Staates nur bem Bandelsintereffe entsprang, befennt fich allmählich eine immer machjende Bemeinde freudig zu jener milden Beisheit Platon's, die einft Grotius mittenhinein in die wuthenden Lafterreden ber Beloten gepredigt hatte: Die befte Strafe bes Irrenden ift - belehrt zu werben.

Auch die Judenschaft Besteuropas strömte in Schaaren nach dem neuen Zernsalem Amsterdam. Der spanisch portugiesische Judenstamm, von jeder sihner, begabter als der polnisch-deutsche, verdankte der Union eine Nachblüthe des Glücks, das ihm einst auf spanischem Boden zu Theil geworden; die großen Geschlechter der Binto und Da Costa, die reiche Avlonie, die in Surinam um die prächtige Sunagoge der Judensavane sich vereinigte, bezeugten sein Gedeihen. — Gedrückter blied lange die Lage der Aatholisen. Das ganze Jahrhundert hindurch lebte unter den "Bausgesinden", vornehmlich in den Generalitätslanden, ein tieser Groß: sie blieben verlangend nach Spanien, dann nach Frankreich hinüber, ließen ihre Söhne von den Zesuiten der Löwener Hochschule erziehen. Die strengen Protestanten riesen Zeter, so oft an den

harten Geseun gerüttelt ward, welche den Katholisen von jedem Amte wie von den beiden großen Handelsgesellschaften ausschlossen und zu Zeiten den römischen Priester zwangen, in abgelegenen leicht zu überwachenden Häusern zu wohnen. Die evangelische Religion, so schrieben die Staaten von Zeeland noch i. J. 1672, ist das wahrhafte Palladium dieses Staates, wir können doch nicht den öffentlichen Gottesdienst der Papisten dulden als een serpent in den eigen boezem! Erst im achtzehnten Jahrhundert, als die Erinnerung an die alten Kämpse verblaßte, ward man nachsichtiger, einzelne Städte gestatteten den öffentlichen Gottesdienst, und zuleht fühlte sich die Republik so sicher, daß sie selbst den aufgehobenen Jesuitenorden nicht vertrieb. Und seltsam, der sectiverische Geist dieses Bolkes drang endlich sogar in die alte Kirche hinüber: die Jansenisten von Utrecht lehnten sich auf gegen den unsehls baren Papst.

Bleich dem Glauben bantte and die Preffe ihre Freiheit allein ber Sitte, nicht bem Bejete. Obwohl bie Union felber die Ginführung der Cenfur nicht gewagt hat, jo unterjagte doch die Proving Bolland ichon im Bahre ber Unabhängigfeitserflärung, 1581, daß irgend ein Buch ohne Genehmigung ber Berren Staaten gedruckt werbe. Auch bie Beneralstaaten schritten in erregten Tagen oftmals mit ftrengen Blafaten ein. Während bes arminianischen Streits (1618) verboten bie Bochmögenden in Baufch und Bogen alle ergerlyce ende febitieuse boeden, ja gur Beit ber englischen Revolution untersagten fie behutsam jede Schriftstellerei für ober wider bas Parlament. Doch wo war ber Stadtrath, ber folche Gefete in einem freimuthigen Bolfe burchguführen magte? Schon Buganval wußte, wie rafch ber Hollander bie starfen Nerven, die dide Baut des Republifaners sich erworben hatte, und ichrieb forglos mährend eines wilden Federfrieges (1599): fo lange der Magen und die Contore nicht mitschreien, muß man fein Aufbeben maden von all' diefem garm. Und wenn die Ebelmögenden von Bolland den Lepdener Philosophen verboten, die anftößigen Lehren bes Doctors Des Cartes auf bas Ratheder zu bringen, und ihnen anempfahlen, ihre erläuternden Beispiele aus der Medicin und ber Rechtslebre, nicht aus der Theologie zu mahlen - wer fonnte denn die Berren Regenten im Curatorium der Bochichule ju ftrenger Aufficht zwingen? Aus Liebe zur Freiheit, fo pflegte ber große Aurfurft gu jagen, ift dieje Republit entstanden; unhemmbar brach bas Feuer bes freien Bedantens, bas ihren Boben ermarmte und jegnete, überall aus

der Erde heraus. Alle Barteien in Staat und Kirche und Wissenschaft verkündeten hier ungescheut ihre fühnsten Gedanken. Graswinckel und Salmasius versochten das göttliche Recht der Könige, Ulrich Huber pries die Demokratie als die natürliche Staatsform. Der Buchhandel von Amsterdam und Lenden ward der Bermittler für den geistigen Berkehr aller Bölker. Zu seinen Pressen flüchteten sich die Unzufriedenen aus den Nachbarlanden. Wer kennt nicht eine jener zahllosen pseudonmmen Schriften, die unter der Firma "Cologne, Pierre Marteau" in die Welt hinausslogen? — Und unberührt von diesem wogenden Kampse stand der verklärte Weise, den die Dinge dieser Welt nicht mehr beherrschten, Baruch Spinoza — auch er des freien Staates froh, der ihm seine Cirkel nicht störte.

In edlem Wetteifer forgten die Provingen und die Städte für bas Gedeihen ber Wiffenschaft; fünf Universitäten, allesammt noch während des Arieges gegründet, erwarben der Republit ben Ruf bes gelehrtesten aller Länder. Die Philologie wanderte aus Italien über Franfreich herbei, behielt in Lenden ihren Lieblingsfit, bis mit Bolf und Windelmann die großen Tage ber beutschen Alterthumswiffenichaft begannen. Die Naturwiffenschaft fand in diesem Lande bes regen Berfehres und der hochentwickelten Technif jederzeit bedeutende Bertreter: von dem Deutschen Sans Lipperben an, der in Middelburg das Fernrohr erfand, bis herab auf Boerhave. An das emfige diplomatifche Treiben im Baag ichloß fich eine maffenhafte ftaatswiffenichaftliche Literatur: welcher Politifer mochte die zierlichen Bergamentbandchen ber Respublicae Elzevirianae, die Erstlinge der Statistit, entbehren, oder bie Folianten der Platatbucher und Urfundensammlungen, Die Diefe indiscrete freie Breffe allen Berboten tropend herausgab? Große erhebende Erinnerungen fteigen auf in der Seele bes fremden Belehrten, der auf der ftillen Rapenburger Gracht zu Lepden unter den alten Linden wandelt und bann die ehrwürdige Anla betritt, wo unter jo vielen erlauchten Bauptern ber große Scaliger thront, im rothen Talar, wie ein Fürft im Reiche bes Wiffens.

Doch warum erscheinen alle diese Bilder dem Deutschen, dem Franzosen so vertrant, als wären sie sein Eigen? Die holländische Gestehrsamkeit war classisch, weltbürgerlich. In den ersten Jahrzehnten des achtziglährigen Krieges überwog noch französischer Einfluß: die politischen und die Erbanungs Schriften der Hugenotten überschwemmten das Land, die Redernter ahmten gallische Menfer nach. Doch während

der Blüthezeit der Republit gingen die höheren Stände bei dem classischen Alterthum in die Schule. Bedeutende Köpfe aus allen Ecken der Welt fanden sich hier zusammen, von großem Ehrgeiz beseelt, gewillt, nach dem Borte des Grotius, auf die Nachwelt die Erinnerung der ihnen beschiedenen Talente zu übertragen. Sie beherrschten die Bildung Europas, so lange auf allen Nathedern noch lateinisch gelehrt wurde und die nationale Literatur der großen Nachbarvölker darniederlag. Das kleine Bolk trat auch mit seiner geistigen Arbeit in die Bresche ein, welche durch die Religionskriege in dem Eulturleben des Welttheils entstanden war. Allüberall stocke die Schöpfertraft der Dichtung, Tasso war verstummt, Milton hatte noch nicht gesungen. In solcher Dede schien es den Zeitgenossen keineswegs lächerlich, wenn der gelehrte Jurist Johannes Meurzius, begeistert von einer lateinischen Schultragödie des Wunderkindes Hugo Grotius, triumphirend ausries:

Erst als Moliere's neckische Gestalten die trauten Herzensgeheimnisse der Franzosen ausplanderten, als Thomasius auf deutschem Lehrstuhl deutsch zu reden wagte, da erst trat das Bolksthum, die Mutter jeder echten Bildung, wieder in sein Recht, und der Ruhm der gelehrten Lateiner von Lenden verblich.

Nicht als hätte den Niederländern eine nationale Literatur gefehlt. Bielmehr, gleichwie der beutiche Strom an der Grenze von Gelderland feinen Ramen ablegt, fo löfte fich auch bas hollandische Bolfsthum mit vollem Bewußtsein von dem deutschen ab. Bei den Großthaten der Bater beschwor Beinrich Spiegel seine Landsleute, ihre Sprache gu pflegen, auf daß im geiftigen wie im politischen Leben ein niederländisches Sonderdasein bestehe; und wirflich gelang es emfiger Belehrtenarbeit, den derben Matrojendialeft der Hollander, den noch zur Zeit der Utrechter Union zahllose hochdeutsche und wälsche Broden verunzierten, zu einer Schriftsprache auszubilden, die bald in bem Beichichtschreiber Beter Sooft einen redegewaltigen Deifter fand. Beim erften Boren freilich wird jeder Oberdeutiche unwiderstehlich jum Lachen gereigt von einer Seemannssprache, welche bas Erhabene und bas Abstracte zumeift nur durch umichreibende oder triviale Ausbrücke wiederzugeben vermag; wer tiefer eindringt, erfreut fich doch an bem flaren, wohlgegliederten Gatban, an der Fülle fraftvoller alterthümlicher Wörter und Wendungen, worin die Broomheid, die biedere Mannlichfeit des althollandischen Bejens fich treulich wiederspiegelt. Roch ichwerer fällt bem Deutschen

ein unbefangenes Urtheil über bie Dichter biefer jungen Sprache. Deutschlands claffische Runft ward groß im Rampfe gegen bie gezierten Regeln, welche die Bluthezeit ber hollandischen Poefie beherrichten in einem Rampfe fur die Ratur und fur bas Recht bes Bergens, ber unierer Dichtung für alle Butunft feinen Stempel aufgedrückt bat. Wer dentt noch baran, daß im fiebzehnten Jahrhundert hollandifche Schaufpielertruppen die meiften norddeutschen Städte besuchten? bag unser Opit die hollandische Poefie die Mutter ber beutschen nannte und alle jene Schlefier bei ben Sangern vom Riederrhein fich ichulten? Bir lachen, wenn ber alte Bedant Daniel Beinfins mit feinen Batchanten und Silenen und Thyrjusftaben heranpoltert und boch die helle Luftigfeit eines ehrlichen Rheinweinrausches gar nicht finden fann; wir ichlafen ein - ich wenigftens - bei ben geiftlichen Liebern bes "Beftevaters" Cats; ja felbft bei den flappernden Alexandrinern des gerühmten Bondel fommt uns bas Gahnen an, und wir athmen erft auf, wenn auf ben unnatürlichen Schwulft einer jener ichonen Reihengefänge, menichliche Empfindung in melodischer Sprache, folgt. Und boch hat diese Belehrtendichtung gelebt in ihrem Bolfe, und fie lebt noch beute. Bater Cats war, wie unfer Gellert, mit feinen erbaulichen Berfen ein Tröfter und Lehrer für Ungahlige, und Jahr für Jahr feit einem Bierteljahrtaufend wird Bondel's Gysbrecht van Amftel in den zwölf beiligen Rachten ber Renjahrszeit auf ber Amfterdamer Buhne aufgeführt; die Amftelftadt verlangt, daß ihr das Weihnachtsfest geweiht werde durch den rührenden Reihengejang der Clariffinnen: "o Chriftnacht ichon vor allen Zagen!"

lleber eine Dichtung von so burchschlagendem, so andauerndem Ersolge soll der Fremde mit Zurückhaltung sprechen; nur das Eine läßt sich ohne Aumaßung sagen, daß unter den holländischen Dichtern und Denkern keiner die höchsten Höhen des Geistes erstieg, keiner mit der Tiefe und Weite seines Wirkens heranreicht an die weltbürgerlichen Claisiker von Levden. Indeß die gewaltigste geistige Kraft der Mepublik lag auch nicht in der Levdener Anla, sie lag in den Volksichulen. Holland war der erste moderne Staat, wo sast Jedermann lesen und schreiben konnte, wie Preußen späterhin die erste Großmacht, die ihren Vürgern den Schulzwang auflegte. Jede Gemeinde befolgte den Rath des alten treuen Johann von Nassan, erbante Schulen und vslegte sie. Nicht am wenigsten dem ABC Buch und der Bibel dankte die Union ihren köstlichsten Schap, das spreie Bürgerthum.

Und wie getren wußte dies Burgervolf im Banjerban, in allen Lebensformen des alltäglichen Dafeins feine Gigenart auszusprechen! Bis in bas achtzehnte Jahrhundert hinein blieb Holland nächft Benebig bas Lieblingsziel ber Reifenden; ber "curienfe Antiquarius" fand taum Worte genug, die Bunder von Amfterdam nach Gebuhr gu preijen. Allerdings mehr curieus als ichon ericheint bem reineren Kunftfinn der Gegenwart die breite Behäbigfeit diefer burgerlichen Baufunft; und wer gar von den prächtigen Saufteinbauten der belgijchen Städte berüberkommt, wird den eruften Ziegelrohbau bes Nordens leicht allgu nüchtern finden. Auch in ihrer Architeftur find die Sollander bas Bolf des fiebzehnten Jahrhunderts. Bon den weiträumigen Rirchen bes prachtliebenden alten Cultus blieb wenig übrig nach ben Stürmen des Glaubenstrieges; die neuen ichmucklosen Tempel des Calvinismus - enge Gale, bie bes Predigers Stimme gerade ausfüllte - fonnten und wollten nichts bedeuten neben den ftattlichen Säufern der Magiftrate, ber Bilden, ja felbft ber einzelnen Bürger. Und wahrhaftig, einen malerischen Anblid gewährt es boch, das ehrenfeste althollandische Burgerhaus: - ber Giebel nach niederdeutscher Art ber Strafe gugefehrt; auf bem Dache Bildfäulen und Bajen, Dbelisten und Schnecken, auch wohl ein Schaf oder Rind in Stein gehauen; überall an den baufchigen Besimsen, ben schweren in die Strage hineinspringenden Freis treppen hat die Laune, der Handwertsftolg des Bausheren munderlichen Zierrath angefügt; große blante Fenfter und die fauberen weißen Ralflinien zwijchen ben Steinen milbern ben bunteln Ion ber braunlichen Wande; im Erdgeschoß eine Schenfe oder ein Kramlaben mit bem mächtigen Mohrentopfe, bem Baper, vor ber Thur; im oberften Stod mert ein Waarenipeicher, baraus ein Arahn bis über ben Spiegel bes Kanals hervorragt - bas Bange ein Bild bes Behagens, froher Lebensluft. Und felbft wo bem Bauherrn ber Raum nicht fo reichlich jugemeffen wird, wie in bem wohlhabigen Leyden, ber ichonften Stadt bes Landes - jelbft in ben engen Gaffen von Rotterbam und Amfterbam fehlt ber Behaufung bes Burgers bas Gine nicht, mas bes altniederländischen Bolles befter Borzug ift - ber Charafter.

In gemüthlicher Enge wie eine große Familie hauft die Nachbarsschaft zusammen; wem ein Kind geboren wird, hängt das zierliche Spigenfissen, den Alopper, an die Thür und meldet daneben auf sauberem Zettel, daß die Kraamvrouw und das Kind sich nach Umständen wohl befinden. Die tiefe Klust, welche die Regenten von den Klein-

burgern trennte, ward im täglichen Berfehr taum bemertt. Denn auch der Regent war ein Bürger, achtete jedes Geschäft, das seinen Mann nährte, bewarb sich unbefangen für seinen Sohn um die einträgliche Stelle des Bettelantlebers der Bant und verforgte den Dichter des Patriciats, Bondel, auf feine alten Tage in den Schreibstuben bes Umfterdamer Leibhaufes. Nur am Sommerabend pflegte fich ber Reiche hinauszuflüchten auf die Buitenplaatsen, die wohlgepflegten Landsitze vor den Stadtthoren. Wie lieblich ging ihm hier das Leben ein, wenn er auf glattem Riesweg zwischen den geftutten Taxusheden einber-wandelte und die Goldfischen im Teich, die bunten mit glänzenden Muicheln eingefaßten Tulpenbeete betrachtete! Was gab es Schöneres? Monheer ichrieb befriedigt über die Hausthur: myn genoegen - wel tevreden — groot genoeg — und bedauerte herzlich seinen Statthalter, König Wilhelm III., der brüben in England ben regellosen Baumwuchs der üppigen Landschaft gar nicht ersehen mochte und erft nach jahrelanger Arbeit die Zierlichkeit des holländischen Gartenbaues in seinem Schloßpart einbürgern, die Barbarei der Natur unter das Scheermesser beugen fonnte. Unterdeffen lärmte am Abend die feiernde Menge burch die Stragen der Städte, handfest in der Freude wie in der Arbeit. Welch ein Gedränge, wenn eine Bugbrude aufgezogen ward, um fcmerbefrachtete Schiffe hindurch zu laffen, und ber Menschenftrom auf beiben Ufern der Gracht fich ftaute; und welch ein Jubel in ben rancherfüllten Tooneels, wenn die Belden des gloricusen Rederlands über die Bretter schritten oder ber Liebling des Bolfshumors, der Matroje Jan, seine roben Bige riß!

Auf den Wellen dieses hoch daherstuthenden Bürgerlebens wiegten sich die frohmuthigen Künftler, welche dem Bolksthum ihrer Heimath den eigenthümlichsten und großartigsten Ausdruck geben sollten. Die Malerei der Niederländer ist ein Kind der Freiheit, das mit ihr stieg und sant. Schon die niederländischen Schüler der Gebrüder van Evok verriethen eine entschiedene nationale Eigenart: derben Realismus und jene Lust am Malerischen, die hier in dem Lande des halb bedeckten Himmels, der prächtigen Sonnenuntergänge, des ewig wechselnden Lichterspiels mannichsache Nahrung fand. Erst im siedzehnten Jahrbundert, nach dem Berfalle des burgundischen Gesammtstaats, traten die bolländischen Maler den flamischen mit bewußter Selbständigkeit gegenüber. Franz Hals und seine Zeitgenossen schulten sich an den Aneipen- und Landstnechtsbildern des Naturdurschen Caravaggio.

Dann, um 1640, mit Rembrandt und feinen Gefellen, trat bie hollanbijde Runft in ihr mundiges Alter. Jeder Stadtrath, jede Bilbe wollte ihren Festfaal mit Gemalden ichmuden, und beinah in jeder Stadt fand fich ein großer Maler, ber fich's gur Ehre rechnete, die Berrlichkeit feiner Beimath zu verewigen. Go entstand die monumentale Runft der "Doelen und Regentenftude", fchlicht und groß wie dies Burgerthum felber. Richt Schlachten noch feierliche Staatsactionen verlangte ber Burger von feinem Maler: zu bem prachtigen Bilbe bes Belasques "die Eroberung von Breda" wird fich schwerlich ein hollandisches Seitenftud finden. Faft allein die Marinemaler lieben Scenen bes Rampfes, ihr Meifter van der Belde wird nicht mude die englischen Orlogsichiffe zu malen, die bor ben brobenden hollandischen Ranonen die weiße Flagge aufhissen. Das Ginzelportrat und die Bortratgruppe bilden das bescheidene Gebiet biefer Hiftorienmalerei; aber wie großartig weiß fie ihren Stoff zu paden, in die Tiefen ber Menichenseele einzudringen, und welche ftolze Dafeinsfreudigfeit, welche Fulle hiftorijchen Lebens liegt boch in all' biejen namenlojen Jan und Maurits, bie bier im Bunfthaus Rechnungen prufen ober festlich geschmudt jum Schiegplay ausziehen ober bei reicher Mahlzeit bas Ende bes achtzigjährigen Krieges feiern! Kerngesunde Manner mit sehnigen Leibern und feurigen, offenen, frohlichen Augen - noch nicht ichwammig und feift wie bas spätere Geschlecht ber faulen Friedenszeit - fo war das Bolt, das dem tatholischen König den Berrscherftab der Meere entrig. Rembrandt und Bol, van der Belft und Flint find in Wahrheit die Siftoriter des großen Freiheitstampfes ber Protestanten, gleichwie und Rubens und van Dyd, Murillo und Belasquez jene belgijden und fpanifden Manner ichildern, die für das tatholifde Weltreich fochten.

Während die historische Malerei durch ein unbegreislich fruchts bares Schaffen fast jedes Stadthaus der Republik in ein Museum verswandelte, fand die Emsigkeit der Landschafter und Genremaler der Arsbeit kein Ende für den Zimmerschmuck der behäbigen Bürgerhäuser. Der reiche Markt erlaubt die Arbeitstheilung, gestattet jedem Talente, nach Lust und Laune sich zur Specialität auszubilden. Unermüdlich malt Wouwerman viel hundertmal Schimmel und wieder Schimmel, und wählt er einmal einen Stoff, der, wie die Flucht des Lot, mit dem weißen Rosse schlechterdings nichts zu thun hat, dann muß wenigstens ein schneeweißer Engel als Ersat dienen für das geliebte Thier; immer

wieder feut Gerard Dow feine Bahnarzte und muficirenden Damen binter einen offenen Genfterbogen, und van Schalfen fann felbft ein monumentales Porträt Wilhelm's III. nicht malen, ohne die rothen Lichtstrahlen feiner unvermeiblichen Rerze auf ben harten Bugen bes Ronigs fpielen zu laffen. Mag Einer auch ermuden bei folden ewig wiederholten Schrullen ober ärgerlich fragen, ob benn mahre Frauenichonheit den Sollandern gang unbefannt gewesen sei, oder auf die rupelhaften und trivialen Buge in ben Bildern ber Bega und Teniers ichelten - ein gesundes, ein burch und burch glückliches Bolfsleben tritt uns boch entgegen aus diefer engen Belt. Unfere ffeptische, in ihren heiligften Gefühlen unfichere Zeit mag wohl mit einigem Reide ichauen auf diese Metju, Mieris und Terburg, die mit ihrer goldenen Laune bas Rleine und Rleinfte zu verklaren, auf jenen Runsbael, ber felbst die hollandische Landichaft zu adeln wußte, auf dies Bolt, das fich fo wohl fühlte in seiner Haut und - das fo unbefangen dabinlebte in feinem Glauben. Durchwandert die Rirchen Belgiens, betrachtet bie religiöfen Bilber bes Rubens - grandiofe Geftalten, icone Ropfe, die das Berg nicht warmen - ober gar die fatholischen Tendenzbilder feiner Nachtreter, der Quellin und van Thulben: die alleinseligmachende Rirde als ein geschmudtes Beib auf golbenem Bagen, von lieblichen Madden an Rosenguirlanden gezogen — die Bahrheit triumphirend über Luther und Calvin, die fich fläglich am Boden winden - und wenn Euch dann das Berg nicht aufgeht vor den bergigen bollandischen Buben, die Rembrandt's Chriftus feguet, wenn 3hr dann nicht den unendlichen Abstand zwischen dem conventionellen Glauben und der ichlicht menichlichen, protestantischen Empfindung erfennt, jo babt 3br fein Berg oder 3hr redet nach, was die Reisehandbücher und die Runftgeschichte Euch vorschwaßen.

Auch die populäre Annst diente dem Ruhme des Landes: auf zahltosen wohlseilen Stichen und Holzschnitten waren die Schlachten, die Friedensschlüsse der Republit verherrlicht, oder Neptun dargestellt, wie er der Republit, der oftindischen Compagnie und anderen der qualificirten Allegorie dringend verdächtigen wohlbeleibten Frauengestalten seinen Dreizack überreicht. Der Niederländer sah sich nicht satt daran; er begte alle großen Erinnerungen seines Bolles und mehrte sie durch eitle Fabeln: sein Vorenz Coster mußte durchans die Buchdruckerfunst ersunden, sein Grotins das Borbild geschassen haben für Milton's Berlorenes Baradies! Wit einem Uebermuthe, der sich allein durch

das holländische Wort Brooddronfenheid getrentich schildern läßt, blickte er hernieder auf die armen Schlucker dranßen; und unleugdar bildete der schrosse Autionalstolz eine seste Klammer für die Union, wie das republikanische Selbstgesühl der Schweizer für die Eidgenossenschaft. In Amsterdam bewährte sich immer auf's Neue an den Einwanderern die starke Assimilationskraft, welche alle großen Städte auszeichnet; aber auch der fremde Gelehrte in Leyden und Francker ging rasch in diesem selbstbewußten Bolksthum auf. Ganz unbetümmert um das Urtheil der Welt lebte das kleine Bolk dahin, ganz "unanthunlich" — auch hier giebt die holländische Sprache allein wie in unbewußter Selbsterkenntniß das rechte Wort: — sein ungeheurer Dünkel fand nirgends seines Gleichen denn allein in Spanien.

In allem Uebrigen freilich beftand zwischen den beiden Todfeinden, bie fich jelber gern mit Hom und Karthago verglichen, ein Gegenfat, ber in alle Fajern des nationalen Lebens brang, ein Begenfau, ben die fühnste Phantafie nicht greller malen tann. Es war als ob die Beichichte felbst durch einen ungeheuren Contrast bas Bild germanischer und romanischer Staatsgefinnung, ben Segen ber Arbeit, ben Fluch der Anechtichaft für alle Ewigfeit bem Denichengeschlechte einprägen wollte. Sier die Gelbftandigfeit, der Trop der Provingen und Gemeinben, bort jener eine finftere Mann in feinem Rlofterichloß und vor ihm bas ganze Bolf anbetend im Stanbe. Bier bie Rührigfeit der Befellichaft, bort alle Rrafte ber Nation dem Staate, bem Bofe, ber Rirche dahingegeben. Sier die Proja des Handels und der Wiffenschaft, auch die Runft fest haftend auf dem Boden der Wirklichfeit; dort lebt die Nation wie in ewigem Fieber: boch aufgeregt burch pfaffifche Buth, burch die glangenden Bilder einer phantaftischen Dichtung wagt und opfert fie das Ungeheure für ben Traum des fatholischen Weltreichs. Sier gilt der Burger, die Burde ber Arbeit, dort ift Alles adlich, feines blauen Blutes froh, und verachtet bes Bandwerfs goldenen Boden. Bier giebt man gaftlich ben Berfolgten aller gander Schut und Obdach, dort verlangt eine epidemische Berblendung die limpiezza bes beimischen Bodens, fie wuthet gegen die fleifigen Sande ber Juden und Mauren, fie jubelt auf, als endlich nach ber Bertreibung ber legten Moriscos die heilige Erde gereinigt ift und auch über Belgiens rubri gem Bolle wieder die tiefe Nacht der Glanbenseinheit ruht. Sier erringt ber Raufmann bie Freiheit des Berfehrs, dort unterwirft der Sof durch wahnwigige Gefete die gefammte Bollswirthichaft bem Behagen

ber vornehmen Bergehrer, er walgt alle Steuern auf ben tleinen Dann, treunt die Provingen durch Binnengölle, erleichtert die Ginfuhr, verbietet Die Ansfuhr. Sier unermeglicher Reichthum, ju weltlichen Zweden mit Umficht verwendet; dort ergiegen fich die Gilberftrome von Botofi in ben unerjättlichen Schlund ber Rirchen und ber Rlöfter, ber Berricher beider Judien unterliegt bem Fluche jedes Despotismus, der Finangnoth, läßt an ben Sausthuren für feinen Rronichat betteln. Sier eine nüchterne Staatsfunft, bedachtfam für das Rabe und Rächfte forgend und bann erft zu weltumfaffenden Blanen fich erhebend; bort eine Beltpolitit, bie nie einen Blick wirft auf die Nothe bes eigenen Bolfes. Und das Ergebniß? In Spanien vollzieht fich das fürchterlichfte Trauerspiel ber neuen Geschichte: eine große verschwenderisch begabte Nation verfümmert an Leib und Seele; die Berche, die über Caftiliens verodete Fluren fliegt, findet feinen Baum, darauf fie ruben, teinen Salm, baran fie piden tonnte; auch Flanderns, auch Staliens weiland glänzende Städte verfallen grauenhafter Berödung. Der Sollander aber malt triumphirend an das Fenfter feiner Alten Rirche das Bild des fatholischen Königs, dem der feterische Rebell den Frieden dictirt, und ichreibt barunter:

Philippus teefent met gyn handen bet vreeverbondt met gynen landen.

Micht minder lehrreich ift ein Blid auf zwei nahe verwandte Sandelsrepublifen. Die ungeheure lleberlegenheit protestantischer Beiftesfreiheit tritt uns vor die Augen, sobald wir ben finfteren Drud ber venetianischen Inquifition, ben grundfäglich zu finnlicher Schlaffbeit erzogenen Bobel ber Lagunenftadt neben bie fühne Preffe, bas tropige Bürgerthum bes nordischen Benedig ftellen. Und ftolg fühlen wir uns als die Gobne der modernen, driftlichen Gefittung, wenn wir das neue Karthago mit bem alten vergleichen. Auf ben erften Blid meinen wir in der Kanaaniterftadt jeden einzelnen Bug bes hollandischen Staatslebens wiederzufinden. Auch bort ein unabläffiger Rampf zwijchen ber fausmännischen Oligarchie und einem von erlauchten Gelbherren geführten Demos. Daffelbe Miftrauen bes Friedens ftaates gegen ben Militärftaat, ber burch Feldbeputirte überwacht wird: biejelbe Weije ber Rriegführung burch frembe Golbner und bochansgebildete tedmijche Waffen, im Guden eine verschangte Poftenfette ale Barriere gegen bie Romaden ber Bufte. Die größte Rauffahrteiflotte ber Belt, erprobt in verwegenen Entbederfahrten von der malabarifchen

Rufte bis zur Ditjee, monopoljudtig, fest entichloffen, die weftliche Durchiabrt in den Ocean feiner anderen Ration zu gestatten. Gin intenfiver Aderban, ber fur ben Kaufmann arbeitet; ungebeure Capitatien, die in den mannichfachsten Speculationen, auch in fremden Staatsanleiben Beichäftigung fuchen; ein Zeichengeld, ben Beitgenoffen nicht minder erstaunlich als ber Wechselhandel von Amfterdam. Blübende Kolonien an ben Kuften bes Mittelmeeres und weithin in Ufrifa, allein dem Sandel bienend, unfahig, fremde Bolfer mit farthagifchem Beifte zu erfüllen. Und doch - die Tragifer ber Bellenen wußten wohl, warum fie ihr "halte Dag, o Menich" in allen Chorgefängen bis zur Ermüdung bes modernen Lefers als die Summe irbiider Weisheit wiederholten. Mit maglojem Ungeftum, mit einseitiger Barte verfolgen die Bolfer bes Alterthums ben Lebenszweck, ber ihnen ber bochfte ift. Der Banbel, allein ber Banbel füllt jenen Semiten an der Bai von Tunis das obe Dasein aus; ihr ganger Staat ift von Babgier burchdrungen, wie Ariftoteles treffend jagt. Rein Rünftler, fein Denfer durchleuchtet bies umnachtete Boltsthum mit ben Strahlen der Bee. Eine robe banausische Literatur lehrt den Pflanger, ben Raufmann feine Schäte zu mehren, ein icheuflich lufterner blutdurftiger Bogendienft vericharft bie Bergenshartigfeit ber Rramer zu graufamer Bildheit. Bergweifelnd fehrt endlich Sannibal ber entgeifterten Stadt den Ruden, die nicht vermag einen Belben zu ertragen. Dreimal gejegnet das Chriftenthum, dem die neue Karthago die Dichtigfeit bes geiftigen Daseins, die Barmbergigfeit der Sitten bankt!

Mit freudiger Rührung begrüßten die aufathmenden Bölfer Mittelenropas die westphälischen Friedensschlüsse, das Ende der gräßlichen Glaubenstriege. Nirgends ertlang der Jubel lauter als in Holland, und nirgends brachte der Friede weniger Segen. Die Union hatte in wenigen Jahrzehnten Größeres geschaffen für die Gesittung der Menscheit als manche langlebige Despotenreiche in vielen Jahrhunderten; doch jetzt erfüllte sich anch an ihr die Wahrheit, daß republikanische Staatssormen nicht ausreichen für das verwickelte Leben eines europäischen Großstaates. Sobald die Anspannung des Krieges nachließ, traten die Widersprüche der anarchischen Verfassung grell hervor, der Waterialismus des Handels fand nicht mehr ein Gegengewicht an dem

Herseung aristotratischer Staaten langsam und leise anhebt (µálista karadrouser al apistonepatlat petapállousat to lucasat karadrouser and in dieser Republik begann der Niedergang so unmerklich, daß viele holländische Historiker noch hente die Blüthezeit ihres Vater landes in den letzen Jahrzehnten des siedzehnten Jahrhunderts suchen und Macanlay zuversichtlich das Jahr 1688 als den Höhepunkt batavischer Hertlichkeit bezeichnet. Die Verkehrtheit dieser Auffassung erhellt schon ans der einen Thatsache, daß gerade in dieser Reit französische Weise übermächtig eindrang in die Sitte und Sprache der Niederländer. Wie die Union nicht ihrer Verfassung ihre Größe verdankte, so ist sie auch nicht gesallen durch die Wirren ihres Staatsrechts, sondern durch die erschlassende sittliche Kraft ihres Bolkes und durch die Neubildung des europäischen Staatenspstems.

Dieje Grogmacht ohne Land war und blieb eine Anomalie, fie gehrte von dem Unglück der Nachbarvölker, fie besag nur die raich verfiegende Lebenstraft eines Rleinftaates, nicht jene glückliche Gabe, fich aus fich selbst heraus zu verjüngen, welche große Nationen burch alle Sturme ber Bejdichte fiegreich hindurchführt. Wie raich mar einft bie herrlichfeit Uthens verfallen, weil bem fleinen Staate bie Bufuhr frijden Blutes verjagt mar, und wie viel harter mußte diefer unbeilbare Mangel fich beftrafen in ben großen Berhältniffen der modernen Flächenstaaten! Das Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts hat in Wahrbeit ben Grund gelegt für die Dachtstellung ber nenen europäischen Großstaaten. Durch den pyrenäischen Frieden ward die Selbstvernichtung ber fpanischen Beltmacht vollendet, und mit ihrem Untergange fiel der leitende Gedante hinweg, welchem die Union bisher die flare Bestimmtheit ihrer biplomatischen Runft verdanft hatte. Derweil bem Staate also bas Steuerrnber feiner großen protestantischen Politif aus ben Sanden glitt, wuchs Franfreich gur erften Militarmacht bes Gefitandes beran, England ftredte feinen Urm aus nach ber Berrichaft ber Meere, Rugland that die erften Schritte nach ber Offfee und bem Bontus, burch die Eroberung Ungarns ward bas nene Defterreich, ber Donaustaat, gegrundet, und aus bem Birrial bes bentichen lebens erhob fich glorreich ber preußische Staat. Neben biejen großen Monardien versanfen allmählich bie beiden Grogmächte, welche bie bobe Gluth ber Religionefriege emporgeboben batte: Schweden und Dolland. Das Band, bas ben Bwijchenhandel aller Welt in feinen Banden

vereinigte, sah einen natürlichen Feind in jeder Nation, die zu ftarfem Selbstbewustsein erwachte, boch seine gesährlichsten Nebenbuhler wurden die beiden protestantischen Großmächte.

Dentichlands Schwäche war Hollands Stärfe; die Stellung bes fleinen Staates an der Spige bes protestantischen Mitteleuropas fam fofort in's Wanten, jobald fich bei uns eine felbständige evangelische Macht erhob. Der Gegensatz ber Interessen trat schon leise bervor, als Johann Sigismund von Brandenburg gum reformirten Befenntniß übertrat, durch bie Erwerbung von Preugen und Cleve fein Sans emporhob aus der Enge des territorialen Stilllebens: es icheint wie ein fanftes Boripiel tommender Berwickelungen, daß ber Rurfurft. faum am Rhein eingetroffen, die tapfere Rirche von Bejel von dem niederländischen Synodalverbande abtrennte und als eine felbständige Landesfirche organifirte (1610). Nach beutscher Beise blieben bie Kräfte der jungen Dacht durch lange Jahre ungenutt liegen, und als endlich in dem großen Rurfürsten der Beld erstand, ber fie verwerthete. ba gewann bie Union freilich einen treuen Freund und Bundesgenoffen, aber auch einen ftolgen Nachbar, ber beutiches Recht gegen Jedermann mabrte. Er brangte die Garnijonen ber Staaten aus ben nieberrheinischen ganden hinaus und befreite Oftfriesland von der lebermacht der hollandischen Kramer. Die Zerftorung der ftaatischen Barriere im Nordweften, die Demuthigung ber ichwedischen Ranber im Nordoften - bas waren die beiben erften Staffeln auf ber langen ruhmvollen Bahn, die ben preußischen Staat emporgeführt hat gur Berrichaft in Deutschland. Wieder verfloß ein halbes Jahrhundert, eine Beit bes Berfalls fur holland, bes inneren Erftartens fur Breu-Ben; ein ewig migbrauchter Bundesgenoffe half das junge nordbeutiche Königreich die Schlachten ber englisch-hollandischen Politit ichlagen. Dann endlich magte ber große König, die Rraft des deutschen Rordens in ben Rampf zu führen wider Defterreich, und fofort lag vor Aller Augen, daß Breugen, nicht mehr Holland, die erfte protestantische Macht bes Festlandes war. Die Zeit der deutschen Schande war vorüber, die Mitte des Welttheils behauptete wieder ein Recht und einen Willen neben der llebermacht der Peripherie. Auch die Tage bes Soldnerwejens, bie bem reichen Raufmannsftaate fo gunftig gewejen, gingen zu Ende; das Beer, bas Breugens Fahnen in das Berg von Böhmen führte, war trot ichwerer Gebrechen ichon ein Bolf in Baffen.

Und wie gang anders, wie viel großartiger als weiland die Union eriullte der neue beutiche Staat den Beruf, der Bolfergesellichaft als ber Einiger und Mittler gu bienen! Soeben noch hatten bie beiben alten Staatenipfteme Europas wie zwei getrennte Welten ein jedes einen gewaltigen Rampf geführt, ben nordischen und ben spanischen Erbfolgefrieg, ohne daß die beiden Rriege fich verschmolzen. Jest erstand ein Staat, ber durch sein ganzes Sein — nicht blos, wie weiland Holland, durch die Interessen bes Handels — mit dem Nordoften und dem Sudweften zugleich verfettet mar. Seine Marten reichten bis dicht vor die Thore Ruflands und Frankreichs, er gehörte dem Welttheil an, denn in ihm lag die Rraft der centralen, der jugendlichften Nation Europas. Sobald biefer Macht burch einen Genius bas Bewußtjein ihrer Pflichten fam, floffen bie beiben Staateninfteme in eines zusammen: ber Rampf um Breugens Dafein, ber fiebenjährige Krieg, wurde ber erfte europäische Krieg im vollen Sinne bes Worts. Friedrich ber Große ichuf die Ginbeit ber europäischen Staatengesellichaft und ihre aristofratische Form, die bis heute wenig verändert fortwährt. In der neuen Bentarchie aber blieb wenig Raum mehr für die Großmacht des siebzehnten Jahrhunderts, die noch bei lebendigem Leibe ihre Nachfolger gefunden hatte: Prengen wurde der glückliche Erbe ber Landmacht ber Union, wie England ber Erbe ihrer Seeberrichaft.

Daher jener tiefe ftille Baß gegen Preußen und England, der noch heute in dem langfam vergeffenden hollandischen Bolfe lebt. Zweihundert Jahre lang hat Bolland unferem Staate felten Underes geboten als Ralte, Undant, Behäffigfeit jeder Urt; und doch ift feiner unserer Nachbarn weniger berechtigt als dieser, uns irgend einer Unbill gu geiben. In Stromen ift preugijches Blut gefloffen fur Diederlands Freiheit, zweimal gab unfer gutes Schwert ben Bollandern ihr verlorenes Reich zurud, niemals bat unfer Chrgeis auch nur ein Dorf ber fieben Provingen bedroht; das Wenige, mas wir ihnen nahmen, mar unfer eigen, war bentiches land. Der hiftorijche Proceg, fraft beffen Breußen, bie Bollander überflügelnd, gur erften gandmacht ber pro testantifden Belt beranwuchs, vollzog fich langfam, obne offenen Rampf zwischen den beiden Rebenbuhlern, jo freundlich, daß Friedrich II. jahrzehntelang als ber treueste Bundesgenoffe ber Hochmögenden galt, fo in ber Stille, daß bieje gejammte Entwidlung noch bente von manchem flachen Ropje gang überfeben wird. Doch er vollzog fich. Solland fant,

weil Deutschland ftieg, und je hoffartiger bie fleine Ration einft auf den armen Diuff berabgeichaut, um jo bitterer empfand fie Prengens Erftarten. Wir Deutschen aber durfen getroft die Frage aufwerfen: ift nicht burch bieje Neugestaltung ber Staatengesellichaft eine naturliche Ordnung an die Stelle fünftlicher Berbildung getreten? Die Ratur ber Dinge, recht eigentlich die Bernunft der Weichichte, hat bas große evangelijde Deutschland wieder emporgeführt auf ben Blat, den fleine Nachbarlande nur unserer Zwietracht und Trägbeit verdanften. Und weil die neue Großmacht Mitteleuropas auf bem gesunden Grunde eines ftarten nationalen Lebens ruhte, barum hat fie nicht, wie Schweden, räuberisch ihre Sand ausgestrecht nach aller Welt Enden, fie begnügte fich das beutiche Land, das ihr gebührte, zu beherrichen; fie hat nicht, wie Holland, die Boltswirthichaft fremder gander für fich ausgebeutet, ihr Bahlipruch war immer: Die Freiheit der Meere. Die europäische Politit mard sittlicher, seit die großen nationalen Mächte emporfamen.

Raicher, gewaltsamer trat Hollands anderer Nebenbuhler, England, in die Schranfen. Gin ftarter Geemannsftolz lebte von jeber in dem Injelvolfe, auch als die Dacht ben Bunichen nicht entiprach. Schon Couard III. ließ fich von feinen Gemeinen den Ronig der Meere nennen; felbft in Karl's I. unfähiger Staatstunft tauchte einmal ber Bedante auf, England und Riederland zu einer großen Seemacht gu vereinigen. Die Briten lernten von Holland wie Rom von Karthago. und bald ward in Amsterdam die Rlage laut: die Aunft bes Handels beginnt allen Bölfern gemein zu werden. In Cromwell erichien endlich dem maritimen Chraeiz der Ration ber ichopferische Genius. Er verbot durch die Ravigationsacte (1651) den Zwischenhandel allen fremden Flaggen und warf fich mit dem Ungeftum des revolutionaren Belben in den Rampf gegen Solland. Auch der elende Rarl II. empfand in Diesem einen Falle als ein Cohn feines Bolts, auch er iprach: et Pontus serviet. In drei fürchterlichen Rriegen maßen fich die beiden Seemachte, doch nicht ber Donner ber Breitseiten - ber friedliche Wetteifer der Arbeit follte den Kampf entscheiden. 218 England nach feiner zweiten Revolution wieder fich felber angehörte und in glücklicher Sicherheit feine beste Rraft der Boltswirthichaft widmete, ba mußte die natürliche lleberlegenheit bes Inselvolfes überwältigend offenbar werben. Wie gunftig war nicht icon die Beltstellung dicht am Ocean damals noch bedeutsamer als heute, da die Bollander für die Fahrt

vom atlantischen Meere zur Nordsee stets den weiten Umweg um Schottlands Nordspiese wählten. Nur an dieser Stelle konnte das Weltorgan der germanischen Völker entstehen. Und welche unvergleichsliche Schule für die Schissahrt bot die Insellage, die reiche Entwickelung der Küste, während die Union, sobald sie ihr kümmerliches Gebiet zu erweitern versuchte, sich dem Meere nur entsremden konnte! Hier wurde nicht, wie in Holland, erst durch den Handel die einseitige Ausbitdung einzelner Richtungen des Uckerbaues und der Judustrie hervorgerusen; ein zahlreiches Volk, stark genug, die weite Erde mit seinem Samen zu bedecken, bebaute den üppigen Boden; hunderttausend sleißige Hände in den Fabriken lieserten dem Handel unerschöpslichen Borrath. Auf diesem gleichmäßigen Zusammenwirken aller Zweige der Production ruhte und ruht Englands wirthschäftliche Größe.

Noch lange gebot Holland über bas größere Geldcapital. was frommte dies jest, da die Rohlenschachte, die Gifenlager ihre wunderbaren Schäte öffneten und die neue Groginduftrie aufftieg, welche der maffenhaften working hands bedarf, weil fie fur das Bedürfniß der Maffen arbeitet? da das englische Capital fich täglich in neue Unternehmungen mit einer tollfühnen Rührigfeit fturgte, welche, unfagbar den bedachtsamen Sandelsgewohnheiten der Sollander, das Naben eines neuen Zeitalters ber Boltswirthichaft anfündigte? 3m Jahre 1650 verhielt sich der hollandische Bandel zum englischen wie 5 : 1, hundert Jahre darauf wie 6 : 7, im Jahre 1792, nach dem Auffommen der neuen Maschinengewerbe, wie 2:5. Die Briten, denen der Sollander einft feine Waaren zugeführt, marfen nunmehr ihre eigenen Producte in Maffen auf die dentichen und hollandischen Martte, aljo daß Rotterdam fast wie eine englische Stadt ericbien. Auch in ben Rolonien triumphirte überall ber angeljächfische Stamm. Er befiebelte Amerita. Seine oftinbifche Compagnie erfannte ichneller als ihr hollandisches Borbild, daß die Zeit der Handelsmonopole abgelaufen fei, fie gab ben Zwischenhandel in Indien frei, und herrlicher als bas afternde Batavia ftrahlte bie jüngfte Konigin bes Oftens, Calcutta. Der Denker aber erblicht auch hinter Diesem Wettfampf bas Walten eines historischen Gesetzes. Wer erfennt nicht bas ftätige Fortschreiten ber ervanstven Civilijation, wer nicht die tieffinnige Wechselwirfung der politischen und ber vollswirthichaftlichen Kräfte in der Reihenfolge ber Machte, welche nach einander die Seeberrichaft unter ben Germanen behaupteten? Auf ben werthin verfprengten Stabtebund ber Banfa

folgte die niederländische Republit, die immerhin ein Staat war mit geschloffenem Gebiet, auf diese England, ein nationales Reich mit eigenem Ackerban und Gewerbsteiß, und fraft berselben Nothwendigkeit tritt heute Nordamerika, das über die unermeßlichen Hilfsquellen eines Welttheils gebietet, in die Reihe der großen Seemächte ein.

Unterdeffen ward in Franfreich burch die ftarte Sand ber beiden Carbinale die Staatseinheit vollendet, die Eroberungsluft bes ftolgen Bolfes burch die Siege des breifigjährigen Arieges franthaft gesteigert. Schon längst brobte bem Gleichgewicht Europas eine größere Gefahr von diefer aufblübenden Militarmacht als von dem tief gedemutbigten Spanien; nicht am wenigsten bie Angft vor bem übermächtigen Bunbesgenoffen hatte die Ebelmogenden bestimmt, einseitig ben Frieden von Münfter abzuschließen und - aljo ben Bourbonenhof unvergeglich gu beleidigen. Der junge König, ber jest die reiche Erbichaft ber Cardinale antrat, jab mit bem Saffe bes Despoten auf ben état populaire an feiner Grenge. Gein Colbert führte den Gedanten der Staatseinbeit in ber Bolfswirthichaftspolitif bis zu ben leuten Folgerungen durch: ber Tarif von 1664 und eine lange Reihe von Ginfuhrverboten wurden ben hollandischen Waaren ebenso verberblich wie Cromwell's Navigationsacte ber Schiffahrt ber Niederlande. Die allmächtige Staatsgewalt grundete raftlos neue Sandelscompagnien und Fabriten: die Kriegeflotte, Richelieu's Schöpfung, ward verftartt, ber Grundfat "la robe d'ennemi confisque celle d'ami" jchonungstos angewendet gegen die hollandische Flagge. Herrifch erflarte ber Ronig: bas Mittelmeer gehört Uns jouveran und eigenthümlich an. Das Merfantilinftem war ber getreue Ausbrud bes abweisenden Staatsegoismus ber Beit; die Bolter befriegten fich durch Tarife noch wirffamer als burch Ranonen. Ueberall fand das Beispiel Cromwell's und Colbert's Rachahmung, jelbft das befreundete Schweden erichwerte burch fein Productenplatat ben Solländern die Schiffahrt. Durch bieje Berwandlung ber Staatengesellichaft murbe bie alte Dachtstellung ber Union unbaltbar. Wie follte ber fleine Staat zugleich gegen Englands Seemacht fich behaupten und zu Lande vor der Sabgier der Bourbonen fich ichugen? wie das Monopol des Welthandels aufrecht halten im Rampfe mit dem erftarfenden Gelbftgefühl ber anderen Bolfer? Was die Kraft des nationalen Gedanfens bedeute, das erfuhr die Union joeben ichmerglich burch bie Portugiesen, welche, best spanischen Joches entledigt, mit der lodernden Begeifterung eines freien Bolfes fich auf

das holländische Brafilien fturzten. Und wie nun, wenn die beiden Westmächte sich verbündeten zur Demüthigung der Handelsrepublit — ein Bund, den auf die Dauer feines Menschen Wit verhindern mochte?

In biefem verhängnifvollen Augenblicke, ba allein fefter Ginmuth ben Staat retten fonnte, ward die Union der Tummelplat verblendeter Barteiherrichaft. Der plögliche Tod Wilhelm's II., der nur einen nachgeborenen Sohn hinterließ, warf der Staatenpartei die Bügel des Bemeinwejens in den Schoof. Da fie den Sieg der Laune des Gluds allein verdanfte, jo ward er auch ausgebeutet mit einer rudfichtslofen Wehäffigfeit, welche die Oranier bei ihren Triumphen ftets verschmaht batten. Längst harrten die Patricier auf den Tag der Rache, auf die Bergeltung für die Binrichtung Oldenbarneveldt's, für die letten Gewaltschritte Wilhelm's II.; fie nannten fich drohend die Loevestein'iche Partei nach jener Feftung, wohin die Oranier ihre besiegten Gegner gu ichleppen pflegten. Jest ichlug die ersehnte Stunde. Gine außerordentliche Bersammlung der Generalstaaten, die groote Bergadering (1651), erflärte das Berfahren Bilhelm's für ungejetlich und - vollführte felber einen ärgeren Staatsftreich. Mit hochtonenden republifanischen Rraftworten verwiesen die hollandischen Regenten auf das Borbild des ältesten Freistaates, des judischen, der ohne ein Oberhaupt berrlich bestanden habe. Der Widerspruch aus den Landprovingen ward überhört, die Ernennung eines neuen Statthalters unterblieb, mir in Friesland und Groningen behauptete noch die Nebenlinie ber Oranier die ererbte Burbe. Go mard ein wesentliches Glied aus ber Berfaffung ausgebrochen; Particularismus, Regentenwillfur, Kramerfelbstjucht gitterten nicht mehr bor einem demofratischen Belben. Umfterbam und Solland beherrichten die Union, foniglicher Bomp umgab die Staaten von Solland, die fich fortan bie Edelgrogmogenden nannten und in Wahrheit an die Stelle ber Sochmögenden traten. Allfonntäglich ward bem Jan Sagel burch bas nene Rirchengebet eingeschärft, bie herren Staaten von Solland feien feine einzige Obrigfeit von Gottes Gnaden, und triumphirend riefen die Cobne des Grotins ben Madern ibres Baters gu:

> collegiumque quo potentius nulla adspexit actas post Quirifium leges uni subactas consulumque vim fractam.

Wie ein Siegeszeichen des Patriciats erhob sich jetzt auf einem Moste von 14,000 Mastbäumen aus dem schlammigen Strande das Capitol dieses Senats, das Rathbaus von Amsterdam — das achte Wunder der Welt, wenn man dem Holländer glaubte. Jedermann durste eintreten durch eine der sieben Thüren, welche sinnvoll die sieben Provinzen vorstellten, und droben an den schimmernden weißen Marmorwänden des großen "Bürgersaales" die prahlerische Inschrift lesen, die in langathmigen Versen von Hollands Macht und Pracht erzählte und nebenbei mit einigen Worten nicht ganz unverdienten Lobes auch des alten Herrgotts gedachte.

Wähnte man durch dies farmende Gelbftlob vor der Welt zu verbeblen, daß eine harte Barteiberrichaft auf bem Lande laftete? Digmuthig fah der fleine Dann der Allmacht der Regenten zu, er fragte wo fein Schüter fei, er laufchte auf die Borte der Beteranen, die von Bergogenbuich und Wefel, von dem Kriegeruhm der großen oranischen Tage ergählten. Wenn der fleine Bring von Oranien hinausfuhr nach dem Baus im Buich, dann ftromte jubelnd das Bolf gujammen, alle Bute flogen in die Luft vor dem ichwächlichen Anaben, dem legten Erben des Beldengeschlechts, und bald flang es brobend aus ben Daffen: "Ift unfer Pringen noch jo flein, jo foll er boch Statthalter fein!" In ber That follten die zwei Jahrzehnte bes ftatthalterlofen Regiments (1650-72) unwiderleglich beweisen, daß die Union des Statthalteramtes nicht entbehren fonnte. Wie mit gerbrochener Rabe fnarrten bie Hader ber unförmlichen Berfaffungsmaschine. Reine Proving, Die nicht beimgesucht ward von innerem Unfrieden, feit bas Fürstenhaus fehlte, das jo oft die Sabernden beschwichtigt. In Solland felbft ließ fich die belobte republikanische Freiheit nur aufrecht halten burch Bewaltmittel, welche ftart an die Runfte der venetianischen Boligei erinnern: mehrmals wurden im Saag Drudereien geschloffen, welche oranische Parteifdriften unter bie Maffe warfen, Spione ber Berren Staaten behorchten auf den Treficuiten das Gefpräch ber unzufriedenen Marttfente. Beder Berjuch ber Gilben und Schuttergen einen politischen Willen zu äußern galt als Emporung; bas flache Land und die fleinen Communen empfanden ichmerglich, daß fie in Wahrheit, wie Spinoga in jeinem tractatus theologico-politicus ichilderte, sub regimine der vollberechtigten Städte ftanden.

Je lauter das Bolf nach feinem Prinzen rief, um jo ftorrijcher traten die Gelgroßmögenden dem gefürchteten Kinde entgegen. Die

bollandische Seclufionsacte (1654) ichloß ben Oranier feierlich von ben boben Staatswürden aus. Die Dentidrift, welche Solland gur Rechtfertigung Diejes neuen Staatsftreichs an Die murrenden Landprovinzen richtete, bleibt bem Politifer theuer als eines ber aufrichtigften (Beständniffe des modernen Dammonspriefterthums, als das unerreichte Borbild für alle jene gefinnungstüchtigen Krämerrechnungen, welche dem Bürgerthum unferer Tage vorhalten, daß ber deutiche Raifer gehnmal mehr Geld zu verjubeln hat als der Brafident von Nordamerita. Gleichwie heute der ichmutige Materialismus, ber feinen Gott und fein Baterland nach Thalern und Grojchen schäpt, mit idealistischen Freibeitsphrasen einherprunkt, so beginnt auch jene staatische Dentschrift mit einer beweglichen Schilderung von dem Ungemach der Anechtschaft. Dann folgt bie landesübliche Aufgahlung ber Tyrannen ber Beichichte von Bififtratus und Cafar bis auf die Bisconti, und nun die enticheis dende Frage: wie viel Geld hat dies unersättliche oranische Saus von 1586 bis 1650 der Union getoftet? Baare 19,699,855 Livres und fünf gange Gols! Sogar ein Taufgeschent von 1800 Livres, bas bie Herren Staaten vor fünfzig Jahren als Pathen einem oranischen Reugeborenen in die Wiege gelegt, fteht mit in der Rechnung verzeichnet. Schabe nur, daß die gewiffenhaften Raufleute die Frage gar nicht aufwerfen, ob diejem Soll ber Firma Dranien nicht auch ein ansehnliches Saben gegenüber ftebe, ob das Blut von Moof und Beiligerlee, Die Mettung des Baterlandes und des Glaubens nicht unter Brüdern immerbin auf einige Bulben ju ichaten fei. Der fleine Bring gilt ben Staaten nur als "ein Ginwohner ber Proving Solland, ein geborener Unterthan der Ebelgroßmögenden". Doch um die oranische Bartei gu beichwichtigen, erflären fie ihn für ein Rind bes Staates: fie forgen für feine Erziehung, gualen die Bringeffin-Bittme beharrlich burch ibre mistrauische Aufsicht, und wenn ber große Aurfürst fich einmal bringend für seinen jungen Reffen und Mündel verwendet, jo giebt man furge Antwort ober beichließt auch wohl, die Zuschrift des Brandenburgers als nicht geleien zu betrachten. Endlich wird burch bas ewige Edict (1667) das Stattbalteramt für Solland auf immer abgeschafft, ber Bring muß beidworen, er wolle niemale nach einer Burde trachten, die einer Mepublit nicht anftebt.

Und ficherlich, ein bedeutendes Bild republikanischer Größe tritt uns entgegen in jenem fleinen Sauje am Aneuterdof, wo bas Saupt der siegreichen Bartei, Johann de Bit, mit einem Diener und einer

atten Dagt feine beicheibene Birthichaft führt. Gin Dann ber Arbeit, ber niemals jung gemejen, ftebt er icon in feinem achtundzwanzigften Jabre, ba er bas Umt bes Rathspenfionars übernimmt, als ein gereifter Politifer ba; er beherricht bie auswärtige Politit ber Union unumichrantt, die innere joweit ein Gingelwille in bem vieltopfigen Bemeinwefen zu enticheiden vermag; er lebt und webt in Staatsgeschäften mit feltener Arbeitefraft, mit einer unbestechlichen Rechtschaffenheit, Die in ber oligardijden Berberbnig biefer ftatthalterlojen Beit bereits aufängt für auffällig zu gelten. Und boch ift biejer andere Olbenbarneveldt, bies Urbild bes altholländischen Regenten ein Parteimann vom Wirbel bis gur Bebe; jenen Ebelfinn, der das perfonliche Befühl verleugnet um der 3dee willen, juden wir vergeblich unter biefen harten nieberlandischen Naturen. Und wie immer in langwierigen Parteitämpfen ber Factions= geift fich allmählich verhärtet und verbittert, jo erscheint auch Johann be Wit fleiner, engherziger als jener erfte große Rathspenfionar. Er baßt den Oranier als den Prätendenten, der ihm fein republikanisches Staatsideal zu gerftoren droht, aber auch als ben Sohn jenes Wilhelm's II., ber den alten de Wit in den Kerfer geworfen hat. Das "Rind des Staates" wird jorgfältig erzogen, denn für gutes Geld forbert der jolide Raufmann guten Unterricht; aber webe den Juntern in ber Umgebung bes Pringen, wenn fie fich unterfangen, mit ben fürftlichen Bermandten auswärts Briefe zu wechseln: unnachsichtliche Strafe, Tod ober Berbannung, ift ihr Rohn. Gin Freund Spinoga's, ein bedeutender Mathematifer, hochgebildet und burch die Rühnheit feiner vollswirthichaftlichen 3deen felbit die hollandischen Beitgenoffen weit überragend, bleibt de Wit mit all' feinem Biffen boch ein enger einseitiger Ropf. Rur zwei Rlaffen ber Menichen, Raufleute und Gelehrte, find ihm verftanblid; er gudt die Achseln über die fleinen Leute, belachelt ihre leidenichaftliche Hingebung an das Beroengeichlecht der Nation als fnechtischen Pobelmahn, und von dem gewaltigen cafarifchen Chrgeig, ber an dem Bourbonenhofe immer dreifter und brobender hervortritt, läßt er fich nichts träumen. Manch ichones Bild verherrlicht noch den fleinen hageren Mann mit den icharfen ftrengen Bugen, wie er, angethan mit ber dreis farbigen Scharpe, binauszieht an die Buitenfant von Umfterdam, um fich jelber an bas Steuerruber bes Abmiralichiffs zu ftellen und bie Flotte hinauszuführen burch bie fturmijden Bemäffer ber Guberfee, bem Feind entgegen. Und troubem find die Gedanten bes tapferen Burgers gang befangen in ber Friedensfeligfeit bes Rramers. "Friede in

unseren Tagen und Friede überall, weil unsere Commercien überall hingehen," ichreibt fein Genosse Boreel, dem Freunde aus der Seele.

Der Rathspenfionar fab in Englands Seemacht ben gefährlichften Wegner ber Union — und wer darf Diefen leitenden Bedanten ichlechthin verwerfen? Um fo unbegreiflicher die Sorglofigfeit dem frangofifden Sofe gegenüber. Buverfichtlich bis auf Beller und Pfennig bewies de la Cour, daß Franfreich einen Angriff auf Holland niemals wagen werde, ba die Roften der Groberung nicht im Berhältniß ftanden ju dem Gewinne; den Edelgroßmögenden war fein Zweifel, daß auch ber Despot an der Seine gleich ihnen felber durch die Rechnungen bes Contors fich bestimmen laffe. Man ließ die Festungen verfallen, man ichwächte bas Beer - aus taufmännischem Beig und aus Parteihaß, ba die Offiziere allesammt zur oranischen Bartei gehörten. Bahrend ber friegerische Beift im Bolte grundfätlich barniedergehalten murbe, wähnte man die Ländergier des Bourbonenhofes zu beschwichtigen durch Beweise ber Ergebenheit, die ber Selbstentwürdigung fehr nabe famen und ben gepriesenen republikanischen Stolz in seltsamem Lichte ericheinen ließen. Sol Gallis exorte tuis super omnia regnas imperia — fang ber gelehrte Hollander Reuchenius bem allerchriftlichsten König gu.

Unterdessen hatte Cromwell den Rrieg um die Berrichaft der Meere begonnen. Wohl tämpfte ber hollandische Seemann in ben zwölf großen Seeschlachten biefer wilden fünfzehn Monate noch mit bem alten Muthe, und noch einmal wie in befferen Tagen fegelte Tromp mit dem Bejen am Mastbaum triumphirend durch den Ranal. Doch bie Briten verftanden, wie einft bie Sollander gegen die Portugiesen, den Bortheil bes Emporfommlings zu benuten : unermegliche Beute brachten ihre Raper auf, und zulett, im Frieden von Weftminfter (1654), mußte bie Union die Ravigationsacte des Protectors anerfennen, ben britifchen Schiffen in den englischen Meeren ben Flaggengruß versprechen - eine graufame Demuthigung nach ben Begriffen ber Beit. Bie tief war boch bas Anjeben ber Dieberlande gejunten, wenn Cromwell auch nur ben Blan faffen tounte, die beiden feegewaltigen Republiten gu einem Gemeinwejen unter Englande Führung zu verbinden! Und mindeftens ein beberrichender Ginfluß auf bas innere Leben der Union ward ibm gewährt burch bie Barteimuth ber Regenten. Der Rathepenfionar und der Brotector begegueten fich in bem haffe gegen die verbundeten Dunaftien ber Stuarts und ber Oranier: jene Seclufionsacte, melde ben Bringen von Oranien von ben hoben Staatswürden ausichloß, mar

mit Cromwell verabredet. Mit tiesem Ingrimm erzählte sich der oranische Demos, sein Prinz müsse leiden auf den Wlachtbesehl des Landesseindes, des Englischmanns. Wie die Masse der Engländer in ihrem größten Herrscher niemals etwas Anderes sehen wollte als den Usurpator, so versolgte auch das niederländische Bolf den Königsmörder mit um so wilderem Hasse, se demüthiger fortan die Regenten vor dem Gewaltigen sich beugten. In Amsterdam tanzte die Menge auf den Straßen und jubelte "der Teusel ist todt", als der Mann gestorben war, der die Schlüssel des Festlandes an seinem Gürtel trug. Die Rückehr Karl's II. galt dem Jan Hagel als der sichere Vorbote der Wiederherstellung der oranischen Macht.

Auch die späteren diplomatischen Leiftungen dieser statthalterlosen Epoche beweisen immer auf' &Reue, daß eine Raufmannsregierung, felbft unter fähiger Leitung, für die große Politit verloren ift. Rein Bunder wahrlich, daß de Wit und feine Freunde die haltung des großen Rurfürften mahrend bes erften norbifden Rrieges mit gehäffigem Tabel brandmarfen. Welch ein beschämender Abstand: ber fleine beutsche Fürst führt sein joeben aus dem Richts geschaffenes Beer durch den Sieg von Barichau in ben Rreis ber großen Militarmachte ein; bann wagt er, ber polnischen Hoheit entledigt, mit fühner Schwenfung jene "gute Cavalcabe" nach Schleswigholstein, die seinen Ablern zum ersten male den Weg gen Düppel und Alsen weist, und ruft die ehrlichen Deutschen auf, nicht mehr schwedisches Brot zu essen, Ober, Elbe und Weserstrom zu befreien aus fremder Nationen Gefangenschaft — und bem gegenüber die reiche Seemacht, beforgt um ihren Oftfeehandel und boch nicht gewillt zu tampfen gegen bas rauberische Schweden, fcmanfend von einer Halbheit zur anderen, bis endlich beim Friedensichluffe von Cliva die Berhandelnden Hollands Bermittelung ichnode zurudweisen! Und welch eine Demuthigung vor den wiederhergestellten Stuarts! Dieselben Regenten, Die soeben noch mit dem großen Protector Freundschaftsgruße gewechselt, liefern jetzt unterwürfig die in bas gaftliche Holland geflüchteten Königsmörder an Rarl II. aus, fie betheuern, jede staatische Flotte werde die Flagge streichen vor der fleinsten englischen Jacht, und ernten mit all biefer Schmach nur herausfordernden Sohn. Der zweite Arieg mit England bricht aus, der große Hunter läßt die Staatenflagge in der Mundung der Themse wehen, der Donner seiner Kanonen dringt bis an den Hof von Whitehall; doch auch diesmal bleibt im Frieden die Ehre der Flagge ben Briten, und das berrsiche Neuniederland geht verloren. Währendbem siegt die Landmacht der Mepublik so jämmerlich darnieder, daß der streitbare Bischof Bernhard von Dänster saft ohne Widerstand ihr Gebiet verheeren darf; im Reiche ruft man spöttisch: die Union läßt sich beißen von einer Maus!

Dann wagt Endwig XIV. feinen erften großen Schlag gegen ben Often, den Ginfall in Belgien. De Bit aber ermannt fich zu einem ichwächlichen Gegenschlage, er ichließt mit England und Schweden die mit Unrecht vielgerühmte Tripelalliang (1668), die den vorsichtigen Eroberer zwingt seine Plane zu vertagen und fich mit dem größten Theile der gehofften Beute ju begnügen. Doch mahrend die Cbelgroßmögenden im Saag bes gelungenen Schachzugs fich freuen, ruftet ber König, ben fegerischen Freiftaat zu züchtigen, und ichließt den Ariegsbund mit dem feilen Stuart. Das Jahr 1672 bringt endlich die Rataftrophe; die Sonne Ludwig's, fo oft von ergebenen hollandischen Poeten gefeiert, versucht "ben Sumpf auszutrodnen, worin die hollandischen Frojche fich versteden". Das glanzende Seer des Bourbonen überichreitet ben Rhein, und feine Sofbichter verfünden, mas ber Besiegten wartet: Peuple né pour servir que mon bras abandonne! Die Raserei der Augst fliegt über das Land, weithin hallt der Jammerruf "Solland in Noth"! Binnen einiger Wochen öffnen 83 feste Plate ihre Thore, Ludwig's Dragoner schweifen bis auf wenige Meilen von Amsterdam, bie reichen Raufherren flieben nach Hamburg, nach Danemart, ja nach bem feindlichen England. Die Magazine fteben leer, ba Monbeer, getreu bem Glauben, daß Gold nicht ftintt, die Borrathe an ben Feind verlauft hat. Drei Provingen unterwerfen fich, Overpffel entjagt förmlich ber Union und tritt unter die Sobeit des Bifchofs von Münfter. So gräßlich geht an bem Belbenvolfe bes achtzigiahrigen Erieges ber Fluch bes Mammons in Erfüllung, ju fo namenlojer Schande führt ber feige Wahn, ber ben Frieden für bas bochfte ber Guter halt!

Da wirft der große Kurfürst, so oft mißhandelt von dem Krämerstvolze der Nachbarn, hochherzig sein kleines Heer an den Rhein, und Spanien, besorgt um seine belgischen Provinzen, ergreist die Wassen sür den alten Feind — zwei Thatsachen, die allein schon genügen, die völlige Umgestaltung des Staatensvstems zu erweisen. Zugleich erhebt sich in Holland der mannhaste Demos und ruft nach der rettenden Hand des Oraniers: "Oranie boven, de Witten onder; wer't anders meent, den sla de donder." Das ewige Edict wird aufgehoben, der Prinz mit der Führung des Heeres betraut. Aber das empörte Bolt, nicht be-

friedigt von biefer unblutigen Revolution, verlangt nach einem Opfer. Wer fennt nicht das Entjegen jenes ichwillen Augusttages, ba der wuthende Bobel vom Baag unter gellenden Bochrufen auf ben Pringen die Gevangenpoort erbricht, ben Rathspenfionar und jeinen Bruder Cornelius padt und die beiden Unfeligen in Stude reift? Braglicher noch, wie gah ber Parteihaß fortlebt in bem nachtragenden Bolfe. Reine Spur von Reue nach vollbrachtem Gränel, noch lange weift ber fleine Mann triumphirend die Stude Gleisches vor, die er den Regenten mit feinen Bahnen aus dem Leibe rig, die rechtglanbigen Brediger preifen bie gerechte Strafe an ben Feinden bes herrn. Der Dranier aber barf die Unthat nicht ftrafen: er ift ein Parteihaupt, nicht ein König. Co über die Leichen seiner großen Feinde hinweg schreitet Wilhelm III. an die Spipe des Staates, die Flugschriften ber Zeitgenoffen ruhmen "ben aus tiefem Schlaf wieder aufgewachten niederlandifchen Leuen". Gine neue Beit bes Glanges beginnt - eine Beit bes Ruhmes nicht fur bie Mepublit, nur für ben Belden, ber fie leitet. -

Belder Mann von germanischem Blute beträte gleichgiltigen Sinnes den geweihten Boden jener Ede bes Lahnthales, wo dicht über einander das Schlog ber Freiherren vom Stein und die Burg ber Raffauer aufragen - Die Stammfige ber beiden Belben, Die zweimal bas zagende Europa wider ben romanischen Welteroberer in bie Schranken führten? Ift es nicht, als hatte ber alte oranische Stamm noch einmal, ebe er ausging, feine ganze Rraft gesammelt, um diesen legten und größten Sproß, Wilhelm III., ju bilben? Bon ber Wiege an ein Opfer ber Parteiwuth, beargwohnt und gequalt von erbitterten Feinden, weiß der Pring früh jedes Wort, jede Miene gu beberrichen; er tritt den Regenten mit vornehmer Sicherheit entgegen und bilbet in fich die Eigenart bes oranischen Geschlechts bis zur hartesten Schroff: beit aus. In einem Briefe, ber einen Freund zu geordnetem Wandel ermahnen foll, rebet ber Funfzehnjährige bereits als ein fertiger Mann. Mit ber frühreifen Ginseitigfeit thatfraftiger Raturen wenbet er all fein Denfen auf ben Staat, er lernt von ben Sprachen genau jo viel als jum diplomatischen Briefwechsel gehort, von der Mathematif nur was ber Festungefrieg verlangt; ber Liebreig ber Aunft berührt bieje mannijche Seele nicht, nur bei ber Wolfsjagb, auf bem Schlachtfelb erheitern fich die ftrengen Buge des ichweigfamen Mannes. Erzogen in bem harten Glauben feines Baufes weiß er fich berufen durch Gottes Gnabe, gu fechten für die Freiheit ber Welt; unbefangen, ein rechter Sollander,

trägt er auch feinen perfonlichen Bag mit hinein in den großen Streit. So beginnt er den Rampf gegen Ludwig XIV., wie einst fein Ahnherr gegen Philipp II. ftand; auch er will feinen Batern gleich eber bas Band erjäufen hinter den gerftochenen Deichen als dem fremden Zwingberrn gu Gugen fallen. Der unerfahrene Jungling lernt von ben großen Feldberren des feindlichen Lagers und bewährt das Beldenthum der fittlichen Ausbauer, bas wir fo oft in Freiheitsfriegen bewundern; er versteht, wie fein Uhnherr, wie Coligny und Washington, zwar geichlagen zu werben, doch nie besiegt. Und dürfen wir Deutschen je vergeffen der männlichen Freundschaft, die den Oranier mit feinem Oheim von Brandenburg verband? Wir beide find, schreibt er einmal dem Rurfürsten, so fest vereinigt, wie himmel und Erbe an einander hangen. Durfen wir vergeffen, was unfer Rheinland ben beiden Freunden danft? Wie jammervoll lag unfer Reich barnieber, feine uralte Bilbung nabezu vernichtet, feine Sprache wie ein Bettlermantel geflicht mit ben Feben fremder Rleider - und daneben ber hof von Berfailles, wie bort ber Strom eines reich entwickelten Bolfsthums in hoben Bogen ging, Macht und Schönheit, Bildung und Genug in einem großen Ruge bes Lebens fich bewegten! Wahrlich, ohne den Belbenfinn des Hohenzollern und des Oraniers verfiel der Rhein rettungslos dem überlegenen Staate, ber überlegenen Gesittung ber Frangofen. Nach jahrelangen Rämpfen, nach immer erneuten und immer vergeblichen Berjuchen, bas gesammte Europa burch ein Bundniß gegen Franfreich zu einigen, gerath endlich weithin die protestantische Welt in Aufruhr, da Ludwig die Hugenotten vertreibt und in England der bigotte Jacob II., der Bafall des Bourbonen, die Rechte des Staates und der Rirche mit Gugen tritt. Beld eine Ausficht: Englands Seemacht mit dem Landbeer Franfreichs verbundet, die zwei fatholischen Boje bes Weftens im Begriff noch einmal ben Jammer ber Religionstriege über ben Welttheil heraufzuführen! Da verabredet ber große Rurfürft als ein fterbender Mann mit feinem Reffen jenes große gemeinsame Unternehmen der Brotestanten Rorbeuropas, bas ben englischen Staat bem Ginfluß der Bourbonen, der Willfür der Stuarte entreißen foll: Wilhelm magt feinen lübnen Befreierzug nach England — eine That gewaltig genug ibn, ber fie leitete, unter bie Unfterblichen gu erheben, und doch nur eine Scene in bem großen Drama biejes Lebens. Dann loft ber wunderbare Mann die unmögliche Aufgabe, zugleich als ein conftitutioneller Ronig ju regieren über den undanfbaren murrenben Briten und

Schotten, als ein Despot in dem menterischen Frland, als republikanischer Beamter in der Anarchie seiner Heimath, und führt dabei den Kampf gegen Frankreich unablässig weiter, bis endlich an der Neige seiner Tage der kühnste Traum seines Lebens in Erfüllung geht. Die große Allianz Europas wider den herrischen Bourbon, die lang geplante, kommt zu Stande, Wilhelm's letzte Thronrede wird das Kriegsmanisest des spanischen Erbsolgekriegs. Noch ein Jahrzehnt nach seinem Tode bestimmen seine Gedanken das Schicksal der Welt: sein Schatten schreitet durch jene Heere, die bei Malplaquet und Dudenaarde, bei Höchstädt und Turin das Gleichgewicht Europas vor Frankreichs Uebermacht erretten.

Ein gewaltiges Herrscherleben sicherlich, und boch fant Hollands Macht unter biefem feinem größten Fürften. Wilhelm war ein Belb Europas, nicht eines Landes, the world's great patriot, wie Abdison ihm zurief. Auf Augenblicke gelang ihm wohl ben behren Geift vergangener Tage machzurufen in seinem Bolte: als er die Fahrt gen England begann, ba fegneten bie Prebiger in ben überfüllten Rirchen Amsterdams den anderen Gibeon, der hinauszog in den heiligen Rampf, und fluchten dem Rehabeam zu Paris, der freilich auch die Härings-einsuhr aus Holland verboten hatte. Allein überschauen wir Wilhelm's Wirfen im Ganzen, fo ericheint er boch nur als der große Berricher einer fintenden Ration, die felbft nach ber Schande von 1672 die verlorene Mannheit nicht wiederfindet. Rur durch harte Drohungen zwingt er in jenem Schredensjahre bie Friesen, ihre Deiche ju gerftechen. Nachher fann er boch nicht verhindern, daß die Sochmögenden im Frieden von Nymwegen den großen Rurfürften treulos preisgeben - und vor Aurzem noch hatte die Union die Schlacht von Fehrbellin durch einen Bettag gefeiert, dem treuen Alliirten verheißen, fie werde ihm seine hochherzige Hilfe nie vergessen! Damit der oranische Feldherr nicht allzu mächtig aufsteige, wird die "unchristliche Abandonnirung" des beutichen Bundesgenoffen beichloffen. Gein leben lang gerrt und ftreitet fich ber lette Oranier in aufreibenden Bandeln mit ber Friebensseligkeit ber Regenten von Amsterdam, die ihm einmal kurzweg erklären: "die Erniedrigung von Frankreich, die Eroberung der Welt ift uns nicht fo theuer als unfere Privilegien;" hundertmal ichelten feine Briefe "biefe unbegreifliche Gleichgiltigfeit gegen die auswärtige Bolitit".

Er bleibt ein Sollander in Sitte und Reigung; wie oft febnt er fich von ber ungaftlichen Infel hinweg nach ben heimischen Gumpfen, und fommt er einmal hinüber, bann eilen viele Meilen weit bie Schlittidubläufer zu Taufenden berbei den Belden zu begruffen, der in England nur mit bewaffnetem Gefolge fein Schlof verlaffen barf. Aber in ber großen Rechnung feiner europäischen Blane ift die geliebte Beimath doch nur ein Factor, ber anderen größeren Boften nachsteben muß. Der Sollander de Wit fah icheel auf Englands Seemacht und rang mit ihr; für Wilhelm's europäische Bolitit war der Bund mit England unerläßlich, wenn auch die Beimath barunter leiben follte. Und fie litt wirflich. Der Argwohn ber Briten wider die hollandischen Reigungen ihres neuen Königs erwies fich bald als ebenso grundlos wie in unseren Tagen das Miftrauen der Insulaner gegen den coburgifden Ginflug. Bilbelm III. war ein Frembling, ein Usurpator auf Englands Thron, er mußte, wenn er fich halten wollte, bas neue Baterland bem alten vorziehen. Die harten englischen Bollgesetze blieben aufrecht, die Navigationsacte ward sogar in den Kolonien durchgeführt; unter ber Regierung des Solländers entftanden die beiden großen Geldmächte, die Bant von England und die neue oftinbifche Compagnie, welche dem niederländischen Sandel verderblich wurden. In dem friedlichen Wetteifer zwijchen ben verbundeten Bolfern trat Englands Uebergewicht raid bervor; ber Name ber "Seemachte" galt als ein Collectivbegriff in der Sprache ber Diplomaten und er bedeutete bald, wie Friedrich ber Große boshaft bemertt: das englische Rriegsschiff mit der hollanbifden Schaluppe am Schlepptau. Schon in der Seefchlacht von La Hogue ift dies Machtverhältniß unverfennbar: Die staatische Flotte tämpft ehrenvoll neben ber englischen, boch bie Entscheidung fommt burch die Briten. Ja in jener legten Thronrede fpricht Bilhelm felber aus, daß er England als die führende Macht betrachte; er ruft den Gemeinen bes Königreichs zu: "an ber rechten Benutung bes gegenwartigen Augenblicks wird man erfennen, ob Ihr ernftlich wollt, baß dies England die Wage der Welt in Banden halte und an der Spipe ber protestantijden Chriftenheit stebe." - Die Beschichte Europas wird immer ben Tag in Ehren halten, ba jener größere Wilhelm ber Eroberer an Englands Ruften landete und bas Saus Dranien bem britijden Bolle, wie fo oft ben Dieberlandern, feinen ftolgen Wahlfpruch gurief: je maintiendray! Dem Hollander aber ift zu verzeihen, wenn er mit gemischten Befühlen auf biefen Glangtag ber englifden Unnalen blidt.

Much bas Berfaffungsleben der Union verdankt dem letten Oranier wenig. Wilhelm war Generalcapitan ber Union, feit 1674 Erbftatthalter in funf Provingen, er erlangte burch die Reuordnung ber Provinzialverfaffungen bas Recht, die Magiftrate in den meiften Städten zu ernennen. Go gebieterifch ichaltete fein Ginfluß, bag in feinen letten Jahren zuweilen die Erflärung genügte: "ber Ronig will es, jo muß es geicheben." Er hatte bas Glud, in den Rathspenfionaren Fagel und Beinfins zwei einfichtsvolle treu ergebene Benoffen zu finden. Statthalter und Benfionar, ber Rriegsftaat und ber Friedensftaat der Union, die lange verfeindeten, wirften einträchtig gusammen, und bie Welt fpottete: ber Oranier ift Statthalter in England, König in Holland. Aber diefer gedeihliche Buftand, der lebhaft an den Norddeutschen Bund erinnert, ftand doch nur auf zwei Augen. Die rettende That, beren ber frante Staat bedurfte, die Brundung der Monarchie, ward nicht gewagt, benn Bilhelm icheute die Birren, welche, ungertrennlich von folder Umwälzung, ben fühnen Bang feiner europäischen Blane leicht ftoren fonnten. Die friefijche Rebenlinie wollte auf ihr Statthalteramt in zwei Provingen nicht verzichten. 218 Gelberland bem Bringen bie erbliche Bergogswurde anbot, da larmten bie Edelgrogmogenden von Solland, erinnerten falbungsvoll an den unvermeiblichen Gideon und beriethen alles Ernftes, ob man nicht beffer thue fich dem König von Frantreich zu unterwerfen. Wilhelm ichlug ben Bergogshut aus, und auch als er den englischen Thron bestieg, versuchte er nicht dies widerfinnige Staatsrecht zu andern, fraft beffen ein Ronig der Unterthan ber Sochmögenden fein follte. Ihm genugte ber perfonliche Ginflug, und ber in England das parlamentarijche Konigthum begrundete, er hat dabeim die brüchigen Gejege feines Landes oftmale unbedenklich übertreten. Auch in ihm lebte bie Borliebe feines Saufes fur ben fleinen Dann; doch ben Gilben einen Antheil am Stadtregiment gu geben magte er nicht, ja burch ihn gerade ift die oligarchijche Berbilbung auch in die oranische Demofratie eingebrungen. Rach dem Sturge ber de Wits vertrieb die siegreiche Statthalterpartei in Daffen die alten Regenten, und ba Bilhelm jest mit einem Schlage an 600 feiner Getrenen in die Stadtrathe einführte, fo entftand unter ben Oranischen eine neue Oligarchie, etwas weniger friedensselig als die ftaatische, boch nicht minder unbefangen in allen Runften des Nepotismus. Der alte große gedantenreiche Rampf ber Ariftofraten und Demofraten ichrumpft allmählich zusammen zu dem ibeenlofen Begant zweier oligarchijcher

Coterien: die onde und die nieuwe Plooi streiten sich, ob die Staatsämter der alten oder der neuen Betterschaft gehören sollen. Als Wilshelm einmal mit dem Kaiser ein Bündniß abschließt, verspricht er gradezu, die Käuser der kaiserlichen Schuldscheine bei der Besetzung der Staatswürden zu begünstigen. Auch die alte edle Einsachheit republikanischer Sitten ist längst entschwunden: ärgerlich berichtet der brandensburgische Gesandte Fuchs, durch wie viele Gastmähler der Hochmögenden er sich erst durchessen müsse, deurch wie viele Gastmähler der Hochmögenden Recht klagt Nieduhr in seinen holländischen Circularbriesen: seit dem Tode der de Wits ist Alles kleinlich in diesem Staate. Als der Letzte der alten Oranier starb, war die Union in jedem Sinne schwächer als zu seines Baters Zeiten.

Fast ohne Widerstand gründeten die Regenten jest abermals ein statthalterloses Regiment; so wenig hatte die Herrichaft bes Königs die Landsleute befriedigt! Da Friedrich I. von Breugen feine Unfprüche auf die Erbichaft Wilhelm's III. nur mit halber Rraft vertheidigte, fo blieb ber junge Statthalter von Friesland aus der oranischen Rebenlinie ber einzig mögliche Nachfolger bes großen Todten, und nimmermehr hatte das Patriciat geduldet, daß Gin Mann Statthalter fei in allen sieben Provinzen. Ein unerquickliches Bilb bes Berfalles das halbe Jahrhundert diefer zweiten ftatthalterlofen Zeit (1702-47)! Boht griff die Republit noch eine Beile bedeutsam in die Beltgeschicke ein. Wer tennt nicht "bas Triumvirat" - jene Erben der wilhelminischen Politit, die den spanischen Erbfolgefrieg leiteten - Eugen, Martborough und ben Rathspenfionar Beinfins? Und neben Beinfins ftand ein glangender Rreis talentvoller Staatsmanner, Dop, Frang Fagel und Slingeland, reblich bemuht, ben lojen Staatenbund gujam= menzuhalten. Freilich nur die diplomatische Gewandtheit des "Miglord Duc" vermochte ben Sochmögenden fühne Entschluffe zu entreißen, Martborough's Briefe gewähren einen lehrreichen Ginblid in die Bebrechen ber Unionsverfaffung, und Eugen fcreibt einmal traurig: Mlerander that Großes mit geringer Dacht, aber er hatte feine Felddeputirten in feinem Belte! Immerhin waren die Leiftungen der Republit im Lager und im Rath noch achtungswerth; fie erlebte bie Benugthung, bag noch einmal auf ihrem Boben, gu Utrecht, wie fo oft im vergangenen Jahrhundert, ber europäische Friedenscongreß gufammentrat. Roch lange erhielt fich im Auslande ber Weltrubm des freien Staates. Beter ber Große verbrachte feine Lebrjabre in

diefer alten Fürstenschule und bilbete burch hollandische Seeleute seine junge Flotte. Deutsche Pringen bienten noch gern unter ben ftaatischen Fahnen, gabtreiche Bubliciften priefen die Union und fanden wohl in ihrer Berfaffung bas 3beal bes gemischten Staates - bies Ueberall und Nirgends aller charafterlojen Politifer. Roch am Ende des Jahrhunderts rühmte Schiller bas milbe Gemeinwejen, bas allen Fremden bei dem Gintritt in fein Bebiet die verlorene Menschenwurde wiebergebe. Die ftrengen Lutheraner wiederum bewahrten dem Staate bes Calvinismus den alten Bag, und bas Rirchengebet ber bohmifchen Zejuiten empfahl noch gur Beit bes fiebenjährigen Krieges unter allen Regern absonderlich "die Bafferhunde, die Sollander", den gerechten Strafen bes Berrn. Daß eine Welthandelsmacht wie biefe nur langfam finten fonnte, leuchtet ein, ja für ihren Often ichien erft jest eine neue Zeit des Glanges zu beginnen, ba die oftindische Compagnie große Bflanzungen auf Java errichtete und der Kaffee von Cheribon bald mit dem arabischen wetteiferte.

Doch in Wahrheit war die Union ichon während bes fpanischen Erbfolgefrieges nicht mehr eine Grogmacht. Begreiflich genug, bag Bladftone ben ewigen Bund zwischen England und Solland als einen Grundpfeiler der englischen Freiheit bezeichnet; den Briten allein fiel der Bortheil zu von diefer Alliang, die mahrend eines vollen Sahrhunberte, bis um 1780, fortwährte, ohne daß die Bergen der beiden Rachbarvolfer fich fanden. Die Parteipolitit der Bhigs, nicht das Intereffe ber Union, bestimmte die Sochmögenden den Arieg gegen Franfreich in's Unendliche fortzuführen. Bahrenddem ichloß ber fluge Alliirte den Methuen-Bertrag, ber ben Briten das Monopol bes Sandels mit Portugal ficherte. Port Dahon, ber wichtige Salteplat ber hollanbifden Schiffe im Mittelmeer, tam an England; Gibraltar, burch die Waffen der beiden Bundesgenoffen erobert, blieb den Briten allein. In ber blutigen Schlacht von Malplaquet fodann ging die Blüthe ber staatischen Armee gu Grunde, also bag die Union fortan nie mehr ein wahrhaft friegstüchtiges Beer in's Feld ftellen fonnte. Und was ward durch folche Opfer erreicht, als die Union endlich, verlaffen von dem gludlichen Berbundeten, ju Utrecht Frieden ichloß? Gie erwarb bas Bejatungsrecht in den wichtigften Festungen des nunmehr öfterreichischen Belgiens; boch die lang erftrebte "Barriere" erwies fich bald als ein zweifelhafter Bewinn. Denn wo war die Burgichaft, bag Defterreich biefen Außenvoften an der Schelde mit voller Rraft behaupten merde?

Schon während der schlesischen Kriege ward in Wien der Bunsch rege, den täftigen Mühlstein vom Halse des Kaiserstaates abzuschütteln. Die Union aber mußte durch die unnatürliche Herrscherstellung auf belgischem Boden unausbleiblich in alle Kriege Oesterreichs und Englands verwickelt werden, und wähnte sich dennoch gesichert hinter dem trügerischen Schunwall der Barrierepläge.

In behaglicher Trägheit lebte ber Staat dahin mahrend jenes öden Bierteljahrhunderts nach dem Utrechter Frieden, das Friedrich II. so ichlagend als eine Beit des abatardissement general der Diplomatie bezeichnet; fläglicher noch als in ben Tagen be Wit's murbe bie Wehrfraft verwahrloft. Erft als mit ber Thronbesteigung bes großen Ronigs wieder eine Zeit gewaltiger Rampfe begann, murde die Ohnmacht bes Krämerstaates vor aller Welt offenbar. Derweil bie neue protestantische Großmacht mit bem gesammten Europa fampfte, ichrieb ber Staatsrath ber Union (1757) alles Ernftes ein Gutachten über bie Frage, ob die Republit nicht ihre Rriegsflotte auflösen und den Rauffahrern überlaffen folle fich felber zu ichuten. Der vormale feeberr= ichende Staat verfocht bescheiden ben Grundfat "frei Schiff frei But" - und jest ohne Hintergedanten: er hatte fich langft zu jenen menfchlichen Grundfagen bes Seerechts befehrt, welche immer von den Marinen zweiten Ranges vertheidigt werden. Im englischen Barlamente aber erflangen herbe Worte der Berachtung über dies friedensfelige Gemeinwefen, das eine Sandelsgesellschaft fei, nicht eine Nation, und Lord Chatham vermaß fich: ohne Englands Erlaubniß foll fein Ranonenidug erdröhnen auf ben Meeren!

Wohin wir blicken, überall Erstarrung, bequemes Ausruhen auf den Werken vergangener Tage. Der Kolonialbesitz, der einst die Sitten der Nation gestählt hatte, begann, nachdem die Zeit der Kriege vorüber war, verweichlichend zu wirten. Die selbstsüchtige Steuergesetzgebung des Patriciats sing an sich zu bestrasen. Die hohen Abgaben, die auf allen Lebensbedürsnissen ruhten, trieben den Arbeitslohn so rasch in die Höhe, daß der Gewerbsleiß den Wettbewerb mit wohlseiteren Ländern ausgeben mußte. Nachher, als die Production stockte, ersolgte ein ebenso unmatürliches Sinken des Lohnes, und der steine Mann litt unsäglich. Das massenhaste Capital, das in dem sinkenden Waarenhandel nicht mehr Naum sand, warf sich jetzt auf den Gelbhandel: die Holländer wurden ein Boll von Capitalisten — die Staatsgländiger, wie einst die Frachtsahrer aller Nationen. Wan berechnete um 1780,

baß 1500 Millionen Livres hollanbischen Capitals in auswärtigen Staatsanleben angelegt feien - eine Berbildung der Bolfswirthichaft, Die fich nicht minder hart bestrafte als die einseitige Borliebe bes fpanijden Bolfelebens für Staat und Rirche. Banfrotte und Edwindel. geschäfte, die unvermeidlichen Begleiter des Capitaluberfluffes, gefährdeten bald den alten faufmännischen Ruf ber Nation. In berrlichen Sammlungen und philanthropijden Stiftungen wird ber Ueberfluß bes Reichthums aufgespeichert, die mußige Schaar der Regenten und Regentinnen ftandesgemäß beichäftigt. Bartengitter von gediegenem Gilber umfriedigen die Baufer ber Bochmögenden im Baag; auf allen Schranten schwere Rippes aus Japan; hier eine Uhr, in beren Bendel ein Engel fich ichautelt; bort ein fein geschnigter Schrein mit Schildvatt und Berlmutter ausgelegt, öffnest Du die Thur, so erblicht Du binter einer Borhalle von zierlichen Pfropfenzieherfäulen ein wohlverforgtes Regentenhaus im Rleinen - überall ber toftbare Schnidichnad geichmadlofer Pracht, ungeheure Langeweile, eine unverfennbare Aehnlichfeit mit China. Damals entstand jenes Berrbild vom hollandischen Bejen, das noch heute in den Borftellungen der Nachbarvöller fortlebt, obwohl es langft nicht mehr gutrifft: ber bequeme Donnheer mit Schlafrod und Thonpfeife, die dide Mevroum mit ichläfrig mafferblauen Augen, die fich die Fuge warmt über bem Torfbeden, dem Stooffe. Und trop des Berfalls, trop der Berwälichung ber Sprache noch immer die alte Selbftgefälligfeit! Dan verachtet die fühnen Bedanten Leffing's und Rant's als beutsche Reologie, man feiert prunkvoll bas zweihundertjährige Jubelfeft der Glangtage des Befreiungsfrieges, gleichwie der Schweizer in fleiner Zeit noch mit ben Morgenfternen von Sempach und Morgarten, mit den icharfen Bornern des Stieres von Uri prablt.

Im Staatsleben begegnet uns der ganze wohlbekannte Jammer des ancien régime, nur daß hier niemals die aufräumende Hand eines aufgeklärten Despoten einer neuen Zeit die Wege ebnete. Selbst der Ruhm des duldsamsten Staates gebührte der Union nicht mehr, seit in dem Reiche Friedrich's des Großen die gesetzliche Toleranz gegründet ward — eine höhere, reifere Freiheit als die anarchische Nachsicht der Holländer. Unbelehrt durch Friedrich's glänzendes Borbild halten die Regenten die Folter und die Barbarei der alten Strafgesetze hartnäckig aufrecht. Die Corruption, das Vetterschaftswesen bläht sich auf mit unglaublicher Dreistigkeit: es geschieht wohl, daß, wenn im

Hause eines Bürgermeisters ein freudiges Ereigniß erwartet wird, die Stadtregenten ein neues Umt gründen oder ein erledigtes offen halten für das zufünstige bürgermeisterliche Jongetse. Die Stämme der sieben Provinzen waren längst zu einer Nation verschmolzen, auch der sociale Gegensat der Landschaften glich sich aus, seit der Stand der Kaufleute und Capitalisten in allen Provinzen herrschte. Das Land bedurste der demokratischen Monarchie, die Bundesverfassung hatte den sittlichen Grund ihres Daseins verloren, doch die träge Oligarchie verschmähte selbst den bescheidenen Bundesvesormplan, welchen der trefsliche Rathspensionär Stingeland vorschlug.

Da reichte noch einmal ein gnädiges Geschick bem fintenben Staate die Sand, daß er fich erhebe. Bahrend bes öfterreichischen Erbfolgefrieges, den die Union als Englands Berbündeter in fläglicher Saltung mitfocht, brangen Frankreichs Beere, die Barriere durchbrechend, in bas Gebiet ber Republif ein. Und wieder, wie i. J. 1672, biften bie Martifchiffe das Drangebanner auf, der Demos rief nach feinem Berricherhause (1747). Der Statthalter von Friesland murde gum Erbstatthalter erhoben, er empfing bas Recht in ben meiften Städten die Magistrate einzuseten, also daß er thatsächlich die Balfte der Generalftaaten ernannte; er erhielt fogar die Burde bes Generalgouverneurs von Indien, die nie ein Oranier erlangt, und vor Allem, er zuerft befleidete das Statthalteramt in allen Provingen. Der Weg jum Ginbeitsftaate lag offen, jest ober niemals galt es, die bis in das Mark ber Anochen verfaulte Oligarchie durch eine bemofratische Bewegung gu fturgen. Doch auf die Naffau-Dieger Linie mar von den großen Oraniern nichts übergegangen als ber Rame. Wilhelm IV. fühlte fich nicht Mannes genug, die Regenten unter eine gerechte monarchifche Ordnung ju beugen, er jog ben bequemeren Weg bor, ließ die alte Berfaffung bestehen und die Oligarchen, da bie Rriegenoth raich vorüberging, ibr ichläfriges Unwesen weiter treiben. Das Bolf aber, enttauscht, preis gegeben von seinem geborenen Freunde, verfällt unter ber ichlaffen Regierung bes vierten und funften Bilbelm einem wuften, gerfahrenen Barteileben. Die Trümmer ber alten Staatenpartei, verbundet mit einer nen auftommenden demofratischen Richtung, ftreiten wider bas Statthalterbane und feinen Regentenanhang. Bügellofer benn je tobt Die von Altere ber in biefem Bolle beimifche Robeit bes Barteitampfes: die Exercirgejellichaften ber bemofratischen Burger ichmaben und poltern gegen die "Sofbunde", werfen Orangen in die Luft und treten

fie mit Fußen. Erftaunlich in ber That, daß bies mufte Treiben nicht icon weit früher auftrat unter einer Berfaffung, welche bas guchtlofe Demagogenthum geradezu berausforderte. Und wer darf ben berechtigten Grundgedanten in diefer ichreienden Opposition vertennen? Der Ruf nach Berfaffungereform, nach grondwettige herftelling flingt aus allen Schmähreden der Ungufriedenen beraus, die Ideen ber frangofiichen Revolution bringen nach Solland hinüber, und mitten in bem roben Betummel erringt ber "hollandische Gracchus", Freiherr Capellen tot ben Boll, den Bauern der Landprovingen die Abichaffung ber Berrendienfte. Um den Bof dagegen friecht und ichmeichelt eine ergebene Liebedienerei, welche die großen Oranier nie gebulbet hatten. Mis vierjähriger Anabe commandirt Wilhelm V. mit bem Sponton in ber Sand die unterthänige Burgergarbe feiner Refibeng. Manche ritterliche Männer - wie der junge Port, ber bereinft Deutschlands Befreiung beginnen follte - ichaaren fich um bas bedrängte Statthalterhaus, aber auch fnechtische Naturen, wie jener Schend, der Berfaffer bes efelhaft fervilen Buches über Bilbelm V. Unfer Staat, flagt General Janffens, fteht nur noch aufrecht wie ein im Innern ausgehöhlter Weidenbaum.

Und seltsam, mahrend der Staat der Utrechter Union dem Untergang entgegenwantte, ward feine alte Berrlichfeit bas Borbild fur eine Staatengrundung jenseits bes Meeres. In einer Burgerversammlung gu Bofton (1772) fielen die drobenden Worte: wir wollen unfere Unabhängigfeit erfämpfen wie einft bie Riederlander, gleich ihnen einen Staatenbund bilben und wie fie allen Bolfern freien Sandel gewähren. Die Erhebung Nordameritas begann, und ba nun alle Feinde Englands auf die bedrängte Meerestonigin fich fturgten, ward auch die Union in ben Kampf hineingeriffen - burch die Erbarmlichfeit ihrer Bundesverfassung. Ein Sandelsvertrag, ben die fouverane Stadt Umfterdam eigenmächtig mit ben ameritanischen Rebellen geichloffen, führt zu Beichwerden, ber alte Sag gegen England brauft wieder auf, mit leichsinnigem Ungeftum taumelt bie Republit in ben ungleichen Krieg. Bas noch übrig von der Macht des Welthandels, geht zu Grunde unter den Schlägen des Feindes, nur von den Kolonien wird der befte Theil gerettet - burch Franfreichs großmuthigen Beiftand. Beld ein Bild gefallener Große: bas Bolf ber Tromp und Runter feiert die unentschiedene Seeschlacht an ber Doggersbant (1781) mit rafendem Jubel als einen unerhörten Gieg, und im Baag wird

dem ersten Seehelden der Franzosen, dem edlen Suffren, ein Denkmal errichtet als dem Bertheidiger des niederländischen Indiens! Nach dem Frieden beginnen von Neuem unruhige Bewegungen der "Patrioten". Friedrich Wilhelm II. sendet seine Preußen dem Statthalter zu Hilfe, und das Land der Oranier unterwirft sich ohne Schwertstreich der fremden Intervention. Während der König mit romantischer Großemuth seine Truppen nach errungenem Siege wieder heimrust, beginnen die rücklehrenden Regenten unbelehrt ein System rachsüchtiger Reaction. Die slüchtigen Patrioten harren in Frankreich auf den Tag der Bersgeltung. Das sieche Gemeinwesen vermag nicht mehr aus eigener Kraft zu gesunden. Dieselbe Macht der Geschichte, welche die Aristotratien von Benedig und Genua hinwegsegte, sollte auch den weiland freiesten Staat der Erde zerstören.

Inmitten ber ungeheuren Umwälzung, die jest über Europa hereinbrach, ericien die Eroberung Hollands, vor hundert Jahren noch ein welterschütterndes Ereigniß, als eine geringfügige Episode. Bier wie in Deutschland und Stalien fturgte die alte Ordnung gusammen, mehr burch ihre eigene Fäulniß als burch bie Siege ber frangofischen Baffen. Berbeigerufen von der Patriotenpartei rudten die Schaaren ber Revolution in bem harten Winter von 1794 95 über bie gefrorenen Spiegel ber großen Strome; bie Flotte im Gije am Terel ftrich die Flagge vor einem frangofischen Reitergeschwader. Die Regenten zitterten vor der Raubsucht der Jacobiner, unter den Mittelständen jubelten Biele ber neuen Freiheit gu, nur die fleinen Leute bewahrten allezeit treulich ihre oranische Gefinnung. Durch fremde Gewalt ward endlich bas Nothwendige, die Staatseinheit, burchgesent, die eine und untheilbare batavifche Republit gegründet. Bogu im Einzelnen ichildern, wie jest die Tochterrepublif gleich einer am Drabt geleiteten Buppe jeder Budung ber Sand bes Berrichers gelehrig folgte, wie jedem Staatsftreich in Paris ein gleicher im Baag antwortete? Mit genialer Sicherheit fand fich Bonaparte in ben verworrenen Sandeln des fleinen Rachbarlandes gurecht. Wahrend er in ber Schweig ben republitanischen Foderalismus als die naturgemane Ordnung aufrechthielt, erfannte er augenblidlich, in Polland fei bie alte Staatsform fur immer vernichtet und die Beit gefommen fur

ben monarchischen Einheitsstaat; die alten Provinzen, welche der unitarische Feuereiser der Jacobiner schon einmal gänzlich zerstört hatte, sollten sortleben als Departements. Doch der Wahnsinn der Länders gier trieb den Imperator bald sein eigenes Werk zu zerstören: das Königreich Holland, kaum geschaffen, verschwand in der ungeheuren Dede des Weltreichs.

Dur ber blinde Bag fann verfennen, wie viele Reime gefunden neuen Lebens die Tyrannei der Fremden in den Boden dieses erstarrten Gemeinwefens gefentt bat. Der Gebante ber Staatseinheit ftand fortan unverlierbar feft in bem Bewußtsein bes Bolfes; wer fragte noch nach dem fleinen Begant der Utrechter und der Friesen in folchen Tagen, da große Reiche mantten wie das Rohr im Binde? Auch bie Rechtsgleichheit aller Landestheile mar ein dauernder Gewinn; wer durfte die unwürdige Abhangigfeit der Generalitätslande, nun fie beseitigt war, je wieder erneuern? Die Standesvorrechte verschwanden, die Gesellschaft murbe bemofratifirt, jo von Grund aus wie nur in Frantreich felber. Denn die Geburt hatte niemals viel gegolten in bem taufmännischen Bolte, die beiden Gäulen aber, worauf das Unfeben der Regenten rubte, brachen jest zusammen: der Alleinbesit der Memter und der Reichthum. Der Berluft ber Flotte und ber Rolonien, ber Staatsbanfrott und ber Stillftand bes Banbels vollendeten die von den Sansculotten längft angefündigte "Umwälzung der Geldjade". Die bespotische Bureaufratie der Frangofen fegte bas buntichedige Durcheinander ber Patrimonialgerichte und Grundberrichaften hinmeg, ber claffifche Staat ber Tolerang erhielt die gesetliche Gleichbeit ber Confessionen erft durch den fremden Gewalthaber. Unterbeffen fanden wie in Deutschland tiefere Gemuther burch die Arbeit des Gedantens das verlorene Baterland wieder. Das ehrwürdige Leyden begte und pflegte die Erinnerungen der Nation, desgleichen die Bochichule von Utrecht, die von ben Frangofen aufgehoben bennoch fortbeftand. Als Rapoleon's Macht in's Wanten fam, beriethen fich bie grollenden "Altregenten" in ber Stille über bie Bieberherftellung bes Staates. Un eine vollftanbige Reftauration magte auch ber ftarrfte Conservative nicht mehr zu benten; burchichlagend, endgiltig, wie ber Reichsbeputationshauptichluß in Deutschland, hatte bie batavifche Revolution mit der Bergangenheit abgeichloffen. Die Staatenpartei war in alle Winde gerftoben, Jedermann verlangte bie Wiedereinsetzung des nationalen Fürstenhauses mit beffer gesicherten Rechten: "Oranien und das Baterland find ungertrennlich geworden."

Da erhob fich in Breugen bas Bolt in Waffen, Deutschland mar frei. Sobald die erften Rosafenichwarme an ber Grenze ber Riederlande erichienen, flüchteten bie frangofischen Beamten, Die Truppen gogen fich in die festen Plate gurud, und bas Bolf von Umfterbam bifte die Orangeflagge auf (15. Nov. 1813.) Freilich, bas Belbenthum ber alten großen Zeit erwachte nicht wieder. Der unfriegerische Beift des Boltes, der unter allen Gewaltschlägen Napoleon's nichts fo bitter empfunden hatte wie die Conscription, fiel felbft dem freundlichen Auge Niebuhr's fehr widerwärtig auf, und bas Urtheil bes Austandes über das Handesvolt fprach fich unzweideutig aus in einem weitverbreiteten Spottbilde: Monheer fitt behaglich mit feiner Thonvieife und Theetaffe in einem Bagen, den Breugen, Rugland und England ftampfend vorwärts zieben, und ruft vergnügt: 300 gat bet wel! Die Blutarbeit ber Befreiung blieb ben Deutschen überlaffen. In glorreichen Rämpfen rangen Bulow und Oppen um Arnheim und Doesburg, unsere Nordarmee hielt jenen Siegeszug durch die Festen ber Niederlande, den der Meißel Chriftian Rauch's fo wundericon verberrlicht und ben bas gerettete Bolt fo gründlich vergeffen bat, baß wir den Ramen Bulow in den hollandischen Geschichtswerten zumeift vergeblich juchen. Unfere Bater fielen nach unfagbaren Opfern unter das Jody des Bundestags, den Riederländern ichenfte eine unblutige Revolution, schwunglos und nüchtern wie die englische von 1688, den Segen gesetlicher Freiheit.

Rechtzeitig, auf den Winf der verschworenen Altregenten, war das Bolf aufgestanden, also daß man mit einigem Scheine behanpten konnte, Holland habe sich selbst befreit — ein wunderliches Märchen, das von dem selbstgefälligen Volke noch heute geglaubt wird. Eine provisorische Regierung von Altregenten übernahm die Leitung des Staats und rief den Erdprinzen von Oranien zurück; ihre Seele war Gysbert Karl van Hogendorp, ein hochbegabter Staatsmann, Aristotrat durch Geburt und Reigung, durch langen Aufenthalt in Nordamerika mit großen Berhältnissen vertraut, von je her ein treuer Anhänger des oranischen Hauses. Während das Bolk in seiner Herzensfreude nur an die Rücklehr des geliebten Fürstenhauses dachte, spielte in einem kleinen Areise von Eingeweihten der Kamps der alten und der neuen Zeit. Hogendorp berief eine Versammlung der Altregenten, auf daß durch die Staatsgewalten der Union zwar die Souveränität des Hauses Oranien begründet, aber auch ein großer Theil der alten söderalen Institutionen

wiederhergestellt werde. Da trat der Lendener Professor Remper in's Mittel, ein berber freimntbiger Sollander mit breitem Geficht und hellen offenen Augen, ein Mann des Mittelftandes, ber modernen Welt, ein waderer Batriot, ber auch unter ber Berricaft ber Fremben an feinem Boltethum ehrlich feftgehalten. Richt einer Bartei, rief er ben Altregenten gu, bem gangen Bolfe foll bie Befreiung bes Baterlandes jum Beile gereichen; nicht Wilhelm VI. febrt gurud, um abermals wie feine Bater mit bem Gigenfinn ber Regenten zu fampfen, nein, Bilbelm I. eröffnet eine neue Epoche für Dieberland, bie Beit ber conftitutionellen Monarchie. Remper's Bort brang burch, die Berfammlung der Altregenten unterblieb. Die provisorische Regierung wendete fich mit einem Manifeste an bas gesammte Bolf, und als die Regenten von Utrecht versuchten bie Berrlichfeit ber Ebelmögenden in ihrer Proving wieder aufzurichten, ba genügte eine Ansprache Remper's, um die thörichte Restauration zu hintertreiben. Roch blieb ein harter Widerftand zu überwinden. Der Erbpring von Oranien hatte bie gewaltige Umwandlung ber Beifter nicht in ber Beimath mit durchlebt und wußte nicht anders, als daß er ber Erbe feines Baters werden folle; er ließ fich von unferem Niebuhr jenen feltjamen Bundesverfaffungsentwurf ausarbeiten, welcher, das Rind einer eblen, aber biesmal grundverfehrten Bietät, nur in diesem hiftorischen Busammenhange recht gewürdigt werden fann. Erft auf die flebentlichen Bitten der Unitarier entschloß fich ber Bring, die souverane monarchische Gewalt in dem Ginbeitoftaate ju übernehmen; also ward jener bescheidene Lendener Jurift in Wahrheit ber Schöpfer bes conftitutionellen Königthums in ben Nieberlanden. Doch jo leicht ließ Hogendorp bas Ideal des ariftofratifchen Staates nicht fallen; vielleicht bantte er auch feinem freundichaftlichen Bertehr mit Jefferson eine einseitige Borliebe für ben Foberalismus - genug, in ber von bem neuen Fürften einberufenen Berfaffungscommiffion legte er einen Plan vor, ber bas Umt bes Rathspenfionars, ja jogar die Statthalterwurde in ben einzelnen Provingen wiederherftellen und in Wahrheit den Staat gurudschrauben wollte auf den Zuftand, der unter Raifer Rarl V. beftanden. Dach bef. tigen Debatten fiegte endlich die Meinung der Unitarier Roell und van Magnen. \*)

<sup>\*)</sup> Die altere Literatur ilber biefe benfwurdige Revolution (Boffca, gefchiedenis ber omwenteling in Holland. Amfterbam 1814. — Chad, a narra-

Die Berfaffung vom 30. Märg 1814 gründete den Ginbeitsftaat, boch mit nichten eine mechanische Ginheit, wie Beinrich Leo flagt. Bielmehr berricht ber gesunde Geift der Decentralisation in der neuen Monarchie. Die laufenden Geschäfte ber Provinzialverwaltung beforgt beute ein Ausschuß der Provinzialftaaten, die Centralgewalt mifcht fic nur ein durch einen toniglichen Commiffar, der die Oberaufficht führt; boch allerdings find bie Generalftaaten und Provinzialftaaten trot ber alten bochtonenden Titel jest nur noch constitutionelle Rammern und Brovingialstände. Die Erfahrung zweier Menschenalter bat die Deinung der Unitarier bestätigt, immer auf's Neue das Borurtheil widerlegt, als ob der Bundesftaat allein die Kraft des Ganzen und die Freibeit ber Theile gewähren fonne. Erft ber Ginheitsftaat giebt ben Bliedern bes Gemeinwesens ben gebührenden, gerechten Untheil an ber Leitung des Staates: die alte Proving Holland mablt ein volles Drittel ber Mitglieder ber Generalftaaten. Die felbständige Berwaltung der Brovingen bat fich fraftig weiter entwickelt und die letten Ueberrefte der napoleonischen Bureaufratie ausgestoßen; aber auch der Bedante ber Staatseinheit ward icharfer ausgebildet, also daß die Ditglieder der Generalstaaten jest durch Bollsmablen, nicht mehr, wie jenes Grundgeset bestimmte, durch die Provinzialstaaten ernannt werben. Niemals ward auch nur ein Bunsch laut nach ber Berftellung bes alten Bundes. Bon dem Particularismus der Provinzen ift nichts mehr übrig als ein beilfamer Wetteifer und jene harmlose nachbarliche Gifersucht, welche für germanische Bolfer jum Leben gebort.

Das so verständig begonnene Wert der Neugestaltung wurde von vorn herein gestört durch zwei unreise Nebenpläne. Der oranische Ehrgeiz gedachte durch die Verheirathung des Thronsolgers mit der Erbin der englischen Krone den Eintagsglanz der wilhelminischen Tage zu erneuern — ein Blan gleich unheilvoll für beide Bölfer, den die Gunst des Glücks rechtzeitig vereitelte. Dagegen fam ein anderer bezehrlicher Gedanke, der mit jenem eng zusammenhing, zur Aussührung:

tive of the Dutch revolution. London 1815. — v. d. Palm, gedeukschift van Rederlands herstelling. 1813. — Kemper, oratio de netatis nostrae fatis. 1816) hat lucylich eine wichtige Ergänzung erhalten durch die Forschungen von J. de Bosch Remper (staatlundige geschiedenis van Nederland. Amsterdam 1866), welche auch Louis Humans benutt hat (in seiner Histoire de la Belgique. Bruxelles 1869. vol. I.). Ueber Pogendorp's Bildungsgang geben die Brieden en gedeukschriften van G. R. v. Hogendorp (Haag 1866) lehrreichen Ausschluß.

obwohl Holländer und Belgier unverhohlen widerstrebten, wurde das Burgunderreich der siedzehn Provinzen wiederhergestellt. Durch langjährige bürgerliche Wirren mußte Holland büßen für die Thorheit der europäischen Diplomatie, welche die Entwicklung dreier Jahrhunderte mit einem Federzuge vernichten wollte. Erst seit der Abtrennung Belzgiens bewegen sich die holländischen Dinge wieder in einem frischeren Zuge. Zwar der alte Weltruhm ist für immer dahin, die untriegerische Krämergesinnung des achtzehnten Jahrhunderts dauert fort, und das langsame Bolk sieht sich in seinem Staatsleben ost überslügelt von dem rührigen Nachbar, dem lange mißachteten Belgien. Doch der thätige Handel, die gesunde Bolksbildung, die ehrenwerthe Literatur, die sich von den fremden Mustern wieder zurückgewendet hat zu dem Boden der Heimath, geben dem kleinen Bolke gerechten Anspruch auf die Achtung der Welt.

Uns Deutschen liegt ber vermeffene Gedante fern, nach ber Beise bes Wiener Congreffes die Geschichte ber Jahrhunderte gu ftreichen. Man liebt uns wenig zu Umfterdam und Utrecht, und felbst unsere Butmuthigfeit fann ben gur Schau getragenen Raltfinn ber Rachbarn nicht mit warmeren Empfindungen erwidern. Ber mußte nicht, welcher Undant die Befreier Hollands belohnte, wie schamlos eine boshafte vertragsbrüchige Rrämerpolitif - bie Politit bes jusqu'à la mer - unseren schönen Strom durch viele Jahre mighandelt hat? Wo immer in unserem Vaterlande eine gesunde nationale Rraft fich erhob, da begegnete fie auch dem Baffe der Bollander - einem Baffe, welchen die gartliche Borliebe ber Umfterdamer Borje für die bantrotten Finangen bes Baufes Defterreich nicht allein erflärt. Durch bas fleine Bolf geht die unbeimliche Abnung, die Zeit der "verbroffelde nationaliteiten" fei vorüber. Schon unter bem Ministerium Bobenzollern-Schwerin äußerte ein ausgezeichneter hollanbifcher Staatsmann vertraulich, er freue fich des Migerfolges der neuen Mera, benn neben einem geeinigten Nordbeutschland fonne Solland fich nicht halten - und welche Behäffigfeit ber fleine Staat uns mabrend bes beutichen Rrieges und des Luremburger Bandels erwiesen hat, das lebt noch in Aller Gedachtniß. Bir beutichen Unitarier aber hören mit Erstaunen von ben finfteren Planen, die man uns gutraut. Bohl feben wir mit Schmerg, daß die Mündung unseres Stromes nicht mehr uns gebort, bag bie Sonderftellung ber nieberrheinischen Lande und eine felbständige nationale Bandelspolitif und die Bildung eines Colonialreiches febr er-

idwert. Wir wiffen es wohl, der Beftand der Schweiger Gidgenoffenicaft ift eine europäische Rothwendigfeit, der Beftand ber beiden niederländischen Königreiche ift es nicht. Wir glauben auch nicht, daß die bollandische Nation jemals wieder mit großer That eingreifen werde in bas Culturleben ber Menschheit. Die am Riederrhein übliche Berficherung, das holländische Bolfsthum bilde den Uebergang vom deutichen zum englischen Befen, erscheint uns, ehrlich gestanden, als eine leere Bhrase. Aber diese fleine Nation befteht, mit einer felbständigen Sprache, mit fefter Eigenart und ftarfem Gelbftgefühl, und für die Bölfer ift bas Dasein gemeinhin ichon bas Recht bes Daseins. Bir würden, wenn wir je als Eroberer auftraten auf Hollands Boden, zwar ichwerlich einen neuen achtzigjährigen Rrieg entzunden, wohl aber ein Bolt von untreuen, meuterischen Bundesgenoffen uns erwerben. Wer barf einen fo zweifelhaften Gewinn munichen? Rein, mas wir wollen, ift gerecht und redlich: ein treues freundnachbarliches Berhältniß, also daß uns unfer Strom, den Sollandern ihr weites Sinterland zu ichrankenlosem Berkehre offen ftebe.

Rur ein Mittel giebt es, uns Deutsche wider unseren Billen über diese bescheidenen Gedanken hinauszutreiben. Wenn ber nächfte Ungriff der Frangosen auf das Deutsche Reich die Hollander als unsere Feinde finden follte, bann wurde Solland burch thörichtes Difftrauen fich felber in's Berderben fturgen — bann, nur bann mußten wir verjuchen, den taufendjährigen Rampf um die Trummerftuce bes alten Lotharingiens endgiltig abzuschließen, die Lande des Riederrheins wieder hineinzuzwingen in bas große Bolfsthum, bas fie einft aufgaben. Es liegt in Hollands Banben, burch eine gerechte und furchtloje Politif diefe unabsehbaren Wirren abzumenben. Der große Bang ber beutiden Dinge, die Ginheit unseres Reiches von ber Oftsee bis gum Bobenfee und ber Ausban diefer Ginheit, läßt fich nicht mehr hemmen durch bas Gefdrei fleiner Bölfer, die verschollener Tage nicht vergeffen können. Der alte Baum ber europäischen Gefittung ift ftart genug, um neben den ichweren Meften der großen Culturvölfer, die feine Rrone tragen, auch einige beicheidene Zweige zu bulben, bie bas Laubbach reich und gefällig abrunden.

## Unser Beich.

(Berlin 1886.)



Die Abhandlung "Bundesstaat und Einheitsstaat" schrieb ich vor zweiundzwanzig Jahren nieder in der dunkeln Ahnung, daß eine große Stunde sür das Baterland herannahe, daß Preußens gutes Schwert den unentwirrbaren Anoten der alten Bundespolitit zerhauen werde. Seitdem hat eine wundervolle Fügung die fühnsten Träume, die ich in jenem Aussage zu sassen wagte, über alles Hossen hinaus verwirklicht, und durch die reiche Geschichte unseres wieder hergestellten Neichs ist die deutsche Staatswissenschaft längst genöthigt worden, die Lehre von den Staatenbünden und den zusammengesetzten Staaten einer schärferen Prüsung zu unterwersen. Auch ich habe bereits im Jahre 1874 versucht, die neugewonnene politische Ersahrung und Erkenntniß wissenschaftlich zu verwerthen und sasse kein zunächst kurz zusammen, was ich damals in der Abhandlung "Bund und Reich"\*) ausführlich erörterte.

Die Theorie von G. Wait, welche im Bundesstaate eine Theilung der Souveränität zwischen der Centralgewalt und den Gliederstaaten annimmt, ist nicht nur unanwendbar in unseren deutschen Zuständen; sie widerspricht auch dem Wesen des Staates schlechthin, sowie dem Berfassungsrechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Amerikanischen Union. Da die höchste Gewalt eben die höchste ist, so läßt sich eine Theilung der Souveränität nicht denken, und die einzige wissenschaftlich haltbare Unterscheidung zwischen Staatenbund und Bundesstaat liegt in dem einsachen Satze: im Staatenbunde steht die Souveränität den Gliedern des Bundes, den Staaten zu, im Bundesstaate der Gesammtheit, dem Bunde. Der Staatenbund ist ein völkerrechts

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in den Preuß. Jahrbüchern Bd. 34, S. 513 (1874) und nochmals in der Sammlung "Behn Jahre deutscher Kämpfe" (2. Aufl. S. 556).

licher Berein jouveraner Staaten; nicht bie Burger, fondern die Staatsgewalten ber verbundeten Staaten find feine Mitglieder, und biefen gebührt nach Bolferrecht bie Befugniß, ben Bund für aufgehoben gu ertlären, falls feine Berfaffung gebrochen wird. Der Bundesftaat ift ein Gebilde des Staatsrechts und barum wie jeder Staat von Rechtswegen ewig und unauflösbar. Geine Bundesgewalt wirft mit ber Machtvolltommenbeit eines fouveranen Staates. Sie beschließt Befete, welche ben Landesgesetzen vorgehen und sowohl die Gliederstaaten als jeben Burger unmittelbar jum Gehorfam verpflichten; fie beauftragt mit der Ausführung ihrer Beschlüffe je nach Umftanden bald ihre eigenen Beamten, bald bie Gliederstaaten, bald beide zugleich und behält fich babei die Oberaufficht und Leitung vor; fie bestimmt endlich felber den Umfang der Sobeitsrechte ber Gliederftaaten, da ihr jederzeit freifteht durch eine Berfaffungsänderung ihre eigene Macht zu erweitern. Die souveranen Staaten eines Staatenbundes geben mithin ihrer Souveranität verluftig fobald ber Staatenbund fich in einen Bundesstaat verwandelt, sie werden ber neuen Bundesgewalt unterthänig und fonnen von diefer wegen Ungehorfams und Hochverraths beftraft werden, was burch ben jüngften nordamerikanischen Bürgerkrieg theoretisch und praftisch erwiesen ift. Der Bundesstaat fteht dem Ginheitsstaate naber als bem Staatenbunde; benn auch er ift ein Staat, er unterscheidet fich von dem Ginheitsftaate lediglich badurch, daß die Beschlüffe der Centralgewalt nur unter Mitwirfung ber Glieber gu Stande fommen, und daß die den Gliedern überlaffenen Sobeiterechte ihnen nicht formlich von der Gesammtheit übertragen worden find. Daber erfolgt der llebergang vom Staatenbunde jum Bundesftaate immer nur unter ichweren Erichütterungen, oft durch Rriege; nicht ohne Rampf tonnen die Staaten eines Staatenbundes ihre Souveranitat, ihr Dafein als Staaten aufgeben.

Diese Bundesstaats-Berfassung, die in der Schweiz und in Nordamerika besteht, enthält allerdings einige Grundsätze, welche sich in der Berfassung des Deutschen Reichs wiedersinden. Anch das Reich besitzt eine höchste Staatsgewalt, deren Beschlüsse unter der Mitwirkung der Glieder gesaßt werden und die Gliederstaaten wie die einzelnen Bürger unmittelbar zum Gehorsam verpflichten; auch hier gilt der Grundsat: Reichsrecht bricht Landrecht. Auch die deutschen Mittelsund Kleinstaaten haben, wie die Staaten der Union und die Schweizer Cantone, ihre Souveränität verloren und können vom Standpunkt

ber ftrengen Biffenichaft nicht mehr als Staaten angesehen werben; benn ihnen fehlen die beiben Rechte, in benen, fo lange es eine Staatengeschichte giebt, bas Wefen ber Souveranität enthalten ift: bas Recht ber Baffen und die Befugnig, ben Umfang ber eigenen Sobeiterechte felber zu bestimmen. Gie befigen nicht die Sandlungsfähigfeit vollerrechtlicher Berjonen, fie tonnen und durfen in ber Staatengesellichaft einen selbständigen Willen nicht behaupten und find mithin dem Reiche, bas fie mit feinen Baffen ichutt, untergeordnet; fie tonnen und burfen nicht den Umfreis ihrer Sobeitsrechte nach Belieben erweitern, fondern muffen fich begnugen mit den Sobeitsrechten, welche ihnen bas Reich überlaffen hat und feinerseits jederzeit beschränten tann. Bohl rebet ber Sprachgebrauch ber Verfassung wie bes gemeinen lebens von ben beutschen Bundesstaaten; boch er richtet sich überall, und zumal in ben verwidelten foderativen Staatsbildungen, nach hiftorischen Erinnerungen ober nach Rudfichten politischer Alugheit und ift baber oft miffenschaftlich falich. Die Staaten ber Republit ber Bereinigten Rieberlande biegen zweihundert Jahre lang von Amtswegen Provinzen, obgleich fie unzweifelhaft souverane Staaten waren. In ber Schweiz führten ichon Die fouveranen Mitglieder bes Staatenbundes von 1814 ben beideidenen Namen: Cantone, ben fie auch nach ber rabicalen Berfaffungsanderung vom Jahre 1848 fortführten, mahrend umgefehrt bie Mitglieder ber nordamerifanischen Union unter bem Bundesstaate wie unter bem Staatenbunde den Titel: Staaten beibehielten.

Es mag vielleicht rathsam sein, um bes lieben Friedens willen biese dem Particularismus unbequemen Wahrheiten nicht allzu laut zu betonen; aber lügen darf die Wissenschaft nicht, sie darf nicht aus Furcht vor der Eitelkeit der deutschen Fürsten die in vielhundertjähriger Arbeit schwer errungenen Grundgedanken der politischen Theorie preiszeben und, wie es leider heute auf vielen Kathedern geschieht, die sinnlose Behauptung ausstellen, daß es neben den souveränen auch nichtsouveräne Staaten geben solle. So gewiß eine Gemeinde in dem Augenblicke, da sie die Souveränität erlangt, zum Staate wird, und so gewiß ein Staat sich in eine Provinz verwandelt, sobald er die Souveränität des Eroberers anerkennen muß, ebenso gewiß bleibt die Souveränität die wesentliche Eigenschaft des Staates; durch sie unterscheidet er sich von allen anderen menschlichen Gemeinschaften. Ein Staatenstaat, ein Staat der über Staaten gebietet, ist theoretisch ein Unsinn, praktisch die verewigte Anarchie. Ein solcher Staatenstaat

war das monstrum politicum Pufendorf's, das heilige römische Reich in seinen letten Jahrhunderten. Wenn Ludolf Hugo, Pütter und andere Reichspublicisten sich über das deutsche Elend dadurch zu trösten suchten, daß sie die Wahnbegrifse des Oberstaats und des Unterstaats erfanden, so mag man dies der patriotischen Beklemmung zu gute halten; auf die lebensvollen Staatsgebilde unserer Tage dürsen solche dem Zersetungsprocesse eines untergehenden Gemeinwesens entsprungene Verlegenheits-Phrasen nicht angewendet werden. Die der Staatsgewalt eines modernen Bundesstaates untergeordneten Landschaften sind nicht mehr Staaten, und das Gleiche gilt auch von den deutschen Reichsländern.

Doch mit solchen äußerlichen Bergleichungen wird der Kern der Sache faum berührt. Rein benfender Politifer fann es leugnen, unfer Reich ift eine burchaus eigenartige Staatsbilbung, die fich burch Beichichte, Beltstellung, Lebenszwecke von den Bundesftaaten Ameritas und ber Schweiz scharf unterscheibet. Der hochmuthige Sat "Reich ift gar fein staatsrechtlicher Begriff" ichafft biefe Thatfache nicht aus ber Welt. Das Reich besteht und wird blühend dauern, wenn die heutigen Reichsrechtsboctrinen längst vergeffen find. Die Theorie foll fich nicht anmaßen, die großen Reubildungen der Gefchichte in das Profruftesbett fertiger Begriffe gu fpannen; fie bleibt nur bann mahr, wenn fie vom Leben lernt und ihre Begriffe fortbildet nach den Lehren der Erfahrung. Dem Rechte liegt immer die Gefahr nabe, baß es fich in feinen eigenen Formen verfängt; die Staatsrechtslehre vollends wird gur boblen Doctrin, wenn fie burch ben Strom ber Geschichte einen Damm giebt, wenn fie die Muhe scheut, neben dem geltenden Rechte auch bie abfterbende und die werdende Rechtsbilbung ju untersuchen und die politischen Machtverhältniffe zu erwägen, die fich in den Berfaffungsformen verförpern.

Wer mit historischem Sinne an das deutsche Reichsrecht herantritt, erkennt sosort zwei wesentliche Unterschiede, welche jede Bergleichung mit den Bundesstaaten Amerikas und der Schweiz unmöglich machen. Die Verfassung der beiden Bundesstaaten beruht auf der Gleichheit aller Mitglieder, unsere Neichsverfassung auf der Ungleichbeit, auf der llebermacht Preußens; und mit der Krone dieses sührenden Staates ist ein erbliches, auf eigenem Rechte ruhendes Kaiserthum verbunden, eine in der Form noch unvollkommene, aber lebendige und vor unseren Angen täglich erstarkende monarchische Gewalt, welche den Gedanken ber nationalen Ginheit ungleich wirtsamer vertritt als bie Central gewalt eines Bundesftaates es je vermag. In seinen großen Beiten bier nehme ich den Gedankengang der Abhandlung "Bundesstaat und Einheitsstaat" wieder auf - war Deutschland eine nationale Donarchie. Als dies monarchische Lebenreich zerfiel und die Dacht feines Renigthums nach und nach in die Bande der Reichsftande überging, erhob fich auf dem Boden biefer territorialen Staatsbildungen eine neue monarchische Gewalt, die Krone Breugen. Sie bat unfer neues Reich geichaffen, fie befreite uns von Defterreich und erweiterte burch bie Unnerionen des Jahres 1866 bas Gebiet ihrer unmittelbaren Berrichaft alfo, daß fie im Stande mar bie Beschicke bes gangen Deutschlands zu leiten. Sie legte burch ihr gutes Schwert, burch bie Macht vollendeter Thatfachen den jouveranen Staaten des Nordens die Bertrage auf, welche gur Bilbung bes Norddeutschen Bundes führten; und biefem neuen nationalen Staate traten nachher die fuddeutschen Staaten bei, weil fie die Unhaltbarfeit ihrer Souveranität erfannten und bem endlich erwachten Ginheitsbrange ber nation nicht mehr widerstehen tonnten. Preugens Beer und Marine, feine Boft- und Telegraphenverwaltung, fein Bollwefen, feine Bant erweiterten fich ju gefammtbeutichen Inftitutionen. Ohne ein Opfer zu bringen tonnte Breugen feine Rriegsmarine, feine Boftrechte unentgeltlich dem Reiche abtreten, viele Reichsgeschäfte durch feine Beamten führen laffen; benn mahrlich nicht um fich einer neuen Reichsgewalt ichlechthin zu unterwerfen hatte biefer Staat brei siegreiche Rriege geführt, sondern um feine eigene Macht zu behaupten und zu erweitern, um die Reichspolitif unter Mitwirfung der fleineren Bunbesgenoffen felber zu leiten.

Darum nimmt Preußen, wie vorsichtig auch der Wortlaut der Bersassungen dies verhüllen mag, im Reichsrecht thatsächlich und rechtlich eine durchaus andere Stellung ein als die übrigen Reichsländer. Der preußische Staat allein ist ein wirklicher Staat geblieben. Er allein kann nicht durch Execution zur Ersüllung seiner Reichspflichten gezwungen werden, weil nur der Raiser, der zugleich König von Preußen ist, die Execution vollstrecken darf. Die gesammte Reichspolitis beruht auf der stillschweigenden Boraussetung, daß der Wille des Reichs und der Wille des preußischen Staates einander auf die Dauer nicht widerssprechen können. In untergeordneten Fragen darf der sührende Staat sich nachgiebig zeigen, und er bewährt diese Nachgiebigkeit in reichem Maaße, er bewährt sie sogar in Fällen, wo er sachlich Recht hat, so

bei jenem thörichten Reichsgesetze, das dem Reichsgerichte seinen Sitz außerhalb der Hauptstadt anwies. Bei allen großen Entscheidungen aber giebt Preußens Wille den Ausschlag, und der gesunde Sinn der Nation hat längst eingesehen, daß diese neue Ordnung den gegebenen Machtverhältnissen und mithin der Gerechtigkeit entspricht. Preußen allein unter allen Reichsländern hat sein Wassenrecht nicht verloren, denn sein König ist als Kaiser zugleich der oberste Kriegsherr des Reichs. Der preußische Staat allein kann wider seinen Willen der Hocheitsrechte, welche ihm die Reichsversassung belassen hat, nicht beraubt werden, da seine siedzehn Stimmen im Bundesrathe genügen sede Verfassungsänderung zu verhindern. Das Deutsche Reich ist also, geschichtlich betrachtet, der preußisch-deutsche Einheitsstaat mit den Nebenlanden, welche sich ihm als Bundesgenossen senesche haben.

Diese nothwendige und heilsame Hegemonie des preußischen Staates wird aber ausgeübt in Formen, welche das berechtigte Selbstgefühl unserer Fürsten und Stämme sorgsam schonen. Die Natur der Dinge mehr noch als die bewußte Absicht der Staatsmänner hat den deutschen Staat wieder zurückgeführt in die Bahnen des alten Reichsrechts; was gesund und berechtigt war in den Institutionen des heiligen Reichssteht in neuer Gestalt vor unseren Augen wieder auf. Unsere Neichsverfassung ist alt und jung zugleich, sie hat uralte unvergessene politische Uederlieferungen unseres Boltes neu belebt, indem sie zugleich den Mächten der Gegenwart gerecht wurde. Hier liegt der Grund, warum die neue Ordnung dem Bolse in wenigen Jahren schon so vertraut geworden ist; und nur wer diesen Zusammenhang von Einst und Jest durchschaut, wird den politischen Charafter des neuen Reichs erkennen, das in der Staatengesellschaft ebenso einzig dasseht wie einst das alte.

Wieder wie vor Alters übt der große Name: Kaiser und Reich seinen Zauber auf die bentschen Gemäther, besonders start in jenen fräntischen und schwäbischen Landschaften, welche dem prenßischen Staate lange ganz entsremdet waren und erst durch ihre sest bewahrte alte Kaisertrene das Verständniß wieder gesunden haben für die schöpserischen Kräste unserer neuen Geschichte. Und diese Ehrsurcht vor dem Kaiserthum ist seineswegs ein müßiges Spiel der Volksphantasie. An jenem unvergestichen Tage von Versailles erstärte König Wilhelm ausdrücklich, daß er die seit sechzig Jahren ruhende deutsche Kaiserwürde wieder herstellen wolle, er nahm die Krone Karl's des Großen und den alten eintöpsigen Reichsadler wieder au. Das Kaiserthum

ber Hohenzollern ist mithin das älteste und vornehmste der Welt. Die Grenzen Deutschlands haben sich im Berlauf der Jahrhunderte mannichsach verschoben; noch neuerdings hat es im Südosten große Einbußen erlitten und dafür in Eljaß-Vothringen, in Schleswig, in Altpreußen und Posen neue werthvollere Gebiete gewonnen. Gleichwohl ist dies neue Reich zwar nicht im rechtsichen, wohl aber im politischen Sinne der Nachsolger des alten; in diesem Kaiserthum hat der nationale Staat der Deutschen seine neue Korm gesunden.

Dem beutschen Doctrinarismus ift fein Ding unmöglich. In ben Beiten, ba die alte faiferliche Gewalt fich ju einem Schatten verflüchtigt hatte und Friedrich ber Große bas verfallene Reich mit ficherem Blic als die erlauchte Republik beutider Fürften bezeichnete. redeten viele beutiche Reichsrechtslehrer noch von ber monarchischen Bewalt ber Nachfolger Karl's bes Großen. Ebenjo wird beute auf manchen Rathedern gelehrt, bas beutiche Reich fei eine Republif, mahrend jeder nuchterne Betrachter ber politischen Birtlichfeit fofort ertennen muß, daß bies mit ber preußischen Königsfrone ungertrennlich verbundene Raiferthum die weitaus ftarffte monarchijche Gewalt Wefteuropas ift. Ober find etwa die Aronen von England, Schweben, Italien, Belgien mächtiger als unfer Raiferthum? Niemand weiß bies beffer als jene robe Bartei, welche immer nur mit ber wirklichen Dacht rechnet; in den Brandschriften ber Unarchiften fehrt ftets bie Rlage wieder: die deutsche Krone ift die ftartste von allen. Der Raiser ift Monarch von Gottes Gnaden, fraft eigenen Rechtes, nicht ein Delegirter des Bundesraths, nicht ein verantwortlicher Beamter. Er befehligt bas beste Beer ber Welt; benn jene Kriegsherrlichfeit im Frieden, welche der Krone Baiern zusteht, hat feinen politischen Werth, und obmohl die Berichmelzung ber vier beutschen Offizierscorps zu einer Daffe jowie manche andere Bereinfachung noch zu wünschen bleibt, fo ift doch icon heute bas beutiche Beer in feiner Organisation, seiner Ausbildung und vornehmlich in feiner Gefinnung mindeftens ebenfo gleichmäßig und fest geeinigt wie die Beere ber anderen Großmächte. Der Raifer vertritt bas Reich nach außen, er heißt in ber Amtsiprache ber Diplomatie Empereur d'Allemagne; burch ihn allein fommt ber politische Wille ber Nation in ber Staatengesellschaft gur Geltung, und mit foldem Nachbrud, bag baneben bas Gefandtichaftsrecht ber beutiden Gurften nur wie eine harmloje Spielerei ericheint. Er beruft und ichließt ben Bundesrath wie ben Reichstag. Er befigt,

nicht burd Gejet, aber burch bie Natur ber Dinge, bas Recht ber Initiative, ba alle Bejegentwurfe beim Bundesrathe im Auftrage bes Raifers eingebracht werben. Er rebet zum Reichstage nicht blos im Namen bes Bundesrathe, fondern, wenn er es fur nöthig halt, auch perjonlich; gegen bie faiferlichen Botichaften ift im Bundesrathe fein Wideripruch laut geworden, weil unfere Fürften fühlten, daß einer lebendigen monarchijchen Gewalt die Rundgebung ihrer perfonlichen Willensmeinung nicht verfümmert werben barf. Er befitt ein Beto nur in wenigen von der Berfaffung vorgezeichneten Fällen und darf die Berfündigung eines beschloffenen Reichsgeseges nur bann unterlaffen, wenn er beffen formale Giltigfeit bezweifelt; daber fann er guweilen in die Lage tommen, ein Gefet, das er fachlich migbilligt, ju veröffentlichen, aber biefer Fall tritt bei uns, in Folge ber überwiegenden Macht Preugens, ungleich feltener ein als in ben meiften constitutionell-monarchischen Ginheitsstaaten. Der Raifer leitet die gesammte Reichsvolitif, er wacht über der Ausführung der Reichsgesete, und obwohl ihm nicht wie einst dem romischen Raiser eine oberftrichterliche Gewalt zufteht, fo ift boch feine Macht ichon längst jo gefestigt, daß wichtige Streitfragen bes Landesftaatsrechts, wie der braunichweigifche Sandel, am letten Ende nur durch den Raifer entschieden werden fönnen.

Die beiden Gebrechen, an benen die alte beutsche Monarchie zu Grunde ging, find burch die neue Reichsverfaffung vollständig beseitigt; bas Raiferthum gebietet, obichon ber Raifer perfonlich nicht einmal eine Civillifte vom Reiche bezieht, als Staatsgewalt über genügende finanzielle und militärische Machtmittel. Das alte Reich war die gerfallende, das neue Reich ift die werbende nationale Monarchie. Das neue Naijerthum hat auf die theofratischen Weltherrschafts-Ansprüche bes beiligen römischen Reichs verzichtet, aber bie weltlich monarchische Dlacht des alten beutschen Königthums fraftiger benn je wiederhergeftellt. In ber Monarchie geht ber Staatswille unmittelbar aus ben Entichluffen einer felbständigen Staatsgewalt hervor, in der Republit ergiebt er fich mittelbar aus ben Rampfen ber Stanbe und ber Parteien; wendet man dieje Begriffe auf Deutschland an, fo ift der monarchische Charafter bes Reichs unbeftreitbar. Jebe neue politifche Aufgabe, welche die fortichreitende Beschichte unserem Bolfe ftellt, muß die monardifche Bewalt bes Raiferthums verftarfen. Unfere Rolonien werben in Befig genommen und beschütt burch "Seiner Dajeftat Schiffe",

burch ben Theil der nationalen Wehrtraft, der unmittelbar, ohne alle Zwischenglieder, den Besehlen des Kaisers untergeben ist; und noch auf tange hinaus werden faiserliche Schusbriese und Verordnungen, bei denen der Bundesrath nur in bescheidener Weise mitwirken kann, das politische Schiefigal dieser Tochterlande bestimmen.

Wieder wie vor Alters verdantt das Raiferthum feiner ftarfen Sausmacht einen Theil feines Unfebens. Aber bies Preugen ift nicht wie vormals die Erblande bes Saufes Babsburg dem nationalen leben entfremdet und von den wichtigften Reichspflichten befreit, fondern beutich von Grund aus, allen Reichslaften unterworfen und fo reich an ftaatsbildender Rraft, daß die Reichsverfaffung mehrere ihrer wejentlichen Inftitutionen einfach aus Preugen herübergenommen hat und die moberne preußische Geschichte une ichon heute in vieler, nicht in jeder, Binficht als die Vorgeschichte bes neuen Reichs erscheint. Die unfertige Gestalt der öfterreichischen Erblande erweckte einft an den juddeutschen Bofen berechtigten Argwohn; ber preußische Staat aber ift feit ben Erwerbungen bes Jahres 1866 jo mächtig geworden und durch die Kaiferfrone mit ben fleinen Reichsländern fo fest verbunden, bag er nur noch beutichen Chrgeig begen, im ruhigen Berlaufe ber Dinge eine Erweiterung feines unmittelbaren Berrichaftsgebietes auf Roften deuticher Bundesgenoffen taum noch wünschen fann. Das Bertrauen zu ber Gerechtigfeit und Mäßigung ber faiferlichen Politif bilbet ein feftes Band ber Reichseinheit; es ware Thorheit, dies Bertrauen zu verscherzen um vielleicht eine bequemere Abrundung ber Landesgrenzen zu erreichen. Darum ift jelbit die vollständige Wiedervereinigung ber altwelfischen Lande, die fürglich fo leicht zu erreichen ichien, ohne Bergeleid verichmaht worben. Die faiferliche Sausmacht ift ftart genug um manche große Aufgaben ber Nation burch eigene Rraft ju lojen; bie fur bas gange Baterland unentbehrliche Sicherung bes Deutschthums an ber Oftgrenze nimmt ber preugifche Staat allein in die Sand. Geftütt auf bieje Bausmacht hat die faiferliche Gewalt immer zwei Gehnen am Bogen; fie fann auf Ummegen, mit Bilfe ber preußischen Landesgesete gebung erreichen, mas fich im Reiche noch nicht burchfegen läßt. Cobald ber geniale Plan bes Reichseisenbahnwesens icheiterte, entstand fofort bas große preußische Staatseisenbahnspftem; bieje neue Dacht wird unzweifelhaft früher ober fpater ebenfo um fich greifen wie einft ber Bollverein und in irgendwelchen Formen bem gejammten beutichen Gijenbahnwejen eine festere, gleichmäßigere Ordnung ichaffen.

Bugleich mit bem Raiferthum ift auch bie uralte Burbe bes Reichs= fanglers in Germanien wieder erwedt worden - recht eigentlich burch Die Dacht ber Geschichte, nicht burch flare Berechnung ber Sandelnden. Der Entwurf der norddeutschen Bundesverfassung wollte das Umt des Ranglers als ein Nebenamt dem erften preugischen Bundesbevollmächtigten übertragen; ber Reichstag aber verlangte nach einem verantwortlichen Bertreter ber Bundespolitif, und indem diese constitutionelle Berantwortlichkeit bem Rangler allein auferlegt murbe, erhielt bies Umt eine im erften Augenblick von Riemand geahnte felbständige Bedeutung. Ans diesem einen Amte ift ber gesammte Organismus unserer Reichsämter emporgewachsen. Im neuen wie im alten Reiche nimmt ber Rangler eine Doppelftellung ein: er ift zugleich oberfter Rath des Raifers und Borfitender des Bundesraths, der Berfammlung der Reichsftände. Aber der Kurfürst von Mainz war der vornehmste der Reichsfürften und als folder der natürliche Bertreter einer foderaliftischen Fürstenpolitit, welche ben Absichten bes Raifers oft schnurftracks que widerlief; das Umt des erften kaiferlichen Rathes blieb ihm nur noch bem Namen nach, feit das Unsehen des Raiserthums mehr und mehr verblaßte. Der heutige Reichstangler bagegen ift, gemäß ber fefteren monarchischen Berfassung bes neuen Reichs, schlichtmeg ein vom Raifer ernannter Beamter, er tann feinen anderen Willen haben als ben Willen des Monarchen und darf die Berhandlungen des Bundesraths nur im Sinne feines faiferlichen Berrn leiten. Bugleich liegt ibm noch eine britte Bflicht ob, welche bem Reichstangler bes alten Reichs fremd war: er vertritt im Bundesrathe nicht, wie jener, fein eigenes Land, fondern bie Erblande des Raifers und muß, um biefer Aufgabe gu genügen, entweder felbft bem preugischen Ministerrathe vorsteben oder doch einen bestimmenden Ginflug auf Breugens innere Bolitif ausüben. Durch diese Bereinigung breier verschiedener Functionen erhalt die Burde bes Reichstanglers ihren eigenthumlich großartigen Charafter. Gie ift, wie Jedermann fühlt, einem genialen Staatsmanne auf ben leib jugeschnitten und wird auch in Zufunft erfolgreich nur von bedeutenden Mannern befleidet werben fonnen. Aber wenn die fleine Republit ber Niederlande im Stande war, ihr Rangleramt, die Stelle des Rathspenfionars, zweihundert Jahre hindurch, von Oldenbarneveldt an bis herab auf van be Spiegel, regelmäßig mit hervorragenden Talenten gu bejegen, jo barf auch bas große Deutschland fich bas Gleiche gutrauen.

Bleich bem Raiferthum und bem Reichstanzleramte bat auch ber Bundesrath feine Burgeln in der Geschichte der Nation. Er ift, wie befannt, bas Blenum bes Franffurter Bundestags, und biefes wieder war ber Rumpf bes Regensburger Reichstags. Die uralte Bertretung ber Reichsftande lebt in ihm wieder auf; nicht blos ber politische Wille ber Reichsländer, fondern auch ber perfonliche Wille ber Reichsfürften findet bier ben Boden ftaatsrechtlicher Birtfamfeit. Aber burch brei entscheidende Umftande bat sich die Thatigfeit dieser einft so gantsuchtigen und tragen Rorpericaft von Grund aus und gum Bortheil verandert. Die Uebermacht bes einen führenden Staates, ber nicht mehr mit einem Rebenbuhler zu ringen bat, giebt ben Berathungen fofort Salt und Richtung; eine verftandige Geschäftsordnung beftraft ben Saumigen einfach mit bem Berlufte bes Stimmrechts, laft bie alte ftumpfe Pflichtvergeffenheit gar nicht mehr auftommen; und vor Allem, ber Ernft ber bier behandelten Geschäfte ichneidet die mußige Formganterei der Franffurter und der Regensburger Zeiten von vornberein ab, zwingt jeden Reichsfürsten sich immer fleißig und durch tuchtige Männer vertreten gu laffen.

Der Bundesrath befitt einige, nicht alle Befugniffe einer Reichsregierung; er ift zugleich unfer Staatenhaus und hat als Staatsrath burch bie besten Rrafte des beutichen Beamtenthums die Reichsgejete vorzubereiten. In biefer breifachen Birtfamfeit hat er fich bisher über alle Erwartung bewährt. Bon der Bertretung der Reichsstände mußte anfangs Jedermann annehmen, daß in ihr ber Particularismus, ber berechtigte wie ber unberechtigte, Die Oberband behaupten werde. Diese Erwartungen find nicht erfüllt worden. Ameimal in wenigen Jahren hat ber beutiche Fürftenstand ber Nation eine erfreuliche Enttäuschung bereitet. Dieselben Staaten, welche bem preußischen Bollwesen jahrelang mit gehäffigen Ranten entgegenwirften, erfüllten nachber, einmal eingetreten in ben preußisch-deutschen Bollverein, ehrenhaft ihre neuen Berpflichtungen; und dieselben fleinen Rronen, welche einft die preußische Begemonie mit den Baffen befampf= ten, zeigen beute, nachdem Breugens Gieg entschieden ift, bem Reiche deutsche Treue. "Was dem Reiche zugeht wird unserer Freiheit genommen" - diefer unheilvolle Grundfat, der im alten Reiche bie Politit aller Reichsftande beberrichte, bat in dem neuen feine Geltung. Unfere Landesregierungen feben in ber Reichsgewalt, wie es die vaterlandiiche Bflicht und ber Geift ber Reichsverfaffung verlangen, nicht

eine fremde, seinbliche Gewalt, sondern ihre eigene, eine nationale Staatsgewalt, die ihnen ihr Dasein sichert und an deren Entschlüssen sie selber wirksamen Antheil nehmen. Offener Berrath ist ein Ding der Unmöglichkeit für kleine Kronen, denen eine wirkliche Kriegsherrlichkeit nicht mehr zusteht; Streit und Känkespiel kann dem Schmollenden nur schaden; nur wer dem Reiche giebt was des Reiches ist darf von der Reichsgewalt eine wohlwollende Berücksichtigung seiner Interessen erwarten.

Bur Zeit des Norddeutschen Bundes und in den erften Jahren bes neuen Reichs tonnte die Bergensgefinnung mancher fleinen Bofe noch zweifelhaft fein; boch seitdem hat fich zwischen bem Reiche und ben Landesregierungen längft eine fo feste Gemeinschaft ber Intereffen gebildet, daß man turgab fagen darf: ohne Reichstreue ift ein verftandiger Particularismus nicht mehr möglich. Selbst eine ultramontane Regierung in Baiern — wenn bles Unglud jemals eintreten follte ware heute taum noch in der Lage, der Reichsgewalt zu trogen; fie mußte vielmehr versuchen fich bem Reiche burch qute Dienste unentbehrlich zu machen, wenn anders fie die Berrichaftsplane ihrer Bartei fördern wollte. Die Bielföpfigfeit des Bundesraths hat manche Reform verlangsamt, manche gang vereitelt; jedoch gehäffige Parteigegenfate tonnten fich in feinem Schoofe niemals bilben. Wie nabe lag boch die Gefahr, daß die überftimmten Regierungen fich mit den Fractionen bes Reichstags gegen bie Mehrheit bes Bundesraths verbunden fonnten; aber bis auf gang vereinzelte Falle ift dieje Berjuchung ftets verichmäht worden. Der Regel nach wird ber Streit ber Intereffen im Bundesrathe freundschaftlich in ber Stille ausgetragen, und ift ber Beichluß gefaßt, fo tritt die Gefammtheit "ber verbundeten Regierungen" bem Reichstage einträchtig gegenüber. Aus eigener Rraft vermögen die Landesregierungen allen den hochgefteigerten Uniprüchen des modernen Staatslebens fo wenig ju genügen, daß fie fich oft durch ihr eigenes Intereffe genothigt feben die Berftartung der Reichsgewalt ju fordern. Der erfte Antrag auf Erweiterung ber Bundescompeteng wurde befanntlich ichon unter bem Nordbeutichen Bunde vom Königreich Sachsen gestellt, von berfelben Rrone, welche fich wenige Jahre fruber als ben eifrigften Gegner ber preußischen Bundesreformplane gezeigt hatte: ber reich entwickelte fachfijche Berfehr bedurfte eines Dberhandelsgerichts. Ohne den Schup bes Reichs wurde bieje fleine Rrone auch Die Dacht ber Socialbemofratie nicht auf die Dauer niederhalten tonnen;

desgleichen den neuen Reichssteuern mußte der Bundesrath schon barum zustimmen, weil bas Gleichgewicht im Staatshaushalt der einzelnen Reichsländer sich sonst nicht halten ließ.

Rwangig Rabre find eine furge Frift im Leben ber Böller; aber bie jungften zwei Jahrzehnte maren ungewöhnlich fruchtbar an großen Erfahrungen, und fie berechtigen zu der hoffnung, daß wirklich mit bem heilsamen memento mori bes Jahres 1866 eine neue, beffere Zeit in ber wechielreichen Geschichte bes beutichen Fürftenftandes begonnen hat. Diese großen Geschlechter haben oft schwer gefündigt burch ihre Widersetlichkeit gegen bas Raiferthum bes Mittelalters; boch fie maren auch die Staaten- und Städtegrunder ber Ration, fie retteten in den Jahrbunderten der Religionsfriege ben gangen Beftand ber beutichen Cultur. Dann erwectte ihnen bas Danaergeschent ber napoleonischen Souveranität einen gefährlichen Duntel, ber ichlieflich fo gemeinichablich wirfte, daß in den letten Jahren des Deutschen Bundes die Dloglichfeit einer allgemeinen Mebiatifirung immer naber heranrudte. Neuerdings aber — nur ber Undank fann es leugnen — find bie rühmlichen alten Traditionen reichsfürstlicher Gefinnung wieder zu Ehren gefommen. Die deutschen Dynaftien haben guten Grund, die Rataftrophe bes Jahres 1866 gu fegnen. In den großen Rrifen des Bolferlebens ift ber Krieg immer ein milberes Beilmittel als die Revolution, weil er die Treue mahrt und sein Ausgang wie ein Gottesurtheil erscheint. Und felten ift eine große Umwälzung fo magvoll, mit fo geringer Berlegung bes Rechtsgefühls vollzogen worden. Der Sieger begnügte fich einige ber ichuldigften Rleinftaaten zu vernichten, und die Ginverleibung diefer norddeutichen Gebiete hat fich burch ben bauernden Erfolg bermagen gerechtfertigt, daß fie ichon längft von Jedermann - bis auf eine winzige Bartei - als eine Nothwendigfeit anerkannt wird.

Die geretteten Dynastien aber besinden sich jetzt in glücklicherer Lage als jemals unter dem Deutschen Bunde. Ihre Souveränität ist freilich verloren; doch dieser tönende Name war ein Fluch für die kleinen Kronen selber; eine selbständige europäische Politik vermochten sie nie zu führen, ihre Kriegsherrlichkeit wurde nur von mächtigen Nachbarn, von Frankreich oder Oesterreich, für fremde Zwecke mißbraucht. Dasür besitzen sie nunmehr einen rechtlich beschränkten, aber wirksamen Antheil an den Beschlüssen der Reichsgewalt, der ersten Großmacht Europas. Während sie seit dem siebenjährigen Kriege beständig für ihr Dasein zittern mußten, erfreuen sie sich gegenwärtig einer nie gekannten Sichers

beit; wenn ein Reichsfürft feine Pflichten gegen die Gefammtheit erfüllt, fo darf er unbedingt auf den Schut bes Reiches gahlen. Und wie leicht fällt es heute einem beutschen Fürften, fich burch etwas Berftand und Sorgsamfeit die Liebe seines Boltchens zu erwerben. Das Reich legt dem Bolte die Wehrpflicht auf und die schweren Steuerlaften. Dem Landesfürften find gerade jene Sobeitsrechte geblieben, welche die Boltsgunft gewinnen; unter seiner Obhut fteht Alles was das leben ziert und verschönt; er erscheint als ber öffentliche Wohlthater, wenn er jene ftille culturfordernde Thatigfeit übt, welche von jeher die ftarte Seite bes beutschen Particularismus war. Die Titel und Ehrenrechte ber fleinen Sofe hat das Reich aus guten Grunden nicht angetaftet, wie lächerlich es auch klingen mag, wenn heute noch amtlich von einem bairifden Reiche geredet wird. Der beutsche Fürftenftand bleibt auch nach dem Berlufte der Souveranität der vornehmfte hohe Abel Europas, mit feinen Göhnen find faft alle Throne Europas befett, nach beutichem Fürstenbrauche richtet sich überall in der Welt die höfische Sitte.

Der Raifer ericheint in diesem erlauchten Rreise nicht mehr wie vor Zeiten als der Oberlehensherr, sondern bescheiden als der primus inter pares. Eine fo tiefe Chrfurcht, wie fie das alte Raiserthum jelbft in ben Zeiten feines Berfalles erwedte, tann bas neue jest noch nicht beanipruchen. Reue Inftitutionen muffen erft burch die Berfonlichfeit ihrer Träger Lebenstraft gewinnen, und jum Glud ift ber erfte Raifer bes neuen Reichs ber anerkannt erfte Mann bes beutichen hoben Adels. Bor ber ehrwürdigen Erscheinung bes Siegers von Sedan beugt fic Alles freiwillig; Raifer Wilhelm hat es verftanden bie beutiche Raifertreue im Fürstenftande wie im Bolte gu beleben, und bies fein Erbe wird auch ben Nachfolgern zu gute fommen. Gin unschätzbares Band ber nationalen Einheit ift auch für den Fürstenstand bas heer. Ausländischer Kriegsbienft fann heute bentiche Bringen faum noch verloden; bem Reiche als Offiziere zu bienen wird ihnen allen gur Standesgewohnheit. Unverfennbar hat der Fürstenstand fich flüger und bereitwilliger in die neuen Buftande gefunden als ein großer Theil bes Burgerthums. Darum sind auch manche conservative Anhänger der kleinen Dynastien, die einstmals Preußens großdeutsche oder particularistische Wegner waren, beute langft in bie Reihen ber aus ber alten Frantfurter Kaiserpartei bervorgegangenen Mittelparteien eingetreten. Die alte Kaiserpartei erichien zu Beiten radical, weil sich ihre Plane unter bem Bundestage nicht im Frieden verwirflichen liegen, boch fie war

im Grunde conservativ; sie verlangte eine seite nationale Ordnung statt der Anarchie des Deutschen Bundes. Seit diese neue Ordnung besteht, ist es nur natürlich, daß viele der preußischen Unitarier und der particularistischen Conservativen von ehedem sich ehrlich verständigt haben.

Schlechthin neu unter ben großen Institutionen Des Reichsrechts ift nur der Reichstag, jenes Unterhaus, das einft Juftus Mojer im alten Reiche fo schmerzlich vermißte, und er hat sich leider unter allen bisher am wenigsten bewährt. Der zunächst zur Bahrung der territoris alen Intereffen bestimmte Bundesrath unterstütt die faiferliche Politik fest und einsichtig, der Reichstag bagegen, die Bertretung der einen ungetheilten Nation, wirft feit gehn Jahren fast überall hemmend und itorend. Dieje Erfahrung widerspricht allen Borausjekungen der politischen Doctrin, allen Erwartungen der Parteien. Als der Rorddeutiche Bund gegründet wurde, hielt alle Welt - auch Fürst Bismard - für ungweifelhaft, daß in dem Barlamente fich immer ein ftarfer, vielleicht ein allzu ftarfer unitarischer Bug zeigen wurde. Bliden wir heute ernüchtert gurud, fo verwundern wir und über und felbft, wie wir nur einst Alle jo grundlose Erwartungen hegen fonnten. Der Reichstag geht aus dem allgemeinen Stimmrecht hervor; die 3dee der nationalen Einheit hat aber in Deutschland wie in Italien ihre begeifterten Unbanger immer nur unter ben gebilbeten Ständen gefunden. Die Maffe des Bolts empfindet fur Deutschland warm genug, um in Tagen der Roth den Boden des Baterlandes heldenhaft zu vertheidigen; im ruhigen Laufe des Lebens wird fie von den großen Fragen ber nationalen Politif weit weniger berührt als von allerhand örtlichen, focialen, firchlichen Intereffen, und nichts berechtigte uns zu der Er wartung, dies naive particulariftische Stillleben der Maffen murbe mit einem Schlage fich andern. Go lange Die gewaltigen Gindrucke bes deutschen und des frangofischen Krieges noch nachwirften, fo lange es noch galt, das in vieljährigen Rämpfen längit vorbereitete liberale Bro gramm der wirthichaftlichen Freiheit in der Reichsgesetzung zu ver wirflichen, fand fich immer noch eine zuverläffige Mehrheit zusammen. Die mit dem Bundesrathe Sand in Sand ging. Seitdem hat fich bas Blatt gewendet. Gine verbitterte Opposition, wunderlich gemischt aus radicalen und clericalen Elementen, die mit einander nichts gemein haben als ben Bag gegen die Reichsregierung, erschwert mit Silje der erflärten fremdlandischen Teinde des Reichs den stetigen Ausbau der Reichsverfaffung, entwürdigt den Reichstag durch das mujte Gegant der

Fractionen, macht alle Berhandlungen zu einem unberechenbaren Bürfelfpiele.

Der deutsche Particularismus hat im Laufe der Jahrhunderte feine Farben und Geldzeichen schon oft gewechselt. Im Mittelalter ichwächte uns vornehmlich der Sag ber Stände, in den jungften zwei Jahrhunderten die Cifersucht der Dynastien; heute ift es der Barticularismus ber Fractionen, der unsere nationale Einheit bedroht, schwerer vielleicht bedroht als vormals der ftandische und der dynastische Sondergeift. Der Bedante des Baterlandes verschwindet im Reichstage oft ganglich hinter der Eitelfeit, der Banfjucht, der Rechthaberei, den ungahligen fleinen Sonderzweden des Fractionstreibens. Der einzige bisher gewagte particulariftische Einbruch in die Reichsverfassung, der befannte Francenftein iche Untrag, ging vom Reichstage aus, nicht vom Bundesrathe: ber Meichstag verwandelte, gegen die flare Absicht der Verfassung, den vorläufigen Nothbehelf ber Matrifularbeiträge in eine dauernde Inftitution. Das Traurigste dabei war nicht der Beschluß selber, der ja praftisch weit weniger schlimme Folgen gehabt hat als feine erleuchteten Urheber hofften, sondern das chaotische Gewirr der Parteiung: Die treuen Unhänger der Reichseinheit faben fich gezwungen für den particulariftijchen Antrag gu ftimmen, weil jouft die Bosheit der Fractionen die unentbehrliche Bermehrung der Reichseinnahmen nicht bewilligt hatte. Der Reichstag verhinderte, so lange er es fonnte, die in der Berfaffung verheißene Musdehnung des Reichszollwefens über das gejammte deutsche Gebiet; ohne ihn und gegen ihn erfolgte endlich der Eintritt der Sansestädte, weil die Senate von Samburg und Bremen in der elften Stunde einsahen, daß eine nur im Berneinen einige Meichstagemehrheit ihnen feinen festen Rudhalt bot gegen ben Billen des Maifers und des Bundesraths. Mothwendige, durch die Pflicht der nationalen Chre und Selbitbehauptung gebotene Beichlüffe fonnten dem Meidestage oft nur burch eine brobende Bewegung im Bolfe abgedrungen werden: jo die Unnahme bes Ceptennats für die Friedensprafengftarle des Reichsbeeres, jo die Bewilligung der dürftigen Mittel für die transatlantischen Dampier und die Anfänge unferer Rolonialpolitit. Alle diese Fragen lagen einfach, ber Maffe felbst verständlich; ber Unwille der Ration außerte fich jo laut, daß ein Theil der Oppositionsparteien für feine Bablite gu fürchten begann und aus Angit einen Widerstand aufgab, ber burchaus leinen fachlichen Grund hatte, fondern lediglich ben 3med verfolgte, bem verhaften Reichstangler Steine in den Weg zu werfen.

So ist das Ansehen des Reichstags durch seine eigene Schuld tief gesunken. Seine Verhandlungen werden von Jahr zu Jahr breiter und leerer zugleich. Die folgenreichen, gehaltvollen Verhandlungen unsseres besten Parlaments, des constituirenden norddeutschen Reichstags füllen einen dünnen Band; heute genügen kaum noch zwei dicke Bande, um den Wortschwall einer fast ergebnistosen Session aufzunehmen. Die Talente ziehen sich mehr und mehr aus dem Hause zurät; der Name: Reichstagsabgeordneter gilt in der guten Gesellschaft nicht mehr sur Ruszeichnung. Selbst viele politisch regiame Männer beachten die Verhandlungen dieses Parlaments nur noch, wenn Fürst Bissmard redet.

Schon längft wird unter einfichtigen Patrioten die Frage erwogen, ob es nicht möglich fei, diefen Reichstag burch eine fähigere und einträchtigere Bertretung zu erfeben; unter Anderen hat Guftav Rümelin vorgeschlagen, ein minder gahlreiches Barlament aus Erwählten der Landtage gu bilben. Doch alle biefe Reformplane find verfrüht. Die furze Geschichte unseres neuen Reichs war fo reich an erstaunlichen Ueberraschungen; wir durfen nicht voreilig die Soffnung aufgeben, daß der Reichstag fich wieder auf die Sohe feiner erften, befferen Jahre erheben fonne. Go lange bie llebelftande nicht unerträglich werben, tann die Reichsregierung unmöglich den verzweifelten Entichluß faffen, daß heilige non plus ultra ber modernen Demofratie, bas allgemeine Stimmrecht, zu beseitigen; fie liefe Befahr, badurch eine raditale Bewegung zu entfesseln, welche leicht noch mehr schaden konnte als die Robeit unserer heutigen Bahlfampfe. Leider ift es nicht fehr wahrscheinlich, daß sich im Reichstage auf die Dauer wieder eine einmuthige reithetreue Mehrheit bilben werbe. Starte Rrafte einer unverföhnlichen Opposition find im Bolte unleugbar vorhanden. Gine zahlreiche ultramontane Bartei wird noch auf lange hinaus fortbestehen, auch wenn bas Berhältniß zwischen Staat und Rirche fich wieder friedlicher gestaltet. Die Clericalen tonnen nicht vergeffen, wie fest die Beschichte Preugens mit der Reformation verwachsen ift; ihre Seißiporne hoffen im Stillen, ber Wiedereintritt Defterreichs werde bereinft ber katholischen Rirche im neuen Reiche, wie vormals im alten, bas lleber gewicht verschaffen. Der sociale Radicalismus wird ebenfalls nicht fo bald verschwinden, er ift unvermeidlich in einem Jahrhundert großer wirthichaftlicher Erichütterungen. Auch die Partei des zwedlojen Tabelus und Beffermiffens wurzelt tief in alten Ungrten des deutschen Charafters 36 =

und in dem überbildeten, der Natur entfremdeten Leben der Großstädte: jo lange die Panke ihre duftenden Wogen durch Berlin wälzt, wird auch die Basierlilie der Fortschrittsgesinnung in ihrem grünen Schlamme gebeihen. Diese Fractionen nebst ihren natürlichen Freunden, den Polen, Danen und Franzosen müssen in den Reichstagen der nächsten Jukunft immer wieder erscheinen, und da jedes scharf einschneidende Reichsgeset mächtige sociale Interessen verlegen muß, so sind auch stets einzelne wirthschaftliche Gruppen, die Schnapswirthe oder die Tabakhändler oder die Bankiers, je nach Umständen bereit sich mit diesen Parteien zu dem einträglichen Geschäfte des Neinsagens zu verbinden.

Dem gegenüber haben die reichstreuen Barteien einen ichweren Stand, da fie durch Beschichte und Standesgefinnung, durch mannichfache wirthschaftliche und Stammes-Begenfage getrennt find. Die conjervativen Barteien finden ihren Salt in dem Großgrundbesit bes Mordens und Ditens; jo lange fich ihr Charafter nicht ganglich andert, werben fie im Guden und Weften niemals eine erhebliche Macht erlangen, denn dort wird die Parteibildung faft überall durch den Rampf der Ultramontanen und der Liberalen bestimmt. Und zu alledem noch bas geringe Berftandniß der Maffen für die Reichspolitik. Im Jahre 1848 mahlten die Preußen fast gleichzeitig die Abgeordneten für das Frantfurter und für das Berliner Parlament. Die preußischen Angelegenheiten lagen den Wählern naber am Bergen, darum fendeten fie nach Berlin die gefeierten Worthelden bes Tages; für Franffurt nahm man was bann noch übrig blieb, alfo die "Bormarglichen", die erfahrenen Männer der migachteten alten Zeit; und fo geschah es, bag viele Wählerichaften in Frantfurt durch einen verftandigen Mann, in Berlin durch einen radis calen Schwäßer vertreten waren. Daffelbe Schaufpiel, nur mit umgefehrtem Erfolge, wiederholt fich noch heute in manchen Bahlfreifen. Gur ben heimischen Landtag, beijen Berhandlungen den fleinen Mann unmittelbar berühren, mahlt man einen ber Berhältniffe fundigen Grundbesiger oder Stadtburger; für den Reichstag genügt irgend ein beliebiger Unbefannter, ber von einer einflugreichen Bartei empfohlen wird. In ben nachsten Jahren wird ber Reichstag ans bem Wirrwarr feiner Fractionslampfe ichwerlich binaustommen; wir muffen gufrieden fein, wenn er ben Bang der Reichspolitif nicht allzu fehr erschwert, unabweisbare Reformen nach mannichfachen Kämpfen und Compromiffen ichlieftlich annimmt.

Die neue Reichsverfassung faßt ben Begriff "Raifer und

Meich" freier, größer als die alte, fie giebt ber Nation felber bas Recht enticheidender Mitwirfung bei ben Reichsgeseben. Jedoch das neue Unterhaus hat feinem hoben Berufe bisher nur wenig ents iprochen; die treibenden Rrafte der Reichspolitif liegen vornehmlich in der Macht des Raiserthums und in der Gintracht des Bundesraths. Wer alfo mit dem Wegebenen rechnet und die Berftarfung der Reichseinheit ernstlich will, muß beute streng monarchisch gefinnt sein. Unter allen politischen llebeln, die uns heimsuchen fonnen, mare bas ärafte eine schwache Reichsregierung, die fich den parlamentarischen Doctrinen des Tages beugte und dem Reichstage, fo lange er eine in fich einige regierungsfähige Mehrheit nicht besitt, angitliche Nachgiebigfeit er wiese. Bur monarchischen Gefinnung gehört aber auch die Achtung bor bem gesetlich anerkannten Besitsftand ber Reichsfürften. Gewiß verdanken die meiften der heutigen Reichsländer ihre Mettung aus bem großen Schiffbruch ber Rleinstaaterei nicht ihrer eigenen Lebensfraft, fondern allerhand hiftorifden Berwicklungen oder gar nur bem blinden Bufall; wenn bie Nation den Untergang jo ruhmvoller Territorien wie Rurpfalz, Rurheffen, Rurhannover ohne jeden Schaden übermunden hat, fo fann fie auch die Bernichtung von Baden oder Darmftadt verichmerzen. Auch die alten Gunden des Kleinstaatenlebens, Philisterthum, Engherzigfeit, Betterschaftswejen fteben noch immer in üppiger Bluthe, und fie wirfen barum fehr schädlich, weil fie ben Beift ber Rleinlichfeit nahren, ber feit bem Glend bes breifigjahrigen Rrieges bie großangelegte beutiche Ratur verunftaltet und verfälicht hat. Aber bem Bestande des Reichs find fie, für jest wenigstens, nicht gefährlich. Befährlich ware nur die Erschütterung des mechselseitigen Bertrauens zwischen dem Raijerthum und den Reichsfürften; und da die Frage, welchem Landesherrn Diejes oder jenes Stud des Reichsgebiets angebort, in unferen heutigen großen Berhaltniffen überhaupt ihre Scharfe verloren hat, jo gebietet die patriotische Pilicht, an dem Bestande der landesfürstlichen Gebiete nicht zu rütteln. Trot der wunderlichen und vielfach unvernünftigen Geftaltung feiner Binnengrengen hat das Reich nach innen wie nach außen längft bie gewaltige Lebensfraft einer Großmacht bewiesen.

Unendlich wichtig, weit folgenreicher als die Masse der Nation weiß, ist schon der Bestand einer anerkannten nationalen Monarchie. Ueberall wirft die Monarchie. als eine Macht des Friedens, weil sie dem Chrgeiz eine unüberschreitbare Schranke sest Deutsch-

tands Purpur vergeben ist, seit über die höchste aller deutschen Machtstagen nicht mehr gestritten wird, ist in unser gesammtes politisches Leben eine stätige Sicherheit gesommen, die ihm früher ganz sehlte und die auch durch die jugendliche Heftigkeit unserer Parteitämpse nicht ernstlich gesährdet wird. Die stillwirkende Macht des Kaiserthums und die seite monarchische Ordnung in Preußen giebt überall im Reiche dem Ansehen der Obrigkeit einen starken Rückhalt. Wie viel Schmutz und Wist entlud sich einst unter dem deutschen Bunde bei jeder Widerswärtigkeit, die ein fürstliches Haus heimsuchte; welche Stürme begleiteten die Abdantung Ludwig's I. von Baiern. Heute muß Baiern zwei wahnsinnige Könige nach einander ertragen; und dies beispiellose Unglück wird ungleich ruhiger überstanden, weil Baiern nur noch ein Glied des Reiches ist und Jedermann weiß, daß im Reiche die Fundamente der össentlichen Ordnung wohl gesichert sind.

In der Geschichte des Bollvereins, der fruchtbaren Borichule unferer Reichspolitif lernte Preugen, daß die Bundesfürften jede Ginmijchung in ihre Landesverwaltung fehr ungern ertrugen, hingegen vereinbarte gemeinsame Besetze fast immer willig und ehrlich ausführten. Dieje Erfahrung blieb unvergeffen. Aubem wurde das Reich durch unfere Rolfsgewohnheiten wie durch den hiftorischen Charafter des deutschen Staats gu einer vielseitigen Staatsthätigfeit genothigt, ein ftartes Meichsbeamtenthum neben und über ben Schaaren ber Landesbeamten hatte aber viele bedenfliche Reibungen hervorrufen muffen. Daber nahm die Reichsgewalt nur wenige Zweige ber Berwaltung in ihre eigene Sand, fie legte ben Schwerpunkt ihrer Thatigfeit in Die Wefelgebung und überließ die Ausführung der Befete, unter ihrer eigenen Dberaufficht, meift den Landesbehörben. Co wurde die Empfindlichkeit ber Landesregierungen geschont und boch ber Zwed ber Einigung ficher erreicht, denn in Dentschland fällt Bertrauen immer auf guten Boden. Zelbst in ber Berwaltung unferes ftreng centralifirten Mungwejens ift Diefer Grundfat eingehalten worden: bas Reich befigt feine eigenen Mungitatten, fondern lagt bie vorhandenen Sandes Mungitatten in feinem Dienst und fur seine Bwede arbeiten. Darum fpurt die Masse bes Bolls nur wenig von ber Wirtsamfeit bes Reichs; Die Bahl ber Reichsbeamten ift gering, im taglichen Leben fommt ber Deutsche fait nur mit Landesbehörden in Berührung. Und doch ift gerade bas Leben ber Mane in allen feinen Dafeinsbedingungen vollfommen verandert worden burch die Freizugigleit, Die Gewerbefreiheit, die Wehrpflicht; Die

Weiche des Reichs haben den vollständigen Umschwung der socialen Vershältnisse bewirft, den wir Alle vor Augen sehen. Rehmen wir hinzu die neu errungene Einheit des Strafrechts, des Processes, der Gerichtsordsung, der Berkehrsanstalten, der Münzen, Maße und Gewichte, so ersgiebt sich das Gesammtbild einer, troß aller parlamentarischen Hemmisse und aller Mißgriffe im Einzelnen, erstaunlich fruchtbaren und ses gensreichen Gesetzgebung. Sie allein genügt um zu beweisen, daß unser Meich kein Bundesstaat ist, sondern eine festere Form der nationalen Einheit, eine Monarchie mit bündischen Institutionen.

Und wieder nur ber socialen Gerechtigfeit, nur ben im Reiche fortwirfenden lleberlieferungen bes preugischen Königthums, bas immer ein Königthum der Bettler war, haben wir es zu banten, daß unser Reich jest baran geht, ben hartesten Fluch ber Armuth, Die ichreckliche Unsicherheit bes Lebens, von den arbeitenden Klassen binweggunehmen, die Barten bes Syftems ber freien Concurreng einigermaßen auszugleichen. Als einst Napoleon III. Die Absicht aussprach, bie Arbeiterfamilien gegen Krantheit, Unfalle und Tod von Staatswegen zu versichern, da erschien ber fühne Bedanfe rein jocialiftisch; benn in bem Frankreich jener Tage konnte er nur gur Berftarfung der Alles meifternden bureaufratischen Staatsgewalt führen. Deutschland aber besitt in feinem ehrlichen und tüchtigen Beamtenthum, in feiner becentralifirten Bermaltung, in feinem fraftigen Benoffenichaftswesen alle die Borbedingungen einer gefunden focialpolitischen Besetzgebung. Bei und ift es möglich, die Arbeiterversicherung also gu gestalten, bag fie, wie jede heilfame fociale Reform, die Selbstthatigfeit bes Bürgers nicht ertobet, fondern wedt, daß fie den Unlag giebt gur Bildung neuer, ben Bedürfniffen ber verwandelten Bolfswirthichaft entsprechenden Genoffenschaften; und wenn ber Fortgang den fraftigen Unfangen entspricht, jo werben bieje jocialen Gejete bes Deutschen Reichs ben anderen Culturvolfern bereinft zum Borbilde bienen.

Lüdenhaft und widerspruchsvoll wie sie ist steht die Reichsversfassung offenbar noch in den ersten Anfängen ihrer Entwicklung. Das Kaiserthum bedarf zum Mindesten des Beto's, der formellen Sicherung seiner thatsächlich vorhandenen monarchischen Gewalt. Selbst im Heerswesen ist für die praktische Einigung der Nation noch viel zu wenig gesichehen. Wie schon heute bairische und württembergische Regimenter, nicht zum Schaden Deutschlands, zu Meh und Straßburg in Garnison stehen, so wird es uns auch nur frommen, wenn zuweilen badische Trups

ven in Dangig, pommeriche in Ulm ftanden; alle unfere Feftungen - mit Musnahme von Ingolftadt und Germersheim - find ja längst Reichsfestungen, und daß wir einander fo wenig fannten war ber lette Grund unjerer thörichten Bruderkampfe. Doch alle folche Buniche ericheinen geringfügig neben der unabweisbaren Rothwendigfeit, die Finangen bes Reichs und feiner Blieder fest mit einander ju verbinden. Da bas alte, einst allgemein geglaubte Märchen von ber Koftspieligfeit ber Rleinstaaterei sich sofort als eine Täuschung erwies und die fleinen Reichsländer den ichweren finanziellen Laften, welche jeder Großftaat feinen Bliedern auferlegt, nicht gewachsen waren, jo hatte die Reichsgewalt anfangs die Wahl zwischen zwei Wegen. Gie fonnte bie fleinen Regierungen fich felbst überlaffen, fie burch die steigenben Anforderungen bes Reichs bem Banfrott und schließlich ber Selbstvernichtung entgegentreiben. Diefe Möglichfeit schien in ben Tagen bes Nordbeutschen Bundes fehr nahe zu liegen. Die Reichsregierung hat jedoch bald eingesehen, daß ber Beift ber Reichsverfaffung die Treue gegen die Bundesgenoffen ihr einen anderen Weg vorzeichnete. Sie versucht feit Jahren ihre eigenen Ginnahmen alfo zu verstärfen, baß die Landesregierungen nicht nur der Zahlungen an bas Reich entledigt, jondern durch Buschuffe bes Reichs in ben Stand gefett werden follen, ihren Landeshaushalt nen zu ordnen, ber durch die maßlos gesteigerten Bedürfniffe der Communen überall in Bedrangniß gerathen ift. Gelingt dies Werk, fo find die Landesregierungen allesammt durch eine wohlthätige, willig ertragene Abhängigfeit an das Reich gebunden, und ein reichsfeindlicher Particularismus wird an ben fleinen Sofen unmöglich. Auf Schritt und Tritt ftemmt fich der Eigenfinn der parlamentarijden Fractionen dem großen Unternehmen entgegen. Gelbst das Branntweinmonopol, eine Stener, Die den Finangen, Der Bolfswirthichaft, der Befundheit und Sittlichfeit ber Ration gleich vortheilhaft ware, ist verworfen worben, weil die gemäßigten Parteien aus Furcht vor einer öffentlichen Meinung, die in Wahrheit gar nicht bestand, aus Angit vor ben Launen des allgemeinen Stimmrechts mit ben Feinden Des Reiche gemeinsame Sache machten. Schlieflich wird doch die Bernunft, die in ben Dingen liegt, vielleicht auch die bittere Roth bem Gedanken ber Reichbeinheit, ber alle biefe Finangplane beberricht, irgendwie gum Giege verbelfen.

In seiner auswärtigen Politit zeigt bas Reich eine Mäßigung, wie noch niemals ein Großftaat nach glanzenden Siegen. Gin lockendes Biel für die deutsche Eroberungsluft, das eines Krieges würdig wäre,

ift in Europa nicht vorhanden. Die beutsche Staatsfunft bedarf noch auf lange hinaus icharfer Wachjamfeit um bas glorreich Errungene gu behüten vor Frankreichs unverhohlener Feindschaft und vor bem ftill anwachienden Groll des Mosfowiterthums, und bald vielleicht fann auch eine Beit fommen, da England wieder versuchen wird, wie einst in ben Tagen Marlborough's die dynaftische Berbindung mit dem Berliner Sofe für die Zwede feiner Sandelspolitif auszubeuten. Aber bas Reich ift zu ftarf um fich zu fürchten ober fich migbrauchen zu laffen. Bleibt ihm der Frieden erhalten, jo eröffnet fich ihm die Aussicht auf wirthichaftliche Machterweiterung. Das harte Schutzollfpitem, bas augenblidlich die Länder Europas auseinanderhalt, ist unverkennbar nur ein Provijorium. Ueberall verlangt der Gewerbfleiß nach neuen Absatgebieten; der mitteleuropäische Bollverein, der in den Zeiten des Bundestage unjere nationale Selbständigfeit ichwer gefahrbet hatte, gehort heute nicht mehr in das Reich der Traume. Gin Zollbundnig mit Defterreich würde nicht nur unserem Sandel neue Wege erschließen, sondern auch den Bundesgenoffen politisch fraftigen, ber, gebrechlich wie er ift, uns doch unentbehrlich bleibt, weil der Zerfall des Donaureichs unfere cigene Macht erichüttern mußte. Desgleichen eine handelspolitische Berbindung mit Folland liegt im Intereffe beider Theile: fie fann uns ben freien Berfehr auf ben Mündungen unjeres größten Stromes bringen, den Riederlanden für ihre Kolonien einen militärischen Schut, ben ihre eigene Seemacht nicht mehr gewährt. Wie alle wahrhaft nationalen Erinnerungen unserer alten Reichszeit, fo wird auch bie Seemacht ber Sanja im neuen Reiche wieder lebendig. Die Sanja hatte beständig mit der Bleichgiltigfeit, oft mit der Geindschaft der Reichsgewalt zu fampfen, heute nimmt bas Reich felber bie feit brei Sahrhunderten verabfaumten Pflichten der maritimen Politif in jeine Bande; und wenn die Banja ihre Geeherrichaft verlor, weil fie nicht über eine geeinte politische Macht gebot, jo burfen wir heute hoffen, daß ber Macht bes Reiches gelingen werbe, ben Deutschen ihren gebührenden Antheil zu sichern an der Beherrschung der transatlantijchen Welt.

Unermeßlich sind die neuen politischen Aufgaben, welche sich seit wenigen Jahren unserem geeinten Lande aufdrängen. Die deutsche Nation ist ihnen allen gewachsen, wenn sie ihr Naiserthum in Ehren hält und sich nicht abbringen läßt von dem Gedanken der Monarchie, den kein Bolk se so frei und tief verstanden hat wie das unsere.

## Leipzig.

Trud von Grimme und Tromel.





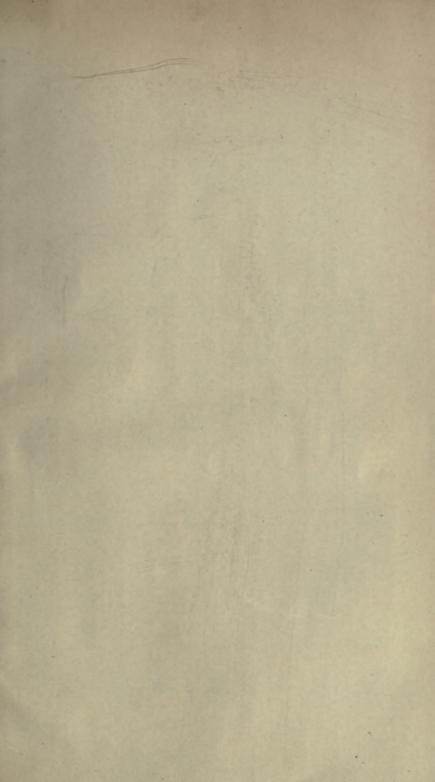





